

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

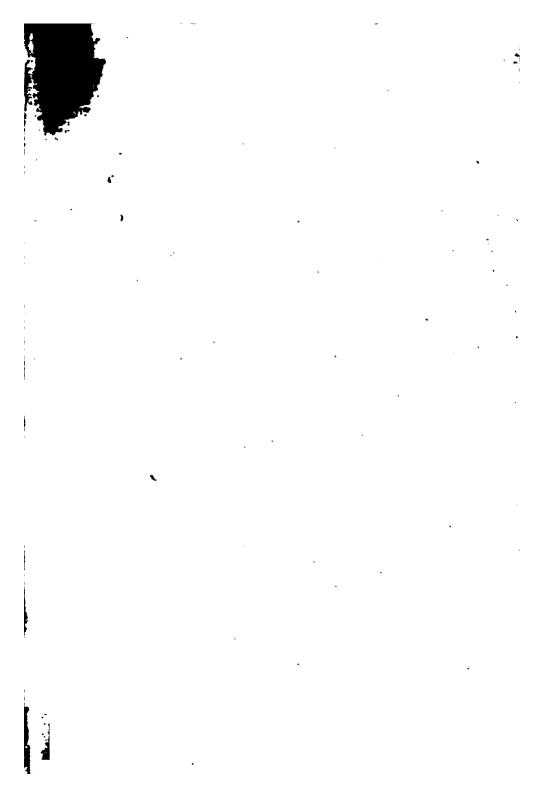

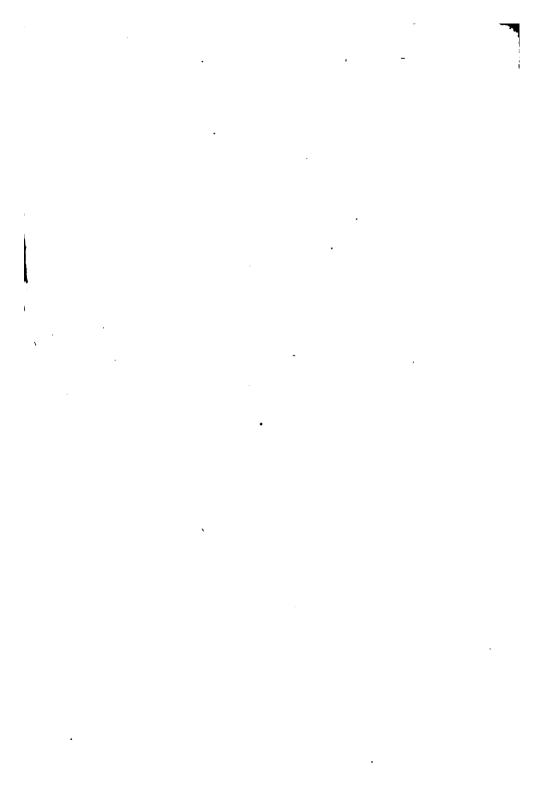

### 311nftrirtes

Sandbuch der Obsthunde.

III.

• 

## **I**llustrirtes

ſ

# Handbuch der Obstkunde.

Anter Mitmirhung mehrerer Pomologen berausgegeben

non

Dr. Ed. Lucas, und 3. G. C. Oberbied, Director Des Bomol. Infitints in Rentlingen. Superintenbent in Beinfen bei Sannover.

Britter Band: Steinobft.

Kirfchen Rro. 1—109. Ffaumen Rro. 1—117.
Rit 226 Beschreibungen und 229 Abbilbungen.



Stuttgart. 1875.

Berlag von Eugen Ulmer.

. Drud ber G. Maier'ichen Buchbruderei (Gugen Megger) in Ravensburg.

### Porwort.

Da mit dem jest vollenbeten britten Steinobsthefte das Werk, zusolge des seiner Zeit ausgegebenen Prospectes, als abgeschlossen zu betrachten ift, so möge es mir erlaubt sein, den dritten Land des Handbuches mit einem kurzen Vorsworte zu begleiten, um dadurch dem Werke selbst wo möglich mehr den Weg zu bahnen, wenigstens zum Verständnis Deffen, was disher angestrebt und geleistet ist, beizutragen.

Das, was jest vorliegt, entspricht bem ausgegebenen Prospecte wohl nach bem Umfange, nicht jedoch ebenfo nach bem Inhalte, und hat es bamit folgenbe Bewandtnig. - Der von ber Gothaer Berfammlung gefaßte Befchluß ging, wie erinnerlich fein wirb, junachft babin, ein vollständiges, bem jegigen Standpuntte ber Biffenschaft entsprechendes Handbuch ber Pomologie, abnlich bem Dittrich'ichen Sandbuche und etwa auch von bemfelben Umfange, ju liefern, das wo möglich in brei Jahren fertig fein follte. Bei einiger Renntnig bes gegenwärtigen, fo gewaltig angewachsenen Umfangs ber Pomologie tonnte man vorausseben, bag ein Bert von bem Umfange ber brei Banbe bes Dittrich'ichen Sandbuches, felbft in berfelben Beife bearbeitet und mit bemfelben engen Drude, nicht hinreichen tonne, etwas für ben gegenwärtigen Standpunkt ber Bomologie Binreichenbes, ia nur Brauchbares ju liefern, und konnte ich mich außerbem für ben ursprunglicen Plan nicht begeiftern, ba feine Ausführung nur burch eine neue, ber Dittrich'iden Arbeit gang ahnliche Compilation aus anbern Werten möglich gewefen mare. Es find baber - jumal auch bie beiben anbern Mitrebactoren ju einem folden Berte fich fower entfoliegen mochten, hauptfachlich auf mein Betreiben, und felbft noch mahrenb ber von Berrn Garten-Inspector Lucas mit ber Berlagsbuchbanblung vereinbarte Profpect icon ericienen mar, noch wefentliche Beranberungen mit bem urfprunglichen Plane, - und ich hoffe, nicht jum Schaden ber Wiffenschaft und ber Befiger bes Banbbuches, vorgegangen, unb wurde beschloffen, junachft nur felbftftanbig gefertigte Beschreibungen von Obft, bas ieber felbft tannte und gebaut hatte, ju liefern, jeber Befdreibung einen Um= rif ober Durchschnittszeichnung ber betreffenben Gorte beizugeben und bas Sand: buch nach biefem Plane fo weit ju vollenben, als Rraft und Leben es geftatten murben. Da feiner ber Rebactoren folde Durchichnittszeichnungen irgend in Mehrzahl fcon fertig hatte, - mir felbft fehlten fie noch gang, - fo konnte bei ber Bahl ber zu beschreibenden Obstsorten auch tein allgemeiner burch bas

gange Bert fich entwidelnber Plan, etwa nach irgend einem Syfteme, inne gehalten werben (weghalb zwei Seiten zu jeber Sorte genommen murben, um bas Rusammengehörenbe später aufammenbringen au können), sonbern es lieferte ein Seber Beidreibungen ber Fruchte, Die er eben in darafteriftischen Eremplaren felbft ernbiete ober erhalten tonnte, und find mehrere ichlechte Obfternbten Urfache gewesen, bag es bamit nicht rafc genug ging und wir nur so viel wie moalich bas befte und gangbarfte Obft immer querft geben tonnten. Die nabere Rebaction ber Kirichen- und Bflaumenbefte au übernehmen erflarte ich mich gern bereit, theils weil ich auch darin ein ziemlich reiches Sortiment batte, theils weil ich-hoffen burfte, in ben Lebensiabren, bie Gott mir noch vielleicht nach feiner Bute verleibt, bei biefen auch rafder tragenben Frudten mit Rabns Bulfe noch am erften' etwas Bollftanbigeres ju liefern. Inbeft babe ich, foviel meine Reit es geftattete, auch bei ben Rernobstheften mitzuwirfen gesucht, von benen zwei neue im Manufcript bezeits wieber fertig find, ju benen ich etwa 80 Befchreibungen lieferte. - Bas ben britten Banb bes Banbbuchs betrifft, fo mar es urfprunglich Blan, im britten Befre Bfirchen und Aprilofen ju geben; ba biek inbek fpater wegen noch au febr feblenber Borarbeiten fich nicht fo raich thun liek, murbe beliebt, im britten Befte halb Ririden, halb Bflaumen ju geben, und ift, um bie Ettate in ben Artifeln über Literatur verftanblich au machen, nunmehr auch eine Ueberficht ber im Sanbbuch allegirten Schriften gegeben, Die fich junachft mobl auf Den britten Banb bezieht, porläufig inbek auch für bie Rernobftbefte genugen purfte.

Daf bas Sandbuch binter Dem, was wir gern geleiftet batten, immer noch jurudaeblieben fei, fühlt Riemand mehr, als bie Rebaction felbft; boch baben wir mit Anftrengung ju leiften gesucht, was unter ben gegebenen Umftanben moalich mar. Es mar ursprunglich Reiner auf bie Berausgabe eines Mertes, wie bas vorliegenbe, wenigftens binreichend und vollständig geruftet. ba Reiner mit bem Plane ber Berausgabe eines folchen Wertes naber umgegangen mar und mir einfach geftrebt batten, uns moglichft ausgebreitete Obitfenntnik au erwerben. Das Rusammentragen ber literarischen Citate und ber Synonyme in alphabetifche Cataloge, um bei jeber Befchreibung an alles fie Betreffenbe bingeführt ju werben, war eine mubevolle, zeitraubenbe Arbeit, und war noch nicht einmal hinreichend vollenbet, als, um die Ungedulb bes Bublifums au befriedigen und wenigftens ein Lebenszeichen au geben, bag wir an ber Arbeit seien, die erften Beite icon ausgegeben werben muften. Dabei ermeiterte mabrend ber Arbeit die Biffenschaft fich fortwahrend burch im Muslande ericeinende bedeutenbere pomologische Berte, fo bag icon jest, nament= lich ju ben literarischen Artifeln ber erften Befte, manche Rachtrage gegeben merben könnten. Auferbem aber fann bei ber jest vorliegenben gewaltigen Rabl von Obstforten Reiner einer vollständigen Obstfenntnig fich ruhmen, ju beren Erlangung, fo lange größere pomologifche Garten fehlen, ein Menichenleben nicht binreicht; man lernt immerfort felbft, fo wie man weiter arbeitet, und ift überhaupt bie Wiffenicaft felbit noch langft nicht auf bem Standpuntte ans gelangt, baf Bollenbetes und auch einer fpateren Beit hinreichend Genugenbes bereits gegeben werben fonnte. Die Rachwelt muß einmal vollenben, mas wir angeftrebt haben.

In mehrfältiger Beise wird inbeg bie Biffenicaft boch icon burch bas. was jest vorliegt und weiter von uns gegeben wirb, geforbert fein. Es wirb junddft burch bas Sandbuch eine in bemfelben Berte vereinte moglichft polls ftanbige Ueberficht über bie Obfifunde, und zwar auf eine fruchtbarere Beife, als in bem Dittrich'ichen Werfe, unter hinzugefommenen eigenen fortgefetten Forichungen angebahnt. — Sobann find die Beobachtungen über bas Obft und bie Obfibeschreibungen burch bie neue genaue Revision aus dem Stabio berausgetreten, wo fie nur erft Babrnebmungen einzelner Manner enthielten, bie. wie forgfältig fie auch arbeiteten, boch nur mabrnahmen, wie bas Obft in Geftalt, Reichnung und Gute gerabe in ihrer Gegend und Boben fich verbielt: manche in aubern Gegenden conftant gefundene Abmeidungen find jest bemerklich gemacht, und bie neue Revision bat mehr bas bervorgeboben," was auch an anberen Orten fich eben fo fand, als bei bem erften Beobachter, mobei auch bie großen Obstausftellungen unserer Zeit bagu beitrugen, ben Blid ju icharfen. - Richt weniger icheinen mir die, mit Mube und Reitaufmand ausgearbeiteten literarischen Artifel, wie fie jest vorliegen, die Mancher vielleicht für überflüffig halten mochte, eine wefentliche Forberung ber Biffenschaft und ber Obftfunde au fein. Sie geben nicht nur moglichft forgfältige literarifche Citate, namentlich aus ben bei uns ganabarften pomologifchen Berten, bie ohne bas Gegebene bem funftigen Forider ein verborgener Schat bleiben murben, ben ju beben er immer mit großer Dube pon Reuem beginnen mochte, fonbern fie beden auch bie Wehler früherer pomologischer Berte auf, bamit Reiner, ber fie befist, burch fie getäuscht und verwirrt werbe, und geben eine möglichft vollständige Ueberficht ber Synonyme, fo weit folde jest icon fich geben ließ, indem an ihrer Bufammentragung bie Settzeit auch im Auslande noch immer arbeitet. Auch ift biefe Ueberficht nicht blos in tobter und bloker Ausammenftellung von Ramen gegeben, die für ben nachkommenben Forfcher nur unerwiefene Bebauptungen geblieben maren, beren Bahrbeit ober Unrichtigfeit er feinerfeits erft wieber batte nachforiden muffen. Soll verbutet werben, bag nicht unab: läffig unter neueren Ramen angepriesenes Obst aus bem Auslande und selbst Inlande bei uns einbringt, indem man julent nur findet, was wir langft icon batten, (bie Ginführungefucht ift ohnehin bei uns noch immer weit größer, als fie jum Bortheile bes Cbftbaues fein burfte und überwiegt bas confervative Element fo febr, bag Jemand nur neue Obstforten etwas theurer als andere Stamme auszubieten braucht, um eines guten Absates gewiß ju sein,) - ja! foll jemals biefer gang gewaltige, für bie Braris nur hinderliche Ballaft, minbeftens für bie Bragis und bas obftbauenbe Bublifum über Borb geworfen und felbft für die Biffenschaft endlich in die Antiquitatenfammer geftellt merben, fo mußten alle Sorten jest junachft möglichft vollftanbig und unter Rach: forschung nach ihrer Richtigkeit ober Unrichtigkeit jufammengeftellt werden, und ließ fich baju um fo mehr etwas thun, ba gegenwärtig weit mehr, als früher, auch in die pomologische Nomenclatur bes Austandes der Ginblid geöffnet ift, und fich burch Reiserbeziehungen, vielleicht auch burch Austausch von Obftcollectionen noch immer mehr öffnen wirb. Rur burch Gorgfalt in biefem Bunfte fann bie Biffenicaft vereinfacht und mehr gur Rube und Stabilität

gelangen. Selbst die Form der beigegebenen, ausführlichen Register wird wesentlich dazu beitragen, die Kenntnis der Synonyme zu erleichtern und jeder Frucht einen Hauptnamen bei uns allgemeiner zu sichern.

Auch die beigegebenen Figuren halte ich für die Obstäunde gar nicht unwichtig, und find sie wenigstens das Einzige, was die iheueren und dabei doch so oft versfehlten und die Kenntniß einer Sorte oft nur erschwerenden, illuminirten Aupfer ersehn kann, und können dazu beitragen, gar manche Irrungen kunftig zu verhüten.

Manche baben, ftatt größerer Rurze, umgefebrt noch mehr Bollftanbigfeit pon bem Sanbbuche gewunicht, a. B. noch mehr Angaben über rechte Bfludezeit, befte Unterlage 2c., wie fie in meiner "Anleitung" fich fanden, ober mehr Angaben über bie Unterschiebe gegen abnliche Fruchte. Manches von bem gegen mich gewünschten blieb zwedmäßig weg, wie g. B. bie Bfilidezeit, bie in verschiebenen Gegenden Deutschlands verschieden ift; Gingelnes mußte oft bes Raumes wegen megbleiben, ba bie im Profpect angenommenen zwei Seiten für jebe Obftforte oft bei fleinem Drud faum binreichten, bas Rothwendige zu geben, und murben namentlich bie Bergleichungen bei ben jahlreichen Sorten bes Rernobftes allgu viel Raum hingenommen haber, fie laffen fich theils mit Borten ober für feist genau genug gar nicht geben, ba bie Wahrnehmungen barüber noch nicht abgefchloffen find, haben auch für jest nicht den Berth, ben man bavon erwartet. ba bie angegebenen Unterfchiebe nach furger Beit burch neu auftommenbe abnliche Sorten oft illusorisch werben. Bas barüber jest mit Rugen gefagt werben konnte, ift beigebracht. - Srrig ift auch die bin und wieder von bem Sanbbuch gefafte Anficht, bag es nur bie ausgesuchteften Gorten bringe. Es follte ein möglichft vollftanbiges werben, mußte felbft vor manchen ichlechtern Gorten marnen, und beschränft fich barauf, anzugeben, welcher Werth überhaupt objectiv. nicht relativ gegen andere, jede Sorte bat. Angaben, welches Obst unter allem anbern bas icatharfte und am meiften angubauenbe fei, mußten neben bem Sanbs buche bergeben, und find auch die Forschungen barüber langft noch nicht als abgefoloffen ju betrachten, ba jebe Begend, felbft jeber Boben barin Gigens thumliches bat.

Moge benn bas hanbbuch vielfache Berbreitung finden und jur hebung ber Obfifunde und bes Obfibaus beitragen!

Beinfen, Ende November 1861.

Oberbied.

### Anmerkung der Berlagshandlung.

Bielsach ausgesorbert, burch weitere Fortsetzung dem als abgeschlossen betrachteten "Handbuch der Obstunde" im Interesse der Wissenschaft und der det theiligten Abnehmer bestelben eine möglichst erreichbare Bollkandigkeit zu verleihen, haben wir und entschlossen, nach Ersorderniß des angesammelten Naterials, weitere Lieferungen erscheinen zu lassen, welche sich in Behandlung und Anordnung dem Borgange genau anschließen werden.

Stuttgart im December 1861.

Soner & Seubert.

### Das Steinobst.

### Einleitung.

Das Steinobst bat seinen Ramen von bem in ber fleischigen Frucht= balle liegenden Steine. Babrend bei bem Kernobste bie Kerne in einer aus mehreren Sachern gebilbeten Rapfel fich finden, bem Rernhause, in welchem bie Banbe ber Rader nur mit einer oft zwar etwas pergamentartigen, immer aber boch nur bunnen und weichen haut ausgekleibet find, bilbet sich um ben Kern bes Steinobstes eine barte, knochenartige, außen balb mehr glatte, balb auch unebene und raube Bulle, aus zwei Balften bestehenb, bie beim Reimen bes Rerns sich öffnen, und in welder Rernhülle allermeift and nur 1 aus zwei Samenlappen zusammengesetzter Rern liegt, zuweilen zwei (wie bies bei manchen Aprilosen, ber Bilben rothen Suffirsche 2c. portommt), nie aber noch mehrere. -Bon bem Schalenobste, als Ruffen, Manbeln, mo auch eine barte Bulle bes Rerns fich finbet, unterscheibet bas Steinobit fich wieber baburch, bak bie ben Stein umgebenbe Fruchtbulle fleischig und egbar ift, mabrenb bei bem Schalenobfte nur ber eigentliche Rern bas Geniegbare und fur ben Benuft Gesuchte ausmacht. - Es unterscheibet aber bas Steinobst von bem Rernobste sich auch noch burch weitere Rennzeichen:

1) Während bei dem Kernobste Kelch und Blüthe oben auf der jungen, nach der Befruchtung sich verdickenden und wachsenden Frucht sitzen, wo wir den Kelch noch im reisen Zustande der Frucht sinden, des ginnt bei dem Steinobste der Kelch unter dem Fruchtknoten, bildet zuerst um diesen eine zusammenhängende, bald ziemlich bauchige, glockenartige und oben selbst wieder etwas verengerte (so z. B. am meisten dei den Kirschen), bald eine nicht ganz so bauchige mehr cylinderartige (manche

<sup>\*</sup> Bas die Mandeln betrifft, so ware es freilich botanisch eigentlich richtiger, sie zu ben Pfirschen zu rechnen, da der Baum mit dem Pfirschenbaume sehr nabe vers wandt ift.

Apritosen) Umhüllung ber jungen Frucht, und theilt sich dann erst in seine 5 Segmente. Die Blumenblätter und Staubsäden entspringen an der innern Seite bieser durch den Kelch gebildeten Hülle um die junge Frucht, neben oder eben unter der Stelle, wo diese Hülle in die 5 Segmente des Kelches sich auseinanderlegt. — Die wachsende junge Frucht durchbricht und sprengt allmählig den sie umhüllenden Kelch, der dann verdorrt und absäll, während Kelch und Staubsäden (lettere jedoch schon unter zunehmendem Verdorren) noch eine Zeitlang stehen bleiben, nachdem nach dem Abblühen die Plumenblätter schon abgefallen sind. — Dieses Unterscheidungsmersmal ist in mancher hinsicht noch Garafteristischer und durchgreisender, als der Stein, da es einzelne Arten des Steinsobstes gibt, die einen sehr unvollkommenen Stein bilden und sast steinsloß sind.

Es ift angenfällig, bak bei ber frühen Blutbezeit bes Steinobftes bie burch ben Reld gebilbete Sulle um bie junge Frucht bem burch Froft febr leicht gerftorten Fruchtinoten einigen Schut gegen bie bann oft noch eintretenben Rachtfrofte gemabren foll, und wenn man auch einmenben wollte, bag bas Steinobft größtentheils, namentlich Bfirfden und Apritofen, aus einem warmen Klima ftamme, mo es eines foligen Schutes nicht bedurfte, wiewohl boch auch bort die Nächte oftmals ziemlich kalt fein möchten, fo bindert nichts, angunehmen, baf ber Schopfer, ber bei Anlage ber Steintoblenflote fo fichtbar in grauer Urzeit fur unfere Reit forgte, bem Steinobstbaume eine Ginrichtung gegeben babe, Die ibm in ben talteren Gegenben nuten follte, wohin nach bem Willen bes Schopfers auch bie in warmeren Klimaten entsprungenen Arten beffelben einft ge-Diese Ausicht wird noch baburch bestärtt, daß bei ben langen follten. Bfiriden und Apritofen, melde unter bem Steinobfte mieber am frübesten bluben, bie Staubfaben fich junachft in einem einwarts gebenben fanften Bogen gegen bas Biftill bin trummen, fich an baffelbe faft bicht anlegen und bann erft auseinander biegen, fo bag baburch bie pon bem Reiche gebilbete Bulle um bie junge Frucht gang gefchloffen wirb, mabrend bei Rirfden und Bflaumen bie Staubfaben von ihrer Bafis ab fast gerabe in bie Sobe geben, ober fich gleich ein Weniges nach aufen biegen und um bas Biftill eine tleine Deffnung laffen, burch welche man ins Innere ber Sulle bineinseben und bie junge Frucht erbliden tann, ja baß, wie man bingufeten fann, bei ben Bflaumen, bie unter bem Steinobfte wieber am fpateften bluben, Die burch ben Relch gebilbete Glode um bas Biftill berum nicht nur eine eimas meitere Deffnung laft.

eils bei den Rieftson, sonbern auch ein Weniges Arzer ist, und micht, wie sei ben Kinschan, die aber die junge Frucht hinaufreicht, sondern wielsauchr schausen Weniges unter der Epitse der jungen Frucht einset.

- 2) Während bei dem Kernobstemehvere, gewöhnlich sanstegekeinmitte, Gespelsten find finden, ihat ibus Steinobst une Einen stoif innd gerade in die Stäte steinen Griffel, der nach dem Berdlühm indunekt; und auf der Fracht einen unmahlichen, grunen, gewähnlich eiwas erhobenen Flete, den Stempelpeinkt, ignochtlicht. Eine Auknahmerhienen machen inne genz eine zeite Karten, in. iB. die Monquetamerelle und die Geboppelie Amanalle und halben nach solche autereiben, die die Fähigkrit bestigen, neben normalen Währen nach solche autereiben, die 2, ju bei der Boquetamerelle uns ingebläch solche ibis 12 Kriftlle haben, und bann auch spärfig mehvere Früchte an bemfelben: Stiele unsehen. Dieselbe Anomalität sinden solche Juhanmengewachsen Frecht bed Pfinnsumen, Pfirschen ze. auf demselben Stiele suchammengewachsene Freicht bed Pfinnsumen, Pfirschen ze. auf demselben Stiele siele sind bilbet.
- 3) Minden Blattern bes Baums finden ifich giber nicht bei allen Anten, aber aboth fahr hänfig. Drufen, d. h. kleine marzenahnliche Andtschen, gennner ibetwachtet meist schäffelförmige hervorragungen, welche am Blattstiele und meist da sich zehildet haben, wo der äusiere Blattsend an den Blattstiel sich auschließt. Diese sind durch ühr Barchandenssein oder Fichlen, sowie durch ihre Gestalt schald mehrmund, bald nieuerssäunig) namentlich bei der Cleffistation der Psirihen wichtig geworden.
- 4). Bas Steinebft bifibet und trägt hauptfächlich an bem jurten n ifelige, aund imme meblüht wend getregen bot, ift für ibne Wenthitregen spater antanglich und bilbet bund ben Commertrieb fich aber bemfelben menes: mit Billifen : verfehmes ihola; ja felbft ibie bem Quitifolgerbes "Reundbited ichmlichen Bleinen: Neuchtspiefe bes Giteinobites, bie fogenannten -Boquetameige, enden init ihren Blitten bod: jagritch ieiman weiter vor. Es feblt ber Sieblot bes Sielneblied :namentlich ber fogenannte Routlie Buchen, and ibem bei bem Rennobite framer mieben Blatter- und Beltien. Inofven fich-entwideln Bunen. : Man finn auch noch auf ben Unter-Bableb : binaneifen, ibag antiben: ftarferen Gommertnieben bes Giefnotftes uffich faufig gunden Seitert eines Baubauges gleich : 1 wber il inder renderictelle, jes micht felten weren bood bad Raubenge bezwifden in veine - Withthe albeigeft! (Berillinge mint Drilling fangen),: während bas Rernobft doch nur in felteneren Rallen an ben Sommertrieben icon veinzeine idelitätete entuidelt annerleitetiten aber menter bas illuse auf ber Spite ibed Gummentrichen einen Blittentnetpe mirb. wogenen ibns oberftel Ange

des Arlebes bei dem Steinobste bei normalem Buchs allemal ein Sandange zur Fortleitung des Eriebes ist, selbst wenn auch (wie z. B. an den. duneren Fruchtruthen der Pfirschen) von ihm abwärts der ganze Zweig nur Blüthenknospen entwickelt haben sollte.

Die Unterschiebe zwischen ben verschiedenen Arten bes Steinobstes, ben Kirschen, Pflaumen, Pfirschen und Aprikosen, erfaßt die Anschauung in der Ratur leichter, als sie sich durch specifische Kennzeichen in Worten geben lassen. Wer auch nur die Blätter der Bäume dieser vier Frucht-gattungen gesehen hat, das rundliche, oft ziemlich herzsörmige, langstielige, pappelblatiähnliche Aprikosenblatt, das lange, schmale, glänzende Pfirschenblatt, das runzlichte Pflaumenblatt 2c., kann nicht zweifelhaft sein, zu welcher der vier obgedachten Steinobstsorm er einen Steinobstdamm rechnen solle. Will man genauere charakteristische Kennzeichen geben, so haben die Pomologen noch weiter keine allgemeiner durchgreifende Unterschiede auffinden können, als daß:

- 1) Pfirschen und Aprilosen aufstenbe Blüthen haben (burch einen ganz kurzen Stiel fast unmittelbar auf bem Zweige aufsigenb; eine Ausenahme hievon macht nur die Armeniaca dasycarpa Wilben.), Pflanmen und Kirschen bagegen längere Stiele;
- 2) bag bie Bluthen ber Aprilofen und Pfirichen einzeln fieben; bie Bflaume zwar auch ofters einzeln ftebenbe Bluthenfliele treibt, meiftens aber und in ber großen Regel, ja auf manden Baumen faft immer aus einem gang turgen gemeinschaftlichen Stielenbe zwei Blutbenftiele bervortreibt, felten mehrere; bie Ririche bagegen zwar baufig auch zwei. oft aber auch noch mehrere, fo bag eine Bluthenbolbe entfteht, wobei Die Ririche nicht nur einen noch weit langeren Stiel bat, als bie Bflaume (einige einzelne Sorten mit gang turgem Stiele ausgenommen), sonbern bei manden Sauertirfdenarten, vorzüglich ben Süfweichseln, ber gemeinicaftlice Stiel, aus dem mehrere Blutben und Fruchtftiele fich entwideln, fic baufig mertlich verlangert (oft felbst bis gegen 1 Boll) und in seiner gange gern noch 1 ober 2 fleine Blattchen bilbet. Berlangerung bes gemeinschaftlichen Stielenbes geringer ober beträchtlicher sein werbe, imgleichen ob mehrere Früchte, ober nur eine an bem gemeinschaftlichen Stiele fiten bleiben werben, bangt inbeg febr von ber · Witterung bei Entwicklung ber Bluthen und bem Buchfe bes Baumes ab:
  - 3) bag bie Pflaumenfrüchte mit (weißlichem, blaulichem, rothlichem) Dufte oft recht ftart überzogen finb, ber bei bem übrigen Steinobfte

fehlt, ja selbst die Sommertriebe der Pstannen mit undehaarten Trieben im Sommer bei gutem Wetter mit einem seinen Duste belegt sind, die Triebe der Damascenen aber, was wieder bei dem andern Steinschke sehlt, behaart sind, und endlich die Afterblätter der Pstanmen in zwei ungleiche Abschitte sich theilen, oder gegen ihre Basis hin einen verlängerten Sägezahn haben, während die Afterblätter der Kirsche und Aprilose deren gewöhnlich mehrere haben. Letteres Merkmal scheint mir indes nicht ganz constant, da ich an den Afterblättern der Pstanmen auch mitunter mehrere verlängerte Sägezähne gegen die Basis hin demerkt habe. Constanter möchte noch solgende, dei Untersuchung der Blüthen von mir und auch schon von Hrn. Dr. Liegel S. 58 seines 1. Pstanmen-hestes bemerklich gemachten Unterschiede sein:

- 4) bei ber Kirsche, sobalb die Blüthe sich ganz ausschließt, schlagen die Relchausschnitte sich abwärts ganz zurück und legen sich an die unter ihnen sitzende Relchglode an, mährend bei Pflaumen sie sich mehr horbzontal legen, bei Pfirschen und Apritosen bagegen meistens selbst die horizontale Lage nicht erreichen und nach dem Absallen der Petalen der Blüthe selbst etwas noch wieder in die Höhe richten;
- 5) bei der Pstaume, Pfirsche und Apritose fallen die Schuppen der Blüthenknospe, sodald die Blüthe sich entwickelt, ab und der Stiel der Blüthe steht kahl; bei der Kirsche dagegen entwickeln etliche Schuppen der Knospe sich blattartig als kleine unvollommene Blätter, die an der Basis des Bläthenstieles siehen und erst später nach mehreren Wochen verdorren, so daß sie zur Entwicklung der jungen Frucht beizutragen scheinen.

Auch schon an den Steinen der verschiedenen Classen des Steinsobstes sindet sich ein merklicher Unterschied, und wird man sie nicht mit einander verwechseln. Der Kirschens und Aprikosenstein hat ebene, ziemslich glatte Baden; jener ist dickadig und hat stumpse Rüdenkanten, bieser ist slachdadig und hat schärfere Rüdenkanten, unter denen die Mittelkante häusig start und scharf vorsteht. Der Pflaumenstein, der auch in seinen Gestalten weit mehr variirt, so daß man viele Pflaumensarten schon an dem Steine kennen kann und es zwedmäßig ist, sich eine Sammlung von Steinen der verschiedenen Pflaumenarten anzulegen, hat wie ganz so ebene, ost ziemlich rauhe Baden und stärkere, ost ziemlich scharfe Rüdenkanten, und der sehr rauhe, tief gesuchte Bsirschenstein hat wieder stumpse Rüdenkanten. Der Stein der Pflaume und Pfirsche set auch auf der den Rüdenkanten entgegenstehenden Bauchseite eine

Furche, berem Ranber bei ben Pflanmen häufig ziemlich fcnuf gelerhte siede, bei ber Pfirsche bagogen ftarte und stumpf gerundete: Kerben besten.

, Das Bacerfand bes Steinobftes ift ohne Zweifel im MII gemeinen Men, pan mo es über Malien, theils auch erft mod üben Arantreich auf und tam. Der lateinifiebe Rame ber Uprifofen meifet bin auf Ano. menien, ber ber Aftriche auf Berfien, ber Pflaume auf Damadeus unb. ber Biride auf Cerafunt in Rleinoffen, pon ma ber Triumpfinter Luc cullus 74 por Chrifto ben erften Rirfdenbaum nach Ralien brachte. Es ift indefe anzunehmen, bag bies nur ber Somerfieschaum mar, ben, menn er auch lett in unfern Balbern ebenfo gut wild machat als ber milbe Guffirschenbaum, bie Botaniter tod als ein Gertengewächs. bei und beirachten und Prunus Cerasus nennen Bie indefe gonz ficher unieve Schlebe (Schwarzbarn) und mobl nach mehrere andere ihr abnelide, ober weniger eble Maumen ein Urerzeugnift Deutschlands find. makin auch Prunus insititia gehören wird, fo baten einige Betaniller auch angenommen, bag ber wilbe Guktirichenbaum (Prumus gvium) und die milbe Beichsel (Cerasus intermedia) ein Urerzeugnifi unterze Balber feien, und bat biefe Anficht neuerdings eine mertwürdige Beftatigung erhalten. Rach einer von Sen. Baron von Maneufich amit Siemarimen im Sept. 1858 bei ber Berfammlung beutfcher Gefcicitsund Alteribumeforider au Berlin porgetragenen Abhandlung über bier in ben trockenen Jahren 1857 und 1858 im Bobenfee blafigelegten nos alten. Afchlbauten, bie nach allem, mas barin aufgefunden wurde, auf einer Zeit berrühren, wo bie Anwohner bes Bobenfees mit Metalen. noch ganglich unbefunnt waren, haben fich in biefen Affahlbenten, von benen man felließen muß, baß fie burch Reuer gerftort worben find, cange Saufen verloblter Früchte, Gerfte, Baigen, Etcheln, und auch von Risidilernen gefunden, so bak man bort Kirschen icon febr lange por Buenllus Reiten muß gehabt haben.

Die Hauszweische wird aus dem nördlichen Aften zu nus gekommen sein, da das Wort Zweische in allen slavischen Spracen sich findet, in Ungarn und Slavonien davon ganze Wälder existizen sollen, und sie nach Dentschland am Ende des 17. Jahrhunderts durch murttembergische Soldaten in venetianischen Diensten gekommen sein soll, die aus Morra. Zweischensteine mit nach Hause brachten.

Der Baum bes Steinobstes bleibt im Allgomeinen Heiner, als bar bes Kernobstes, wird auch ichon wegen bes obgebachten viel rafderen.

Fartrudens, bes, Tragbolges nicht fo alt. Sauerfiriden und viele Bflaumen tommen meiftens taum über 30 Jahre ihres Alters binaus; Bfirfor und Apritofen haben, besonders nach ber ihnen gewöhnlich zu Theil werbenden Behandlung und burch die bei uns ihnen oft verberblichen Binter meift eine noch furgere Lebensbauer, und hauptfächlich nur ber Suffiridenbaum erreicht in paffenbem Boben eine ansehnliche Große und langere Rebensbauer, und habe ich beren felbft bei Rienbura nicht wenige gelannt, Die im Stamme bie Dide eines Mannes batten, an Bobe und Umfang ber Rrone es ben ftartften Apfelbaumen gleich thaten, und ficher menigstens 80 Jahre alt maren. Auch Gr. Garteninspector Lucos theilt mir ein Beifpiel eines Gugfirfdenbaumes mit, von folder Große, bag man in Ginem Jahre fur 48 fl. Ririchen bavon verlaufte. - Es ift baber porzuglich bei bem Steinobste eine zeitige und periobifche Berjungung bes Baumes nothig, inbem man, fobalb ber Baum im Buche gu febr nachläßt, ftartere Aefte nach und nach (nicht auf Einmal, was ben Tob bes Baumes nach fich ziehen tonnte), befonbers wenn Baffertriebe an bemfelben bervorgetommen maren, wegnimmt, um junge Mefte mieber empormachfen ju laffen. Bei ber Rirfche, bie aus altem Solze ichmer austreibt, bat bas bie meifte Schwierigteit, unb lagt fic am erften noch bei Weichfeln ausführen. Man tann burch bas Berjungen bie Lebensbauer bes Baumes mertlich verlangern, und erhalt qualeich mieber icone junge gruchte. Bfarrer hofinger ichrieb barüber eine eigene Schrift : "Die Berjungungstunft ber Obftbaume," Ling, 1833.

Unter hen Krantheiten ber Steinobstbäume ist vielleicht die schlimmste ber Harzstuß, und unter ben Insecten schaet ihnen wohl am meisten bie Blattlauß, die burch Zerstören ber jungen Triebe gleichfalls ein Stocken des Sastes herbeisührt, welches leicht ben Lob nach sich zieht, wenn gleich auch durch mehrere Jahre hinter einander wiederholten Raupenkraß oft Pstanzungen von Steinobstbäumen zu Grunde gehen. — Der Harzstuß entsteht theils durch Beschädigungen des Baums durch Frast, noch weit öster aber habe ich ihn in heißen und trockenen Jahren entstehen sehen, wa Hige und Dürre den Saft zu sehr verdicken, der dann in den Gesäsen stocken, und habe ich sowohl früher, als noch wieder in den trockenen Jahren 1857 und 1858, namentlich nicht wenige graße Kirschdaume gesehen, die daran abzestorden waren. Auch im Sommer 1859, wo wir im Juni und Juli wieder 6 Wochen lang starke Dürre und Hige hatten, brach mir an mehreren vor andern trockensstehenden, seit 3 Jahren ausgepflanzten jungen Kirsch = und Pstaumens

baumen, die vorher gefund und icon wuchfen, bas Barg am gangen Stamme an hunderten von Stellen and. Ob es belfen tonne, wenn man bie trante Stelle mit naffen Tuchern umwidelt und biefe nach balt, wie angerathen ift, bezweifle ich, und wird bies bavon abhängen, ob ber Stamm burch feine Rinbe mirtlich etwas Mertlides einsangen tann: tann auch nicht belfen, wenn ber Schaben allgemeiner geworben ift. Cher tann es belien, die Rinde bes Stammes porficitig mit gablreichen bis aufs holz gebenben, aber nicht lange in gleicher Linie fortlaufenben Ginfdnitten zu verseben, um bem verbidten Safte Auswege an bahnen und neue junge Rinbe zu erzeugen, ober wenn ber Schaben ortlich ift, ibn rein wegzuschneiben, wobei man angerathen bat, die Wunde mit Sauerampher auszureiben und bann noch mit Bech, Baumwachs ec. 211 überstreichen. Herr Liele in Silbesbeim rubmt mir als probates Mittel, namentlich bei Baumichulenftammen von Kirichen, Die aufere Rinbe um bie schabhafte Stelle, bie fich leicht abziehen laft, wegzunehmen und babei zu untersuchen, mo bie frante Stelle eigentlich fitt, ba ber Bargfluß gewöhnlich erst etwas tiefer berab ausbricht.

Begen bie Blattlaufe babe ich bisber bei jungen Baumen wohl burd Bafden ber Zweige, ober nach oben gerichtetes Burften gegen bie auf ber anbern Seite gegengehaltene flache Sand mit Tabalslauge ober Seifenwaffer geholfen (am besten von brauner ober gruner Seife. wo einer gewöhnlichen Baschschale voll Baffer, bie gut 21/2 Beinbouteillen voll Baffer fagte, ein magig gehäufter Efloffel voll braune Seife beigemengt wurde), bem Pfirschenbaume oft icon burch wiederholtes abenbliches ftartes Raffprigen aller Zweige mit ber Braufefprige. Roch beffer half ein rechtzeitiges Abschneiben und Fortschaffen ber jungen mit Blattlaufen befetten Triebe por Johannis. Gegenwärtig ift burch Brn. Gerold in Wien, ber ausgebehnte Bfirfdenpflanzungen befitt, in Beis mengung von etwas Quaffiabecoct ju Seifenwaffer, ein Mittel gegen bie Blattlaufe gefunden, bas gang ficher und rabital zu belfen fceint. und wenigstens bei Spalierbaumen und nicht zu großen Sochstammen foon mittelft ber Braufefprige, sowie noch leichter in ber Baumidule angewandt merben fann. Ich habe es nachprobirt und iceint es nur barauf anzukommen, bag bem Seifenmaffer nicht zu wenig Quaffiabecoct beigemengt werbe, um bie Blattlaufe icon burch einmalige Anwenbung ficher zu zerfioren. Bu einer Bafchichale voll Seifenmaffer (von ber obgebachten Mengung) gab ich eine Abfochung von faft 1 Loth (altes Gewicht 1/22 Bib.) Quassiaholz in etwa 1 Weinbouteille voll Baffer.

Dierin tauchte ich von mehreren jungen Rirschbaumen und einer Apfelppramibe bie mit Blattlaufen ftart befetten Spiten ber Triebe (mas in ber Banmidule fehr leicht ginge, wenn man fic ein flaces Gefag mit einem Bentel machen liege, um bas Seifenwaffer barin fortgutragen), bielt fie einen Augenblick barin ftill, bamit bie Aluffigteit geborig überall bindringe, und befpritte bann mit bem Refte mittelft ber Braufefprite einen jungen ftarten, im letten Frühlinge verfetten, überall bicht mit Blattlaufen befetten Ametidenbaum. Schon nach einer Stunde fingen bie Blattlaufe, besonbers an ben eingetauchten Blattern, an einzuidrumpfen und maren nach 24 Stunden fammtlich vertrodnet, worauf balb neuer Buchs in bie Zweige tam. Es geschah bies gegen Abend bei trodenem Better. Die gleiche Beimischung pon Quassia zu fast boppelt so viel Seifenwaffer ließ aber einen Theil ber Thiere leben, bie fich wieber ausbreiteten. Die Roften fur bie obgebachte ftartere Difchung belaufen fich auf etwa 1/24 Thir. - Bei einer größern Bahl ftart bebafteter großer Baume wird inbeg, jumal bei ber unglaublichen, felbft aus ben Rachbarggarten immer wieber refrutirten Bermehrung ber Blattlaufe, auch bies Mittel nicht immer ausführbar fein, am wenigften, wenn bie Blattlaus in Folge merklicherer, noch in ber Bluthezeit eingetretener Frofte bie Steinobftbanme fast unpertilabar übergiebt, auf welche Beife noch 1854 und 1855 fehr piele Rirfchenbaume ju Grunde gingen.

Die Zahl ber vorhanbenen Steinobstorten war bis auf die neuere Zeit verhältnismäßig sehr gering, und hat sich erst in diesem Jahrhunderte durch die Kernsorten ganz beträchtlich und mit recht vielen tresse lichen Sorten vermehrt. Man setzte das Steinobst neben dem Kernobste immer etwas zurück, nahm es in pomologischen Werken nur kurz und mehr nur nebendei mit durch, wobei die Beschreibungen der Früchte besto unvolltommener ausstelen und die Verwirrung der Namen weit größer wurde, als dei dem Kernobste, zumal es an allem sichern Anhalte durch naturgemäße Systeme sehlte, wie wir solche jetzt gerade dei dem Steinobste am meisten haben. Man muß daher jetzt ältere pomologische Werke für das Steinobst noch weit mehr als antiquirt betrachten, wie in Beziehung auf das Kernobst, und ist es seltem von einigem Ersolge oder Nutzen, mit literarischen Citaten über die Steinobstschichte über die neueren Werke, namentlich von Truchses, Liegel, und bei den Pfirschen am meisten Antoine mit seinem prachtvollen Kupserwerke über die Bestein dier die Bestein Bestein die Bestein geber die Bestein gestellten und bei den Pfirschen

<sup>\*</sup> Rachschrift: fiebe jeboch einen weiteren Auffat über nicht immer fichere Anwendung biefes Mittels in der Monatsschrift von 1860, C. 305.

Man, barf nur Truchfeß, Borrebe, zu seinem Riridens binausaugeben. werte gelesen haben, um, es binlanglich zu erkennen, wie mangelhaft alle. alteren Beidreibungen und Abhilbungen von Steinobit find. Ramente lich weifet er oft nach, mie aberflächlich und irrig bie Oblibefdreibungen von Chrift, theils burch Barichnelligkeit, che eine Sarte geborig geprufft war, theils burch blokes Nachschreiben aus Buchern, ober Anfertigen einer neuen gang irrigen Befdreibung burd, Bufammenfcmelgen mebrerer anbern, angefertigt feien, von welchem gehler auch Gidler nicht gang frei blieb, porguglich wenn bas Monatsbeft bes Deutschen Obite gartners wieber fertig und gebrucht fein mußte. Es burfte baber bier bie Erklarung gerechtsertigt erscheinen, bag bei ben nachfolgenden Beidreibungen von Steinobitfruchten hauptfachlich nur bann altere Berte citirt werben follen, wenn man binreichend gemiß fein tann, bag baselbit bie rechte Frucht bes Ramens beschrieben ober gut abgebilbet fei, ober wenn Brrungen in alteren Berten mit Erfolg fic quillaren und bemertbar machen laffen.

Auch aus bem Auglande ist ba wenig Licht zu holen, und wie unrichtig z. B. bie Frangofen ibre Rirfchenforten benaunten, muß man bei Truchfeß Seite 428 ff. bei ber Royale und an anberen Orten nachlefen. - Erft ber Freiherr Truchfeft von Bebbaufen, ber auf feiner Bettenburg in Franken faft alle aus Deutschland, unb, fo meit es ibm moglic mar, felbft aus bem Muslande aufzutreibenden Rirfchenforten verfammelt batte, und, bis er bei junehmenbem Alter erblinbete, ja auch ba nach ferner, fo viel es mit fremben Augen möglich mar, mit mahrhaft mufterhaftem Fleife fo bie Baume wie bie Früchte ber Rirfchen ftubirte, bas Chaos lichtend und ordnend, mobei er an Bfarrer Beim, bem Beraußgeber bes Truchleg'ichen Ririchenwertes, gulegt einen außerarbentlich geeigneten Gebulfen und Beifiand fant, - fo wie Berr Dr. Liegel gu Braunau, ber gang Gleiches bei ben Pflaumen geleistet bat und fein Bert noch felbit orbnen tonnte, muffen als Grunbleger in richtiger Reuntnif ber Bflaumen und Ririden betrachtet werben. Dochte bie Sucht, fich au zeigen und Neues au geben, mas bann oft eine Zeitlang angeftaunt wirb, nicht babin führen, ben gelegten naturgemäßen Grund wieber au verlaffen ober umauftogen! Bir unfererfeits rechnen es uns jur Chre und jum besonderen Berbienfte an, getreu bei ben von ihnen entworfenen naturgemäßen Syftemen au bleiben. Den von biefen beiben Mannern in ber Classe ber Ririden und Pflaumen aufgestellten Systemen tann man, als ber Ratur angemessen und bas Studium ber Sorten gar febr erkeichtenah, auch bas von Priton entwochen und in seinem Bon jandimion metwickete Sostem über bie Pfirschen am die Seite: stellen, bas
dimion metwickete Sostem über die Pfirschen am die Seite: stellen, bas
die Psinschen elastischen, je nachdem deren Haut wollig oder glatt ise
ban Fielist now Stein ablöse oder nit demseihen vermachsen ist, die Bäume: große oder Veine Pläthen haben, und beren Plätter drüfenlas.
Däume: große oder Veine Pläthen haben, Deitrich in seinem Handuche
hat wach diesen Systems die Pfinschen geserdnet.

Die Aprikofe, welche schau Turnefort in 2 Abtheilaugen nach ben sätzen ober bittern Geschmads best Kerns: in dem Steine unterschied, was bist jeht bas einzige aufgefundene sichere Unterscheitungsmerkungt blieb, wartet nach auf den Pomologen, der in den Wirrwarr der auch bei. dieter Frust neuenrings sein zuhlreich gewordenen. Sorten mehr Richt und Ordnung bringen soll. Ist das schwerer, als dei Kirschen und Phianmen, vorzähglich sir diejenigen, denen nicht sehr ausgedesente Spalier-wände zu Gedote. sieden, so mürde est mit Zuhülsenahme von Probes binnen sie ausgestehn son Probes binnen sie ausgestehn pen Pomologen, der sich der Arbeit unterziehen, wollte, dach ausgestehner sein.

## Ertifirung einiger, bei ben Befdreibungen bes Steinobfies gebrauchter Aunftausbruite.

Im Milgemeinen ums hier auf badjenige Bezug genommen merben, was in biefer hinsich fison in hen Einkeitungen zu ben Aepfelu und Birnen gesage ift, und find hier heuptsächlich nur noch einige, bei bem Steinebste besenden verkammende Ausdrücke näher zu erklären, sowie einige werige nachzuholen, die in den Einseitungen zu dem Annohite nicht schau erdnert find. Es scheint ohnehin gerathen, in einer auch für das gedhere Publisum bestimmen Wissenschust Aunstansdrücke so viel wie nur im mern möglich zu verneiben, und lieber mit ein pasperten wehr allgemein verständlich zu sagen, was durch einen Aunstansderuck, mehn auch einen kunfte mehren, habt gesagt werden fönnen. Ganzlind das indes Kunstansducke nicht zu vermeiben.

Bunacht ein pagy Brubaltuifbegriffe.

Oban und unten. Der richtige Begriff banon, wie auch bas. Handluch ihm nimmt, ift ohne Zweifel, daß man hei einer Frucht ober einem Blatte nuten feine Bafis neunt, ohen (auch wohl Ropf, Spipe

genannt), mithin die entgegengesetzte Seite ist, wo bei der Kernobstfrucht der Kelch, bei dem Steinobste der Stempelpunkt, bei dem Blatte de Spize ist. Es geht indes nicht nur die Borstellung des Bolks gewöhnslich dahin, das, was an einer Frucht am Baume oder an einer auf dem Tische ausstellenden Frucht der Erde sich zuwendet, unten zu neunen, und so z. B. bei einer auf dem Kelche stehenden Birns oder Apselfrucht die Stielgegend als oden zu bezeichnen, sondern es haben selbst Bonwslogen diesen Begriff adoptirt, desonders Christ, und definirt selbst Truchsses: "Oden heißt bei einer Kirsche dersenige Theil, mit welchem sie am Stiele hängt, unten der entgegengesetzte, der nach der Erde hin sich neigt." Wan sollte daher lieber statt dieser leicht misverständlichen Ausschiede sagen: nach dem Stiele hin, nach dem Kelche (Stempelpunkte, Kopfe) hin.

Groß und flein, turg, lang, bid, bunn. 3m Allgemeinen muß: die Anschauung vieler Sorten in ber Ratur felbft barüber eine Borftellung geben, und haben bie Bomologen, um biefe relativen Begriffe etwas mehr festzustellen, fich bemubt, Lange, Breite, Dide einer Frucht nach Bollmagen anzugeben, wenn gleich nach Stanbort, Rlima, Buchshaftigkeit eines Baums zc. Große von Frucht und Blatt febr varitrt. Bei ben Rirfchen inbeff, bie felten über 1" Durchmeffer haben, auch nach Stanbort bes Baumes und Sahreswitterung an Große febr varitren, ift ein Dag nach Linien oft taum prattifc, und nennt man bei ben Rirfden flein folde Fruchte, bie nicht viel großer find, als eine wilbe Bogelfiriche, bie als fehr tlein betrachtet wirb; febr groß bagegen Rirfchen, bie über 11-12" im Durchmeffer hinausgeben. - Go find febr fleine Pflaumen bie, melde einer Gelben ober Grunen Mirabelle an Größe gleichen, und febr groß, bie 2" und barüber meffen, mittelgroß eine hauszweische ober Große Reineclaube. - Den Stein einer Riride nennt Truchfeft groß, wenn er bie Salfte ber Riride ober etwas weniger ausmacht, fehr tlein, wenn er weniger als ben 4ten Theil ber Rirfde ausmacht. Den Stiel nannte Truchfes febr furs, wenn: feine Lange weniger ober nicht mehr beträgt, als bie Bobe ber Rirfche, tura noch, wenn feine Lange geringer als bie boppelte Bobe ber Rirfce ift. Es muß bemertt merben', bag wenn bie Ringe bes Stiels bei ben Rirfden nach Maken angegeben wirb, bei benjenigen Sorien, mo mehrere Fruchtftiele aus einem gemeinfcaftlichen verlangerten Stielabiate fich emmideln und fo eine Bluthen bolbe bilben, bie gange bes gemeinschaftlichen Stieles nicht mit gemeffen wirb, felbft wenn an biefem

nur eine Frucht fitzen geblieben ware. Man fagt bann nur: ber Stiel. hat einen Abfas. — Den Stiel einer Pflaume nennt Liegel turz, wenn er keinen halben Boll mißt, febr lang, wenn er 1" unb barrüber Länge hat. Bei ben Blättern nennter mittelgroß bas Blatt ber Danszweische, wornach groß und klein fich bestimmt.

Folgerartig. Dieser Ausbruck kommt bei Kirschen vor und ber beutet, daß nicht alle Früchte auf dem Baume zugleich reifen, sondern sich gleichzeitig reife, halbreise und fast noch grüne Früchte auf dem Baume sinden. Woher dieses ungleichzeitige Reisen der Früchte auf dem Baume sinden. Woher dieses ungleichzeitige Reisen der Früchte dommt, ist noch nicht hinreichend erklärt. 1860, wo die Blüthe der Kirschen erst nach und Ansang Mai eintrat und rasch verlief, so daß ich nicht des merkte, daß manche Blüthen erst später noch gekommen wären, reisten viele Kirschensorten solgerartig, selbst manche, die es sonst nicht thun, (3. B. Große süße Maiherzkirsche, Bettenburger schwarze herzkirsche), und an Varoses Glaskirsche hatte ein 3' langer, sehr voll sitzender Zweig, bei dem ich ein späteres Blähen nicht wahrgenommen hatte, noch ganz grüne Kirschen, als die meisten Früchte auf dem Baume schon tiefer roth waren, und särdten die Früchte dieses Zweiges sich um satt 14 Tage später als die Mehrzahl der Früchte auf dem Baume.

Band und Ruden. Bei ben Bflaumen rebet man von Bauch und Ruden, und mollen wir auch auf bie Rirfche biefelben Ausbrude anwenben, ba man es naturaemak tann und fie bezeichnenber find, als ber von Ernchien gebrauchte Ausbrud: vorn und binten. — Bas Bauch und Ruden fei, ertiart fic junachft am beften am Steine ber Frucht. Denjenigen Theil bes Steins, mo er seine breiten, balb ftumpfen und flachen, balb ftartern Ranten bat, von benen bie Mitteltante baufig fidrier ober felbft foarf vortritt, und zwifden benen fic mehrere Rurchen befinden, nennt man ben Ruden bes Steins, ben entgegengefetten Theil ben Band, mo fich bei ben Rirfden mit febr geringer Berfciebenbeit fast immer nur eine linienartige, wenig portretenbe Rante, bagegen bei ben Bflaumen mit mehr Berfciebenheit eine boppelte, baufig etwas gezactte ober gelerbte Rante, und zwifchen biefen eine Rurche, Die Baudfurche (auch Baudrinne; und bei v. Gunberobe und Borthausen Fiberrinne genannt) fich findet. Siebe Rig. 1 ber angehangten Formentafel, bie Rigur eines Pflaumenfteins, wo bei a ber Bauch, bei b ber Ruden ift. - Go beifft nun, bem entsprechend, auch ber über bem Ruden bes Steins liegenbe Theil ber Rrucht beren Ruden, bie entgegengefeste Seite ber Band. It bei ber Rirfden frucht Band und Ruden

duffersith weniger martiet, all bei ben Pfisieben, ist deuer man bach balb fehr richtly beibe keniten, weim nim dintigemel eine Strick fo weit unschreibet, bas man sieht, wo die Ruckenlauten den Greins siegen, über bekon die Kirsche sust immer um flakklen beit gebrück ist.

Siernach detfart fic auch Lange, Breibe neb Diete ber Arnat. Werfenine Durdmeffer ber Rendt und bes Steins, ber vom Stele bis guin Stempelpundte geht, ift bie Lange, auch Sobe meinenen, ber berte Bauth und Rufes ber Prucht und bes Steinte binburch gehende Dupieweffer bie Brette, uith ber unf biefem frietredt Rebende, ibmed bie Baden bes Steins binbmeth getjende Dutigmeffer bie Ditte. Es muß wies with festgehabten werben, ba bet Bflammen intlimmer bie Bide einer Rtucht bereichtlitter ift, als thre Breite, midbrent ber nembanliche Beigriff als Breite benienigen Owerburchmeffer auflicht, welcher vor fardfiefte tft, und uls Bitte ben tiehneren. Ba inbeg bei Ber Mirifie, wenn fie Bretter als boch ober bid ift , ftets ber Durchmeffer butth Die Baden Des Steins bie größere Dimenfion bat, jo ift it bine moedmitibe Conceffion an ben gewohnlichen Begriff, wonn bei ber Riefchenfrucht bie Seiten, Die rechts und lints liegen, wenn immn ben Bauch vor's Ange balt, bie Breite ber Brucht beigen, und bie Linie Gund Baid anb Ruden bie Bide. Bei bem Steine bie Riride ift inben fiets, und bei ber Bflaume febr oft ber Durchmeffer bnich Buich und Raden ber betradilidhete, und baber sbige Megel mothig und gundinakin. -- Der Wauch ber-Procht ift vorn, ber Mitten bilinken, und feralbtific harunis, was unm bie beiben Seiten ber Fracht neinft.

Pinstoftlich bes Steins indissen wir und ber Afterkunten gebenten, wordner man Untensonige Sthöhungen verstest, ibie von dem
Stielenbe best Steins, oft auch von den Middenkunten inder ihnen Apeil
bestelenbe best Cteins, oft auch von den Middenkunten inder ihnen Apeil
bestelenbe best länger, bald innr kurz sich schneiben. — Wiegel neunt den
Plaumenstein aprikof einuvitig, wenn ier, wie der Stein Berakprikafe,
seine gerundete, sich gebrückte Form annimme und die Weineibunkeistänkeistänkeistänkeistenberring; pflaumenarkig bagogen, weinn ernbie Form wentschaftleins einer Beineslande ihnt; zweische ihr zweische ihre Steineslande ihr Brineslande ihrt, zweische wertschaftlichen gleicht.

Plattgebruidt: (abgeftumpft) imib boeitigebrüidt. "Hit eine Frucht am Siete und Steinespehnst is jumennibet, ilitaub fierbafelist einen Drud eflitten hate, so deist waser boet gementet, auch if der Drud nicht zu Mart, is das budutch vie Beete oben Didermeitlichigesber ugtworben ware, als bielbe, so kun inaul paffend und itbg oft wurdft

fichen. Stid bingegen ble Gelt en so itbgestacht, als ob fie einen Druck lettiten Patien, so heißt bas breitgebrückt. Aektere Pomologen nennen und bies fehr haufig plattgebrückt; Truchfeß bemerkt jeboch mit Recht, bas bieser Ausbruck in Beziehung auf die Seiten breitgebrückt heißen inaffe. Biegel sagt bloß: die Fruiht ist um Stiele, auf den Seiten ec. gebrückt, platt gebrückt zc.

Bund neint man bie Kirfche uith Pfinithe, wenn die Durchmeffer ber Bide und Breite gleich find, ku geleich i, wenn alle 3 Durchmeffer Aeinilch gleich find.

Furde und Naht. Bei Kirlchen uild Pflaumen findet auf dem Banche kluden gewöhnlich, und bei ben Kirlchen oft anch noch auf dem Banche sich eine flache, häusig auch merklichere und rascher absulende, vom Sitele bis zum Stempelpunkte hernbyehende Bertiefung, welche man Purche dennt. Die Frücht hat hier, besouders bei den Kirschen, oft eine lichtere Farbe. Es ist nicht zwechnäßig, die Fuithe unf ver Rückenstite nich Naht zu nennen, wie klier geschen ist, und bemerkt Truchses auch Recht, daß die huf dem Mücken, der ohne Furche ist, umgekehrt oft entstehende, vom Stiele dis zum Steinpelspusitie herkbyehende, eiwas ets höhte und dusgeworsene Linie uls Naht zu bezeichnen sei, die gleichs sich aufgeworsene Linie uls Naht zu bezeichnen sei, die gleichs sich kanfteln gibt, als ob bie Paut ber Frücht hier zusammengenäht stäte. Oft wird die Kaht auch nur durch eine im Erunde der Furche der auf deren Stelle herlausende seine bunkter gesärde Linie ans ihrene

Die Bauptsormen, bie bei Blutt und Fruiht bes Steinobstes vor-Konnen und auf ber angehangten Formentafel vargestellt find, sinh, folhenbe:

Rund ober gerundet, rumblich, ber Forin eines Rielfes, refp. Eller Augel nahe stehend; bei ber Frucht schon vorhin erklart, bei bem Biatte flebe Fig. 2 und Fig. 1 ber Formentufel ber Blatter vor bem berfein Birnenhefte. Selfen ist bie Form vollkommen rund, und findet fich bei berfelben oft eine mehr ober weniger ftarte aufgesehte Spitze, wills auch bei andern Blattsormen vollkommt, wo man bann bie Spitze zu ber Form nicht mitrechiet.

'Allig gezogenen Areises, 'wo bie gebite Beiten iffche Figur eines etwas 'Milig gezogenen Areises, 'wo bie gebite Beite in ber Mitte liegt und ble Figur nach betben Setten fich gleichmäßig zufundet (Fig. 3). Ift Ber Aleis mertlith in die Lange gezogen, fo eigibt fich fang oval; das Begenisteil ift turgoval.

Elliptisch mare im mathematischen und aftronomischen Sinne auch ber etwas gebrückte und lang gezogene Rreis, und gibt auch Liegel in ber Ginleitung zu feinem Pflaumenwerte, fowohl nach beiftebenber Rigur als gegebener Erflarung bavon ben Begriff, bag es ein etwas langeres Oval bebeute. Es haben inbef Botaniter und Bomologen ein Oval, welches nach beiben Seiten etwas verjungt und jugefpitt gulauft (fiebe Rig. 4 ber Formentafel ber Blatter von bem erften Birnenhefte und auch bier Rig. 4), elliptisch genannt, vielleicht um auch fur biefe baufig vortommenbe Blattform einen Namen zu haben und fie von oval In manden Sallen icheint bei Diel ber Ausbrud au unterscheiben. elliptisch mohl gleichbebeutend mit langoval; indek nennt er felbst bas Blatt an Colomas Berbitbutterbirne, St. Germain und anbern, welches wir richtiger nach Rig. 6 ber Formentafel ber Blätter von bem erften Birnenbefte als lancettformig bezeichnen (fiebe Rig. 5 unten), elliptifc, und fo fceint auch Liegel ben Begriff: etwas langoval, fur elliptifc micht genau festgehalten zu haben, inbem er g. B. bas Blatt ber Broken Grunen Reineclaube und anderer elliptifc nennt, bas nicht oval, fonbern nach beiben Seiten merklich verjungt ift.

Eiformig (ovatum) nach Liegel, boch nicht völlig zwedmäßig gleichbebeutend mit eirund (benn eirund mare nach Liegels Ertlarungen über ausammengesette Ausbrude ff. weiter unten eine Rigur, Die fich im Sangen als rund barftellt und nur etwas eiformig augespist mare) bebeutet biejenige gewöhnlich als Giform (Fol. ovatum) bezeichnete Korm. wo bas Oval nach ber einen Seite mit fanft erhobener Linie mertlich ftarter abnimmt, als nach ber anbern, und bie größte Breite fich mehr nach ber nicht verjungten freisrunderen Seite bin befindet (Rig. 6 unferer Formentafel). Biebt biefe Giform mit flachen Linien fich lang aus, fo beift bas langeiformig, und läuft fie vielleicht fehr fpit au. mas bei Blattern baufig fich finbet, fo beißt bas fpigeiformig, lang unb fpit eiformig. Letteres fiebe fig. 6. Go mare auch nach Liegel bie in ber Formentafel ber Blatter por bem erften Birnenhefte gegebene Rig. 2 als fpigeiformig, fast icon lang und fpit eiformig zu bezeichnen. wie auch Lucas und ich biefe Form nennen, mabrend wir bie Ria. 3 bafelbft als Folium ovale, ober mit Liegel noch genauer bezeichnet, als oval-eiformig (ovali-ovatum, b. h. an ber einen Seite zwar verjungt, aber mit ber größten Breite in ber Mitte bezeichnen. - Bei ben Birnenfruchten nennt man allerbings oft auch folde, bie in Geftalt fich berjenigen eiartigen Figur nabern, die wir vorbin oval nannten, gemeinbin

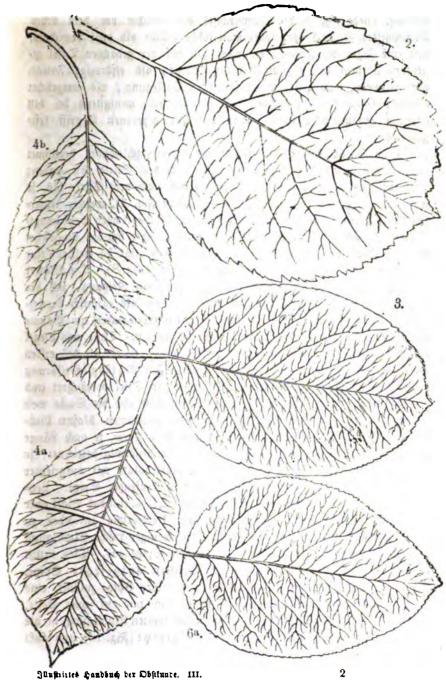

eiförmig (siehe Fig. 5 ber Formentafel ber Früchte vor bem ersten Birnenheste), strenger aber sollte man solche Früchte als onal bezeichnen, und eine Figur ber Frucht, die mehr ben auf ber gebachten Tasel gesebenen Formen 4 und selbst 3 näher kommt, als eiförmige Frucht, ober vielmehr, nach gleich weiter solgender Darlegung, als umgekehrt eiförmig (obovatum) bezeichnen. Auch Diel hat, wenigstens bei den eiförmig genannten Blättern, steks den hier gegebenen Begriff sestzgehalten.

Gine Frucht ober Blatt, welche als eiformig ichlechtweg bezeichnet wird, muß bas bidere Enbe ber Giform nach bem Stiele bin haben: liegt bagegen bas fcmalere verjungte Enbe nach bem Stiele bin, fo beißt bas umgekehrt eiformig (obovatum, fiebe Rig. 7), welcher Unterfcieb und Bezeichnung fehr zwedmäßig fceint, bei Liegel aber wohl hauptfächlich nur bei ber Frucht vorkommt. Gelten rundet fich bas umgefehrt eiformige Blatt am breiten Enbe gang ju, fonbern zeigt ba meiftens eine aufgesette ober auch felbst fast auslaufenbe Spite (Rig. 8). Die Blatter ber Pflaumen und Ririchen haben baufig eine große Reigung, fich ber umgetehrten Giform ju nabern, fo baß z. B. ein als elliptifc bezeichnetes Bflaumenblatt boch baufig und in vielen Eremplaren am Baume bie größte Breite etwas mehr nach ber Spike bin bat. Das, mas Liegel bei ber Frucht umgefehrt eiformig nennt, nennt er G. 49 bes erften Beites feines Bflaumenwertes bei bem Blatte (Fig. 25) langlicheiformig (oblongo-ovatum, b. b. eiformig, aber gegen ben Stiel verlangert und verjungt); es fceint aber, bag man beffer thate und bie Sache weit leichter bem an botanifche Runftausbrude nicht gewöhnten blogen Lieb. haber verftanblich machte, wenn man auch biefe Form, je nach Lange bes Blattes umgelehrt eiformig, umgelehrt langeiformig bezeichnet; fo ift Sig. 9 ein umgekehrt langeiformiges Pflaumenblatt mit aufgesetter Spite, 10 ein bergl. Kirfchenblatt mit faft auslaufenber Spite. teres grenzt icon an umgelehrt ei-lancettlich. Dit icheint bas Blatt ober bie Frucht an ber Spite fich eiformig ober freisformig gurunben gu wollen, macht bann aber eine mehr ober weniger rafche Ginbiegung und läuft bann in eine turgere ober langere Spite aus. Dies nennt man vorgefcobene, ober bei ben Blattern aufgefeste Spige. Macht bie Linie, mit welcher bas Blatt nach feiner Spite guläuft, eine folde ftartere Ginbiegung gegen bie Spite bin nur auf einer Seite. mabrend bie andere Seite mit einer ichlanten fanften Einbiegung in bie Spite auslauft, fo beift bie Spite halbaufgefett (Fig. 13), und lauft

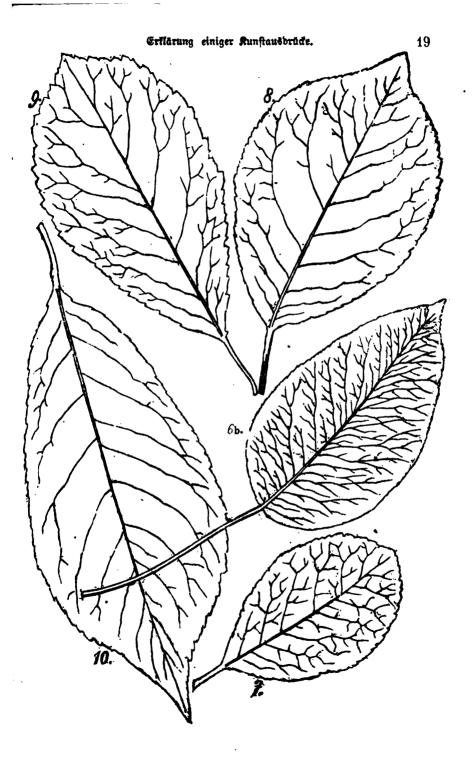

bas Blatt auf beiben Seiten mit schlanken, vielleicht felbst unmertlichen Ginbirgungen in bie Spite aus, so nennt man bie Spite auslaufenb (Fig. 10).

Lancettformig (lanceolatum) ift icon burch Fig. 6 in ber Formentafel ber Blatter por bem erften Birnenhefte gut erlautert und wird auf ber bier angefligten Formentafel burch Sig. 11 bezeichnet. Der Ausbrud bezeichnet eine schmale und lange elliptische Figur, wo bie größte Breite in ber Mitte liegt. — Denten mir uns ein Blatt, bas feine größte Breite mehr nach bem Stiele bin bat, und fich an bemfelben eiformig gurundet, bann aber ju einer langen fomalen Spite fich auszieht, so nennt man bas passenb ei-lancettformig (ovato-lanceolatum. Rig. 12). Liegel gibt por feinem Bflaumenwerte biefe Rigur unter Rr. 27 als langlich-lancettformig, welche Bezeichnung mir weniger angemeffen und bebaltlich icheint. Burbe umgefehrt ein febr ichmales Blatt bie größte Breite mehr nach feiner Spite bin haben, alfo wie obgebacht, umgekehrt eiformig, aber bies zugleich merklich fcmal und lang und fpit auslaufend fein, fo bezeichnet man bas paffend als umgetehrt : ei : lancettlich '(obovato-lanceolatum, Sig. 13 und 14). Herr Dr. Liegel gibt biefe Rigur por feinem Bflaumenwerte Rr. 28 als lancett-eiformig, und jugleich Dr. 26 noch eine andere, unbebeutend perfciebene als laucetiformig, von ber ich taum glaube, bag fie fich in ber Ratur, bie in ihren Formen bei ben Blattern auf bemfelben Baume immer etwas variirt und fich nicht ftreng an unfere Schablonen binbet, binlanglich und ficher von Rr. 28 merbe unterscheiben laffen, mobei es benn nach meiner Anficht vorzugieben mare, bas Gebachtniß bes Liebbabers und angebenden Bomologen nicht mit noch einer Rigur mehr zu beschweren.

Regelförmig (konisch) kommt bei bem Steinobste wohl nur bet ben Augen vor, wenn biese schon von ihrem Grunde aus abnehmend zulausen und zugleich gerundet, nicht breitgedrückt sind. Berdickt bas Auge sich über seiner Basis und läuft bann spis zu, so heißt es bauch ig, herzsörmig aber, wenn es bauchig und zugleich breitgedrückt ist. Belsgier und Franzosen bezeichnen diese Form des Auges auch als dreieckig, was insosen noch mehr paßt, als man bei einer herzsörmigen Frucht ober Blatt (Fig. 15) sich eine Eisorm, besonders breitere Eisorm benkt, die am breiten Ende sich nicht zurundet, sondern etwas wieder einzieht, b. h. eine Eindiegung ober Vertiefung nach der Mitte des Blattes oder der Frucht hin macht, in deren Mitte der Etiel steht und

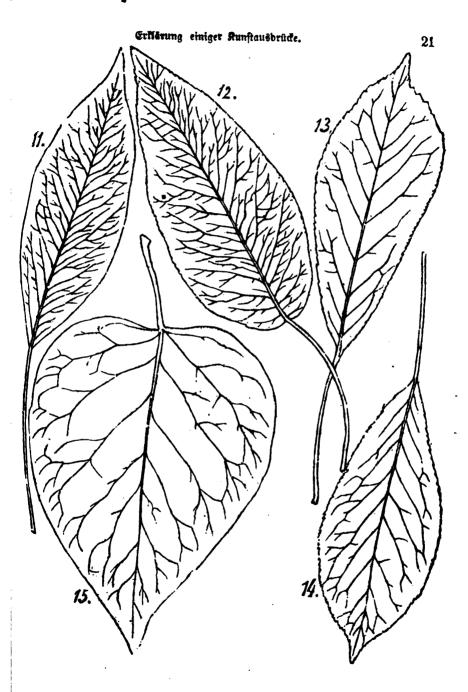

beren Ranber zu beiben Seiten fich etwas mehr erheben. Beispiele recht bergformiger Aruchte geben in nachftebenben Befdreibungen Bintlers weiße Bergfiriche, Reue Ochsenbergfiriche; bei Bflaumen tommt biefe Form ber Frucht felten vor. Je nachbem biefe Figur nach ber Spite fpiber ober flumpfer gulauft, entfleht fpitbergformig und ftumpf= bergformig. Es fceint, bag Diel und einige anbere Bomologen bas Blatt auch als bergformig bezeichnen, wenn eine recht breite Giform am breitern Ende fich febr flach, faft mit einer geraben Linie gurunbet. jumal, wenn nach ber Spike bin bas Blatt noch fanfte gefällige Ginbiegungen macht, und mag man auch diese Form als bergformig bezeich-Bei ben Rirfdenbefdreibungen werben auch oft Rirfden fteine. bie genauer genommen eiformig fich barftellen, bisher febr gewohnlich als bergformig bezeichnet. Da ber Riridenftein am Stielenbe fich nicht wie bie Frucht, etwas wieber einzieht, fo follte man biefen Ausbrud bei ben Rirfdenfteinen berichtigen, wie bei ben nachftebenben Befdreibungen geicheben ift, und mochte er bochftens gelten bei Steinen, bie am Stielende ftart abgestumpft find, wiewohl man auch ba lieber fagte: eiformig, am breitern Enbe abgeftumpft.

Rreifelformig tommt bei Rirfden bis jest nur bei einer Frucht, ber Kreiselkirsche (Cerise toupie) vor, von ber ich nur erst kleine, por ber Relfe abgefallene Fruchte fab, bie mir allerbings biefer Form ju entsprechen ichienen, besaleichen bei ein paar Bflaumensorten . 2. B. ber Rreiselformigen Zwetfche. Ich will jeboch bier zugleich bemerten , baß Lucas und ich und die Rreifelform nicht gang fo benten, als fie in ber Formentafel ber Fruchte por bem erften Birnenbefte gegeben ift, bie ju febr icon umgelehrte Giform ift, fonbern am Ropfe flacher, etma wie bei ber Kig. 2 ebenbafelbst (bie, wie ich glaube, Diel gewöhnlich Bergamotiform nennt), und Grundform eines Rreifels ift nach meinen Borftellungen (nach Analogie eines Rreifels ber Rinber und bem, mas ich mir aus Diel abstrabirte) berjenige an ber Spite wenig abgeftumpfte ober wirklich fpit julaufenbe Regel, beffen Breite und Bobe ziemlich gleich find. In ber Ratur hat indeg bie treifelformige Frucht immer etwas gerundete Umriffe, fo bag ber angegebene Unterfchied meniger merklich bervortritt, muß aber nach meinen Borftellungen (mas, wie ich glaube, auch Diel ju Grunde legt) wenigstens immer auf bem breiteren Enbe ale Bafie fteben tonnen, um treifelformig ju beifen, auf melde Weife auch Liegel und Dittrich bas Rreifelformig zeichnen, und bei ben von ihnen gegebenen Riguren nur angemertt werben muß, baf bie Rreifelform nicht gerabe in eine schmale ober selbst seine Spize, vielleicht selbst nach starker Einbiegung auszulausen braucht, was auch biese Männer bei gegebenen Beschreibungen nicht annehmen. Herr Medicinalassessor Jahn hat mich, zur Erweisung ber Richtigkeit seiner Figur und seines Begriffs von kreiselsörmig barauf hingewiesen, daß z. B. Diel ben Großen Französischen Katenkopf in seiner Form besonders regelmäßig und einem bickauchigen Kreisel vollkommen ähnlich nenne, allein gerabe bei dieser Frucht sagt Diel auch zugleich, daß dieselbe sich um den Kelch plattrund zuwölbe und eine Fläche bilbe, auf der sie schon und breit aufste (heißt bei Diel so viel als: ausstehe). Ich muß indes bemerken, daß mir Diel es mit seinem Kreiselsörmig oft nicht streng genau zu nehmen schien. Dagegen sinde ich auch in den Belgischen Annales de Pomologie, wo ich die zwei ersten Bände darnach durchgesehen habe, daß die kreiselsörmig genannten Früchte als breitausstehend dargestellt sind.

Bo von Form ober Farbe ac. Doppelausbrude gebraucht merben, ift es febr zwedmafig, mit Liegel festzuhalten, bag bas lette Wort in bem Ausbrud immer bie Hauptform, Sauptfarbe ac. bezeichnet, bas erfte Wort bagegen bas, mas bas zweite angibt, nur etwas mobificirt. So mare gelblich-grun ein ins Gelbe fpielenbes Grun, grun-gelblich bas Umgefehrte; rund-eiformig bie Giform, bie burch Rurge und Breite fic zur Rundung neigt, aber immer noch mehr als eiformig erscheint; eiformigs rund bagegen, wo bas Runbe nur etwas eiformig mobificirt ift unb eben bas Gerundete porwiegt. Auf biefe Weise erklaren fich auch bie Ausbrude turzseiformig, turzsoval, langseiformig 2c., wo bas erfte Wort ben Begriff nur etwas mobificirt. Go viel wie möglich follte man aber in ber Bomologie complicirtere Ausbrude lieber wieder vermeiben und baffelbe lieber mit ein paar Worten mehr gemeinverständlich fagen. rechne babin mohl auch noch bie von Liegel bei ben Pflaumenbefcreibungen oft gebrauchten Ausbrude verico ben = oval, einfeitig = oval 2., jenes, wenn bie ovale ober elliptifche Form gemiffermagen fo verfcoben ericeint, bag baburch ber Bauch nach ber Spite bin, ber Ruden ngch bem Stielenbe bin merklich über bie Linie von oval ober elliptisch bervortritt; biefes, wenn ber Bauch ber Frucht ober bes Steins febr flachrund ift und ber Ruden bagegen bie Linie ber Eiform ober bes Ovals bilbet.

Bas bei bem Blatte mit ben Ranbern ichiffformig aufs warts gebogen bebeute, ift icon vor bem ersten Apfelhefte gesagt. Liegel unterschebet bavon bas Rinnenformige bes Blattes, wenn bas

₹

Blatt von ber Mittelrippe sich gerunbet auswärts wölbt, mahrenb er schiffformig auswärts gebogen nennt, wenn bie beiben Blattseiten mit ber Mittelrippe mehr einen Winkel bilben. Es ist gut, biesen Unterschieb im Begriffe festzuhalten, boch wird sich Beibes in der Natur schwer unterscheiben lassen, und das Blatt barnach wohl allermeist als rinnensformig erscheinen. Oft kehren die Seiten des Blattes sich auch etwas nach der Erde zu und wird es bann umgekehrt rinnensörmig.

Bei ber Zahnung bes Blattes unterscheibet man zwedmäßig ges sägt= und gekerbt-gezahnt; jenes, wenn die Zähne mit ihrer Spike sich merklich nach der Spike bes Blattes hinwenden; bieses, wenn sie mit ihrer Spike von der Umgrenzung des Blattes sich mehr in die Höhe richten. Oft heißt Letzteres auch blos gezahnt und steht dem Gesägten entgegen, oder die gekerbte Zahnung wird etwas anders erklärt, wiewohl der hier angedeutete Unterschied mir der faßlichste und in der Natur am ersten erkenndare scheint. Die Zahnung kann wieder stumpfer oder spiker, selbst ziemlich gerundet oder bogensormig sein. Diel macht, so viel mir erinnerlich ist, den hier gedachten Unterschied nicht, und spricht blos von Zahnung des Blattes, wo er kleine und seine, oder starke und grobe, seichte oder tiesere, scharfe und spike, oder stumpfe und gerundete Zahnung unterscheidet, sowie auch doppelt-gezahnt. Letzteres, wenn der Zahn noch wieder einen kleineren Einschnitt hat.

Die Sommertriebe ber Kirschen und vieler Pflaumen sind kahl, b. h. unbehaart; bei ben Pflaumen sind sie aber auch theils beshaart und heißen feinhaarig, weichhaarig (pubescentes), wenn sie weiche, seine und kurze Haare haben, wollig (lanatas) bagegen, wenn sie längere, weiche, etwas krause Haben, bie noch einzeln zu unterscheiben sind. Die Wolle, besonders der Augen, nähert sich auch oft dem Filz, wo kurze weiche Haare so dicht in einander gehen, daß man ihre Richtung nicht mehr unterscheiden kann. Wit undewassens Auge lassen indeß diese Unterschiede, und überhaupt die Behaarung eines Zweiges sich gewöhnlich nicht genau genug ermitteln. Kauhhaarig bezeichnet kurze, scharfe Haare.

Ein Silberhaut den, b. h. ein feiner, bunner, silberartiger Weberzug ber Oberhaut bes Sommertriebes, sindet sich bei dem Steins odste seltener als bei dem Kernobste, und wo er sich findet, sieht er häusig mehr gelblich, als silberweiß aus. Die kahlen (nicht behaarten) Triebe der Pflaumen sind im Sommer oft mit etwas Duft überlegt, und allermeist sindet sich Duft, d. h. ein leichter, heller, weißlicher,

hellröthlicher ober hellbläulicher Staub, ber sich abwischen läßt, auf ben Früchten ber Pflaumen. Das Silberhanichen zeigt sich in seiner Bollkommenheit erst im Herbste, wenn bie Blätter abfallen; bagegen fangt
ber Onft an ben Pflaumenzweigen erft im Juli an, bemerkharer zu
werben, und ist bei alten Bäumen und schwachen Trieben wenig zu
finden.

Die Augen liegen balb bem Zweige bicht an — anliegenb, balb stehen sie merklich bavon ab — abstehenb. Erheben sie sich, sone anzuliegen, ziemlich parallel mit bem Zweige, so heißen sie ftehenb.

Der Augenträger (ophthalmodium, auch Blattkissen, pulvinar, coussinett genanni), b. h. die Hervorragung am Zweige, auf der das Auge gleichsam zu stehen scheint, heißt wulstig, wenn er am Rande ausgeschwollen ist; kantig, wenn der Rand mehr eine Schneibe bildet, und ist der Augenträger allermeist gerippt, d. h. von seiner Basis ziehen sich meist 2 oder 3 linienförmige Erhabenheiten den Zweig etwas hinad. In der Anschauung, ab der Augenträger stark vorstehend oder klach sei, liegt bei der Kleinheit der Dimensionen, welche in Betracht kommen, viel Subsectives, und selbst die stärkere oder wenigere Rippung hängt sehr vom Wachsthum ab, so daß in neuerer Zeit die Pomologen auf diese Bestimmung, imgleichen auf die nach Wase angegebene Länge des Blattstels, ja des Blattes selbst, nicht mehr so viel Werth legen als früher, und es zwecknäßig ist, in dieser Hinsicht nur anzugeden, was gegen andere Sorten auffallender hervortritt.

Reif (zeitig) heißt die Kirsche ober Pflaume, wem sie ihre geshörige Färbung und die volle Gute ihres Geschmack erlangt hat, was einige Ersahrung ergeben muß. Bei der Pflaume kundigt sich die volle Reife son dadurch an, daß sie beim Schütteln des Baumes leicht abfällt, während die Kirsche, ohne abzusallen, am Baume meist überzeitig wird, oder selbst vertrochnen kann. Gine Herzkirsche erhält, wenn sie reis ist, erst die rechte Vollsaftigkeit und Zartheit des Fleisches; umgekehrt kundigt bei der Knorpelkirsche die Reise sich durch zunehmende Festigkeit des Fleisches an, sowie auch badurch, daß beim Zerschneiden der Frucht der Saft nicht mehr aussließt; die Süßweichsel ist reif, wenn sie ihre Säure verloren hat; die Weichsel, Glaskirsche und Amarelle, wenn die Säure hiureichend milde und der Geschmack angenehm geworden ist, wiewohl manche hieher gehörige Früchte auch in vollster Keise noch werklich sauer bleiben. Wird die Kirsche am Baume überzeitig, so verliert den

Geschmad wieber an Guts. Allermeist wird durch zu frühes Pflücken ber Kirschen gesehlt. Bei ben bunten Herzkirschen und Knorpelkirschen ist es oft sehr schwer, genauer ben Punkt sestzusehen, wo der Geschmack die rechte Gute hat, da sie dazu meist ziemlich lange am Baume hangen mussen, und mag man sie reif nennen, sobald sie ihre gehörige Färbung erlangt haben, was sich eher bestimmen läßt. Ziemlich Gleiches gilt von den Amarellen.

Die Rarbe einer Ririche ober Bflaume ift baufig rundum biefelbe (einfarbig). Rothe, vermaschene Bade tommt bei Bfiaumen felten und nur in geringer Starte por; boch finben fich haufig großere rothe Rlede ober feinere rothe Buntte. Eigentliche Streifung tritt bei ben Pflaumen nur zuweilen (3. B. Bohns geftreifte Mirabelle, lieblich banb. artig geftreift), bei ben Ririden bagegen febr felten und unbeutlich ber-Dagegen ift bei ben bunten Rirfchen bie Rothe in feinen Buntten und Strichelden, somie in größeren Rledden (getupfelt) aufgetragen, welche Rarbung Truchleg marmorirt nennt, wie auch folde Rirfden öfter ben Ramen Marmorfirschen haben, wenngleich man mit bem Ausbruck marmorirt lieber ftets ben in ber Ginleitung ju ben Mepfeln Seite 8 gegebenen Sinn verbinben follte, bag es blejenige Farbung ber Frucht bebeutet, mo bie bie Grunbfarbe überziehenbe Farbe balb ftarter, balb ichmacher auftritt, und ftarter und ichmacher gefarbte Stellen wie getuscht in einander überlaufen. Die Marmortirichen haben ibren Ramen auch wohl mehr bavon, bag bie Rlede unregelmäßig aufgetragen finb.

Der Geschmad wirb besonders bei den Kirschen oft als erhaben ober pikant bezeichnet. Bon einer Süßkirsche gebraucht man diesen Ausdruck, wenn mit ihrer Süßigkeit durch eine Beimischung von Bitterkeit oder Säure eine gewisse Schärse verbunden ist, welche die Geschmackswertzeuge angenehm reizt. Das Gegentheil ist der wässerige oder fabe Geschmack. Bei den Sauerkirschen heißt der Geschmack erhaben, wenn die Säure oder das Herbe des Geschmacks durch Süßigkeit so gemildert ist, daß der Geschmack wirklich angenehm wird.

Es erhellet aus ben vorstehenden Darlegungen, daß die Pomologen mit mehreren Runstausdruden noch einen etwas modisicirten Sinn versbinden. Dies ist eine unvermeibliche Folge bavon, daß frühere Pomologen, und namentlich Diel, es versäumt haben, sich über ben Sinn der von ihnen gebrauchten Kunstausdrude gehörig zu erklären (vielleicht in der Meinung, daß die allgemeine botanische Terminologie schon das

Röthige ergebe), und man aus der Vergleichung der von ihnen gegebenen Beschreibungen mit der Natur sich sehr oft erst abstrahiren muß, was sie unter diesem oder jenem Kunstausdrucke verstanden. Erst Liegel machte den Versuch einer genaueren Feststellung der pomologischen Ausdrücke in seiner jest vergriffenen Schrift: "die pomologische Kunstsprache, Passau, 1826, dei Pustet", welche 1830 zu Regensburg vermehrt wieder ausgelegt ward unter dem Titel: "Lehrbuch der Pomologie, mit neuen Kluschencharakteren" 2c., sowie er auch in der Einseitung zu seinem Plaumenwerke das in dieser Hinsicht Nothige gegeben hat.

Dag über bie Bebeutung einiger einzelnen Runftausbrude bei ben Bomologen, und fo auch bei ben Berausgebern bes pomologischen Sandbuchs eine vollständige Bereinigung noch nicht erfolgt ift, ift wohl immer ein kleiner Uebelftanb, boch ftimmen ja felbft bie Botaniter in ber Bebeutung, die fie manchen Runftausbruden geben, nicht überein, und ift ber gebachte lebelftanb nicht größer, als wenn Jemanb überhaupt Werte Aufterbem wirb bei ben verschiebener Bomologen jur Sanb nimmt. Untersuchungen an bem Obste in ber Ratur bie Berschiebenheit sich geringer barftellen, als fie auf bem Papiere aussieht. Gine gangliche Bereinbarung über bie noch ftattfindenben Differengen ließ fich, ohne eine Aufammentunft ber Rebactoren bes Banbbuchs, jumal biefes rafc in Angriff genommen werben follte und mußte, nicht erzielen; wie benn auch jeder Sauptarbeiter ein Recht behalten mußte, Diejenigen Borftellungen festauhalten, Die ihm bie zwedmäßigften ichienen, zumal biefe bei bem langere Jahre ichon forschenben Bomologen augleich mit einer großeren Angabl icon entworfener Beidreibungen gufammenbangen, bie man nicht immer anbern tann, ohne in Unficherheiten zu fallen, wenn man nicht zugleich bie Frucht wieber babei bat. Buben find, mabrend Lucas mit mir in ben bier gegebenen Darlegungen übereinstimmt, es boch nur ein paar einzelne Begriffe, namentlich freiselformig, eiformig, eirund und oval, worin wir mit Brn. Mebicinalaffeffor Sahn nicht gang übereinkommen, indem er unfer oval eiformig und unfer eiformig eirund nennt, auch treiselformig fich am Ropfe mehr gerundet bentt, mas wir als umgetehrt eiformig bezeichnen, und wenn wir nicht unfererfeits ibm beitraten , fo geicab es: 1) weil , als bie Differeng hervortrat , icon bie Apfelbeschreibungen fur zwei Sefte theils gebruckt, theils im Danufeript fertig maren, in benen bie Begriffe eiformig, runbeiformig, opal zc., wie oben bargelegt, genommen maren; 2) weil ber Ausbrud eirunb Ratt eiformig fur ovatum, ben allerbinge einzelne neuere Botamiter brauchen (4. B. auch Dittric. Terminologie ber phanerogamifden Bflangen. 1838, S. 45), uns ein funftlich gemachter, beffen Bebeutung man fich erft merten muß, nicht ein allgemein und leicht verftanblicher und naturmuchfiger zu fein icheint, inbem eiformig (Jahns eirunb) wenig rund ift und weit eber bas Opale eirund beißen tonnte, mas bagegen Jahn eiformig nennt; 3) bag ber Ausbrud eiformig fur bas lateinische ovale, b. b. opal, bei Botanifern und Bomologen nicht porque tommen fcheint, auch die unter Rr. 3 ber Formentafel ber Blatter por bem erften Birnenhefte eiformig genannte und mit oval gleichbebeutenb fein follende figur nicht völlig eval, sondern vielmehr - wie allerdings bas Oval bei Blattern in ber Natur fich recht baufig mobificirt, nach ber Spite merklich eiformig abnehmend bargeftellt ift, mas wir mit Liegel genau genommen eiformig-opal (ovali-ovatum) nennen murben; 4) weil von Bomologen und namentlich Diel bisber bas Giformig in unferem Sinne gebraucht ift, wie mir benn bei ben bigber entworfenen Befchreibungen, mo er bas Blatt eiformig nennt, immer genau ober wenigftens in allem Befentlichen unfere obige Figur eiformig entgegentrat. Medicinalaffeffor Sahn bat ben Ausbrud eirund für unfer eiformig befonders beshalb beibehalten, weil er fo in Bifchofs botanischer Runftfprache, 2. Ausgabe, 1830, einem in ber Botanit geschätzten Berte genommen ift; boch bat Bischof in ber erften Ausgabe feines Werks pon 1822, nach S. 29 und ben Riguren 244, 228 und 224 bas ovatum und ovale noch eiformig und oval genannt und beibe Ausbrude gang in unferem Sinne genommen. Db bie Menberung bes Ausbruck eiformig in eirund in ber zweiten Ausgabe bes Werts eine Berbefferung fei und baburch fich rechtfertige, bag eiformig nur von eiformigen Rorpern gefagt werben foll, nicht von Rlachen, möchte ich bezweifeln; benn wenn von Rorpern die Rebe ift, fo wird bei eiformig niemand an eine Rlache und umgefehrt bei eiformig genannten Alachen Diemand an einen Korper benten, jo bak berfelbe Musbrud eben jo bezeichnend bei Flachen als bei Rorpern ift.

Ift somit die Differenz nicht bebewend, so glaube ich boch auf die stattsindende Berschiebenheit bei einigen Kunstausdrucken hier hinweisen zu mussen, damit Jeber wisse, in welchem Sinne sie in den Obsidessichreibungen des Einen und des Andern zu nehmen sind, worauf es ja nur ankommt. Ebenso glaubte ich auf die Bedeutung mehrerer von Liegel gebrauchter Kunstausdrucke hier hinweisen zu mussen, wenn sie auch zunächst im Handbuch nicht vorkommen sollten, da eine Beschreibung

mancher Pflaumensorten von untergeordnetem Werthe, welche die Redactoren des Handbuchs wegen Beschränktheit ihrer Gärten nicht selbst besihen, demnächst vielleicht möglichst treu mit Liegels Worten zu geben sein wird. Bielleicht trägt auch die Bemerklichmachung der Berschiedensheiten dazu bei, daß möglichst bald einmal ein neues Werk über die pomologische Kunstsprache, vielleicht nach einer Bereinigung der Pomologen über einzelne noch stattsindende Differenzen, and Licht trete. Borerst werbe ich meinerseits mich bemühen, wenn ich Beschreibungen von Birnen liesere, bei benjenigen Ausdrücken, welche nach der Einleitung zu den Birnen in einem andern Sinne genommen werden, zu meinem Kunstausdrucke den nach dem ersten Birnenheste zu aboptirenden in Klammern hinzuzussügen, sobald dies, um Jrrungen zu vermeiden, nöthig scheint.

# Die Riride.

Die Riride ift icon als fruhrfte Obftfrucht bes Jahres geschätt. ift gefucht auf bem Martte und für bie Tafel, und nicht weniger brauch. bar fur ben Saushalt, somohl ju Compoten und Confituren, als auch jum Belten, jur Anfertigung von Rirfchgeist 2c. Gie barf selbst von bem Kranten genoffen werben, und wird auch im Allgemeinen weit mehr angebaut, als die Pflaume (mit Ausnahme ber Hauszwetiche), ja ift felbst schon bin und wieber an Landstragen angebaut, wohin auch ber Baum recht paßt. Dennoch wird fle immer noch weniger angebaut, als fie es verbiente. Nur in einzelnen Gegenben gibt es ausgebehntere Bflanzungen, bie, wie reich auch bie Ririchenjahre ausfallen mogen, fur ihre Befiger febr einträglich merben. In Nordbeutschland tonnen ba bie Bierlande und besonders bas Alteland in ber Rabe von Samburg und Bremen, die Gegend von Biebenhaufen bei Gottingen, von Werber bei Botsbam und von Guben ac. genannt werben (woher auch fo manche treffliche neue Samenforte uns gutam), und fo finben fich auch am Bobenfee, sowie in ben Albthalern in Burttemberg und im Remothale, 3. 8. in Reuffen, Fridenhaufen, Linfenhofen, Unter- und Oberlenningen, Blems zc. ausgebehnte, fur bie gebachten Orticaften febr einträgliche Ririchenpflanzungen, wo Gine Bemeinbe icon ofter fur 20,000 Gulben Ririchen in bemielben Jahre vertaufte.

Daß man ben Ririchenbaum nicht baufiger pflanzt, baran ift theils Sould, ban man, porgnalich in Morbbeutschland, gar nicht gewohnt ift, anbere Ririchen zu trodnen, als Weichseln von milber Gaure, ja auch biefe nur in fleinen Quantitaten, um bavon einmal etwas Rirfcfuppe ju tochen, mabrend boch recht reife Bergfirfchen und Knorpelfirfchen fich mit noch mehr Bortbeil trodnen laffen, und mabrend bes Dorrens burd fanften Drud ausgesteint und etwas zusammengebrudt, Rofinen geben, bie ben levantinischen an Gute nicht nachfteben, ja gemacht von belleren Rirfchen ihnen felbst gang abnlich finb. Ueberhaupt ift manche Bermenbung ber Riride ju Saushaltszweden noch gar nicht befannt ober beachtet. Welche gewaltige Maffen von Weichfelbaumen (a. B. ber Bettenburger Ratte, Erfurter Auguftliriche, Benneberger Grafentiriche) murben nicht gepflangt werben tonnen, ebe bie Weinhanbler es mube werben murben, bie Rruchte gut zu bezahlen, um beren Saft fur ben Rothwein zu be-3ch weiß, bag ein Detonom, ber in feinem Garten mobl 40 Weichselbaume hatte, gange Waschforbe voll bas Pfund zu 21/2 Silbergrofden an Beinbanbler vertaufte, und nennt man von biefer Benugungsart bei uns wie auch im Burttembergischen bie gewöhnliche, allgemeiner verbreitete Weichsel felbft Weintirfche; bennoch weiß ich nicht, bag irgend Semanb barauf gebacht hatte, fur biefe Benugungsart eine größere Weichselnpflanzung anzulegen. - Sauptfächlich aber liegt bie Urfache, warum man Rirfchen weniger pflangt, auch mit in ber Furcht por ben zweibeinigen Dieben mit und ohne Flügel, bie von ben Fruchten fur ben Eigenthumer boch nichts übrig laffen murben. Gin qutes Mittel bagegen mare mohl icon, bag wer eine Rirfdenpflanzung machen will, biefe fo ausgebehnt mache, bag einiges Bachehalten babei fich bezahlt macht, und bie Bogel verhaltnigmäßig nur einen tleinen Theil nehmen tonnen, unter benen eigentlich nur ber folaue und fo gewaltig fich vermehrende Sperling zu fürchten ift. Nimmt bie Baftarb-Rachtigall. Motacilla hippolaris, mit ihren Jungen einmal ein paar Fruchte, fo bringt bas wenig, \* und bie Rernbeißer, bie man balb hort, sowie bie Staare balt man wohl noch genugenb mit Schieggewehr im Baume; lettere geben auch, mo fie binreichenb Infecten und Burmer finben fonnen, bie Riridenbaume nicht an, an benen ich fie in hiefiger Gegenb noch nicht freffen fab, obwohl ich in Gulingen und Nienburg ihnen zum Riften Holgkloben in die Baume bing und am Saufe unter bem Dache befestigte.

<sup>\*</sup> Jahn bemerkt jedoch, baf gerade biefer Bogel, ber aus ber gangen Gegend in seinem Garten gur Rirschenzeit fich versammle, ihm viele Rirschen verberbe.

Bir bedürfen inden, wenn die Ririche auch im Rleinen in Garten mehr angebaut werben foll, wirtfameren Schutz gegen Gartenfrevel, sowie Erneuerung ber Gefete über Lieferung von Sperlingetopfen. wohl icon bei fruberer Belegenheit nicht zu viel gesogt, bag bie Sperlinge, welche nach allen meinen Beobachtungen (namentlich bei öfterer Untersuchung ber Rropfe und Magen von Jungen und Alten im Sommer, wo ich lettere oft ichof, wenn fie in ben Obstbaumen eben recht beicaftigt gemefen maren) nur wenig Insetten freffen, an Rorn, Rirfden, Bein, Erbfen bagegen jabrlich folche Daffen verzehren und vernichten, bag bas wohl ben Staatsotonomen aufmertfam machen mochte, unb ba Rathematiker barüber mohl in ihren Rechenbuchern neuerbings einmal ein Erempel mit eingestreut haben, welches in die Augen leuchtete, mag es getommen fein, bak menigstens in hiefiger Gegend bas Liefern pon Sperlingetopfen feit einigen Sahren wieber verlangt ift. Um ber Dais tafer willen, bie ber Sperling gern verzehrt, braucht man ibn nicht qu iconen: biefe haben in letteren 10-20 Sahren, trot aller Legionen von Sperlingen, bereits mehrmals gang arge Bermuftungen angerichtet. und werben, seitbem burch Benutung von Meifc und Knochen aller gefallenen Thiere zu technischen und ötonomischen Zweden, Kraben und Elftern im Winter nicht mehr binreichenb zu leben baben und merflich abnehmen, auch nach ben Bertoppelungen bie Schweine nicht mehr nach ihrer Lieblingespeife, ben Engerlingen, bie Meder burchmublen, und bie Detonomen die Maulwurfe burch bie Personen, die aus bem Fangen ber Maulmurfe ein Gewerbe machen, allzufehr megfangen laffen, noch weiter so gunehmen, daß ohne Ameifel balb bie Nothwendigkeit sich berausstellen wirb, fie burch Menschen in Maffen sammeln zu laffen (eine gute Arbeit fur bie Armen und beren Rinber), und fonft wirkfamere Shuhmittel gegen fie aufzusuchen, als burch Schonung ber Sperlinge gegen fie Rrieg au fubren.

Auf ben Boben ist ber Kirschenbaum im Allgemeinen nicht eigen, wenn irgend Obsibaume barin wachsen, und kommt hauptsächlich nur in zu seuchtem nassen Boben nicht fort, wenngleich er auch wieber allzu trodenen Boben nicht liebt, und in ben zu trodenen Boben bes Muschelskalkes (z. B. zu hessigheim bei Besigheim) in letzteren 6 Jahren ganze Rassen von Kirschbaumen abgestanden sind.

In freier luftiger Lage, und so namentlich auch auf Anhohen, bleibt ber Baum am gesundesten und iragbarften, indem er da weniger an harzstuß leibet, als in der Ebene, wenn baselbst ber Boben ein zu

٦

trodener ist, ober oft zu troden wird, ingleichen auf Anhöhen die Blüthe weniger durch Nachtfröste leibet, die in stillen Rächten tieser im Thale sich weit fühlbarer machen, und endlich die jungen Früchte auf Anhöhen nicht so leicht durch heiße Tage Ende Mai und Ansangs Juni getöbtet werden, durch welche in der Ebene oft der größte Theil berfelben verzailbt und absällt.

Mehr vielleicht als ber Boben hat auf Gefundheit und Tragbarteit ber Riridenstämme ber Brundstamm Ginfluß, auf welchen man fie verebelt, und follte man nach meinen Erfahrungen Guftirichen immer nur perebeln auf Wilblinge von Gukftiriden, befonbers folde, Die aus Steinen ber leiber fast verloren gegangenen Bilben rothen Gufliriche gezogen finb. \* morauf fie am gefundeften find und meniger an harzfluk leiben. als auf Wilblingen von ichmargen Bergtirichen; - fo wie anbererfeits bie Sorten aus bem Sauerfirschenbaumgeschlechte, mit Ausnahme ber meiften Gugmeichfeln und einiger Glastirfchen, nur auf Bilblinge, bie aus Steinen von Weichseln und Glastirichen gezogen finb, verebelt merben follten. Die Guftiriche auf Wilbling von Cauertiriche gebracht, fummert und trägt fich balb tobt; bas Umgekehrte gibt nach meinen mehrfaltigen Beobachtungen gwar fcone und größere, aber menig tragbare Baume, und ertlare ich mir baber bie Unfruchtbarteit, bie manchen Weichseln und Amarellen (unter biefen 3. B. ben Großen Gobet) nachgefagt tit, ich auch genug an ihnen bemerkt habe, mabrend meine auf Squertiridenwildlinge verebelten Stamme biefer Sorten frub und febr reichlich trugen. Auch auf ber Bettenburg wurden berartige Gorten nach Truchfeft Angaben besonders oft als wenig fruchtbar bezeichnet: tam bas bavon, bag fie auf Wilblinge von Guftirichen veredelt maren? Er fagt gwar, bag er auch alle Sorten in Berebelung auf Grundstamm von Sauerfirschen versuchte, aber es murben, wie er berichtet, boch stets mehrere Stamme von jeber Sorte auf Guktirichenwilbling erzogen, und vielleicht waren gerade biefe bie ausgepflanzten. Truchfek felbst bringt icon einige Bahrnehmungen bei , bag Sorten , bie auf Gugtirfdenunterlage unfruchtbar blieben, trugen, nachbem fie auf Unterlage von Sauerfirfchen gebracht murben, 3. B. G. 428 bei ber Roniglichen Sugmeichsel. Es mare an ber Beit, über ben bier beregten Buntt, ber noch Wiberftreit finbet, ausgebehntere, abfichtliche Berfuche ju machen,

<sup>\*</sup> In herrnhausen finden sich jedoch noch einige große Baume bavon und werden wenigstens Samlinge jur Anzucht von Mutterbaumen für die Rernjucht noch zu haben sein.

wobei jedensalls einzelne Ausnahmen sich finden durften, wie es mir 3. B. bisher scheint, daß die Bettenburger Glastirsche auf Süßtirschen-wildling besser gedeihe (meine Ersahrungen darüber sind aber noch schwankend.) So theilen auch Herr Garteninspector Lucas und Jahn mir mit, daß in Hohenheim und Meiningen schöne, sehr tragbare, auf Süßekrische veredelte Stämme der Königlichen Amarelle stehen, von der ich meinerseits wieder in Riendurg einen außerordentlich voll tragenden jungen Stamm auf Weichselunterlage hatte.

In wieweit die Mahalebtiriche eine zu empfehlende Unterlage für Kirichen sei, namentlich auch für feuchten Boben, barüber sind gleichfalls die Acten noch nicht geschlossen, und mährend diese Unterlage neuerdings wieder sehr empfohlen ist, wird von anderer Seite widersprochen. Auch dieses Kapitel wird nicht eber klar werden, als dis man absichtlich Bäume auf verschiedene Unterlagen in größerer Zahl und in verschiedenem Boben neben einander pflanzt.

Unter ben Krankheiten ber Kirschbaume mag hier nur noch bes leichteren Berborrens ber jungsten Sommertriebe burch kalte Winde, bald nach ber Bluthezeit und dem Ausbrechen ber Blätter, gedacht werden. Ich habe in meiner "Anleitung" 2c., namentlich burch Ersahrungen an einem Probebaume, barzuthun gesucht, daß es nur einzelne Sorten sind, die an diesem Uebel leiden, und wo die Lage dazu gefährlich ist, muß man solche Sorten nicht pflanzen.

Daß Dunger ben Kirschen schabe, es sei benn, baß frischer Stalls bunger in nächste Rabe ber Wurzeln gebracht werbe, bavon ist man in neuester Zeit wohl genügend zuruckgelommen. Dunge man nur zweds mäßig, und ber Erfolg wird sich zeigen!

Daß die neueren, oft so trefflichen Obstsorten burch die Samenzucht gewonnen seien, ist schon mehrmals in diesem Werke angemerkt, und auch unter den Kirschen besteht ein Theil unserer schätzbarsten Sorten aus neueren Sämlingen; ja man hat bei dem Steinobste die Bemerkung gemacht, daß es durch die Kernsaat leichter und häusiger, als das Kernsabst, edle Früchte liesere, weshald man schon ansangen wollte, lauter unveredelte Sämlinge zu ziehen. Daß dies für kleinere Anlagen nicht praktisch sei, wo nur die Anpstanzung veredelter Stämme durchweg Sutes und das Gewünschte und Zweckmäßige liesert, ist hinreichend nachgewiesen. Wer indeß Raum hat, mag immerhin prodiren, was auch aus Kernen edler Sorten gezogene Kirschenwildlinge tragen, und während zunkrittes handbuch der Obstande UI.

bie fallenben mittelmäßigen und schlechten, nachbem bie Früchte sich geseigt haben, — wenn auch mit etwas größerer Rühe durch Ausselsen mehrerer Reiser und wo möglich nicht auf alle Zweige in demselben Jahre, — immer noch umgepfropft werden können, behalte er das gesfallene wirklich Eble. Solche Stämme werden um so gesunder und tragsbarer sein.

Um eine Kirschenfrucht geborig zu untersuchen ober richtig zu beidreiben, foll man fie erft recht reif werben laffen, auch ein gunftiges Rirfchenjahr bazu benuten, mo bie Rirfchen in Mehrzahl reichlich tragen, inbem in weniger gunftigen Sahren fie oft einzelne Abweichungen zeigen. Reif ift eine Rirfche, wenn fie fich geborig und nach ihrer Gigenthumlichteit gefarbt und bie vollfommene Gute ihres Gefcmade erlangt bat. Bann biefer Buntt eingetreten fei, lebrt mehrere Erfahrung, befonbers aber bie Bemertung, bag und mann bei einer Ririche bie Ueberreife eintritt, mas am Ginfdrumpfen bes Stiels, aber auch icon ber Fruct felbit, und Abnahme bes quien Gefdmads fich bemertlich macht. Gewöhnlich wird ber Rehler gemacht, bag man aus Kurcht vor Bogeln bie Ririden nicht lange genug bangen lagt. - Bei ber großen Mebnlichfeit vieler Rirschsorten bleibt eine richtige Angabe ber Reifzeit ein Saunts unterscheibungsmertmal. Da aber bie Reifzeit nicht nur in norblichen Gegenben gar mertlich fpater, als in Gubbeutschland ober gar in Frankreich eintritt, ja in berfelben Gegend, je nach ber Sahreswitterung, und ber früheren ober frateren Entwidlung ber Bluthe, um 12-14 Tage abanbert, fo fühlte icon Truchfeß, bag bie Angabe ber Reifzeit nach Monaten und Tagen nicht nuten tonne, fonbern man zu beobachten fuchen muffe, in welcher Reihenfolge bie einzelnen Gorten in bem Reifmerben auf einander folgen. Da er aber bie Reihenfolge ber Sorten in jeber Classe, ja selbst in ben einzelnen in jeber Classe gemachten Rubriten von völlig festgeftellten und noch nicht binlanglich untersuchten Sorten immer wieber von vorn anfing, ohne zu fagen , mann und mit welchen anbern Sorten bie erfte Sorte berfelben Claffe in ipaten ober in fruben Sahren zeitigte, fo tommt man barin mit feinem Buche felbft noch eiwas weniger weit, als bei angegebener Reifzeit nach Ralenbergeit. Ich habe baber bereits in meiner "Unleitung" versucht, Die Rirfchen, fo viele ich beren tannte, in ihrer Reihenfolge nach Wochen und halben Wochen in gemeinfamer Ueberficht zusammenzustellen, und ba biefe Busammenftellung teineswegs bereits fo volltommen und umfassenb ift. um als eine enbaultige und genugenbe betrachtet zu werben, werbe ich

bie Beobachtungen und jahrlichen Aufzeichnungen in guten Rirfchenjahren, die mir leiber feit 1852 erft 1859 und 60 wieber murben, forts feten, und bitte auch Andere, bie umfaffenbe Riridencollectionen befiten, Gleiches zu thun, um bie Tabelle einmal vollkommener, vielleicht icon am Schluffe biefes Wertes ju geben. Borerft foll bie Reifzeit ber Rirfchen so angegeben werben, bag gesagt wird: reift in ber erften, zweiten, britten 2c. Bode ber Riridenzeit. Diese Angabe wird in beifen Sommern baburch mobificirt, bag bie Rirfchenzeit bann um reichlich eine Woche fich abkurgt, umb ift babei noch zu beachten, bag namentlich bie bunten Anorpelfirfden, wenn fie auch icon gehörig gefarbt finb, boch noch giemlich langer bangen muffen, um fußen gemurgreichen Befcmach gu bekommen, mas die Angabe ihrer Reifzeit nach Tagen ober balben Bochen erschwert. Sat nun Jemand beobachtet, wann bie frubeften Sorten, die wir tennen, ober bie gleich nach ihnen tommenben febr bekannten (als bie überall gebaute Rothe Maifiride, auch Doppelte Mais firfche genannt) in feiner Gegenb in bem Jahre zeitigten, fo tann er baraus bie Reit, mann eine fpatere Sorte, falls er bie rechte erhielt, geitigen mußte, giemlich berechnen, und gewinnt, wer blos Sorten für eine zu machenbe Bffanzung austuchen will, binreichenben Anbalt, um Sorten früherer und fpaterer Reife zu mablen.

Es bleibt noch übrig, das Truchfeß'iche Kirichenspstem, das genügendste Obstipstem, welches wir bisher haben, auseinander zu sehen, welches theils auf richtige Kenntniß der verschiedenen Baumarten des Kirschengeschlechts, theils auf übersichtliche und konstantere Merkmale an der Frucht sich gründet.

Eine Eintheilung ber Rirschen nach ben verschiebenen Baumarten unter ben Rirschen zu machen, hatte icon Duhamel versucht, und machte folgende Classen:

- I. Rirfcbaume mit bergformiger Frucht;
- IL Rirfcbaume mit runber Frucht.

Bei Classe I. unterschieb er wieber:

- 1) ben Balbtirfchenbaum, Merisier (ben wilben Suftirfchens baum), mit 3 Sorten;
- 2) ben Gartenkirschenbaum, Corasus hortonsis, bei bem er folgenbe Unterabtheilungen machte:
  - a) Guignier, Bergfirschenbaum, mit weichfleischiger Frucht;
  - b) Bigarreautier, bem Wortfinne nach: Rirfchenbaum, ber bunte, marmorirte Rirfchen tragt, mobel er jeboch jugleich

festes Fleisch, als Classenmerkmal, annahm, und den Ramen wählte, weil er schwarze Knorpelkirschen noch nicht kannte, vielmehr nur 6 Sorten bunter Knorpelkirschen hatte. Der Name ist aber später Anlaß geworden, daß die Franzosen nicht selten auch bunte weichsleischige Kirschen Bigarrenu neunen.

In Claffe II. machte er bie Abtheilungen:

- 1) folde runde Rirfden, bie man in Paris Corises nenne;
- 2) solche, die mit den herzförmigen etwas gemein hätten; gab jedoch die Unterscheidungstennzeichen dieser Abtheilungen nicht au, nahm auf sie dei Aufzählung der einzelnen Sorten teine Rücksicht, und benannte nur 3 Sorten der Classe II. nicht Corisier, sondern Griottier, so daß Griotto vielleicht der Name für die zweite Abtheilung sein sollte.

Das Ungenügende und Unlogische dieser Classification erhellet balb; bach sind bisher die Franzosen und Belgier, selbst nachdem Truchses System da ist, nicht über Duhamels Classification hinausgekommen (siebe Annales I. p. 25).

Richt viel besser ist die Eintheilung, welche die Englander bisther bei ihren Kirschen annehmen, welche man am Senügenbsten aus Downings Werke (Fruits and fruit troos of Amorica) ersieht, während der Londoner Catalog, der doch bei den Pflaumen wenigstens Eiwas über Eintheilung derselben sagt, dei den Kirschen darüber gar nichts demerkt. Downing führt auf (S. 165):

- I. Herzkirschen (Heart Chorries), wo die Wilbe Bogelkirsche und Schwarze Herzkirsche als Typen angesührt werden könnten. Baum groß, hoch in die Luft gehend, mit hellgrünen, etwas hängenden (waved) Blättern. Frucht mehr oder weniger herzsörmig, mit gewürzreichem (rich), welchen, süßen Fleische, meist schwarz von Farbe. Enthalte die Morisiors und Guignier der Franzosen.
- II. Bigarreau Cherries, was, trot bes Wortsinnes bes Ramens, bet ben Pomologen jeht Kirschen mit festem Fleische bebeute. Baum wie bei Rr. I. Typus davon sei Common Bigarreau (unsere Hollandische Prinzessinkirsche). Diese Classe enthalte die Bigarreaux ber Franzosen.
- III. Duke Cherries. Frucht gerundet, zarthäutig, saftreiches, schmelzendes Fleisch; Geschmack vor voller Reise gewöhnlich sub-acid, in der Reise erhaben (rich) und nahezu suß. Mai Duke (unsere Rothe Maikusche) sei Typus und enthalte die Classe die Cerisiers

ber Franzosen. Baum in ber Jugend aufrecht wachsend, werbe nicht so groß als ber von Nr.' I., und werben weiter bei ben Blättern so ziemlich die Kennzeichen ber Blätter am Truchses'schen Sügweichsels und Sladtirschenbaume angegeben. Dennoch werben, soviel ich bis jeht schließen kann, auch Amarellen und einzeln recht mild sauerliche Weichseln in dieser Classe vortommen, und habe ich z. B. unter Lato Duko, in Begetation und Frucht unsern Großen Sobet (eine Amarelle), bekommen, während ich unsere Späte Herzogenstirsche (Wahre Englische Kirsche) erwartete. Es beutet darauf auch der Zusan hin, daß der Baum in der Jugend aufrecht wachse.

IV. Morello Cherries. Common Kentish (wohl unsere Kleine Glaßtirsche von Montmorency) und Morello seien Typen. Frucht meist
rund, zarthäutig, sastreich, zartsteischig und ganz acid, hauptsächlich geschätzt für die Küche und zum Sinmachen. Baum sei mehr
tlein und breitkronig (spreading growth), mit dünnen Zweigen
und fast dunkelgrünen Blättern. Enthalte Griottiers und Corisiers der
Franzosen. Diese Classe wird also hauptsächlich Beichseln enthalten,
und führt er bei Morello als Synonym auch an: Griotte du Nord,
was unsere Große lange Lothkirsche (Doppelte Schattenmoralle) ist.

Es bebarf wieber teiner langen Ueberlegung, um bas Ungenügenbe auch biefes Systemes, für welches bie Natur selbst ein befferes gegeben bat, zu erkennen.

Was Sidler und Chrift in Classifitation ber Kirschen leisteten, Abergehen wir hier, ba sie wenig Eigenes gaben, und in späteren Jahren Chrift burch Truchses System geleitet war.

Beit näher bem Richtigen trat schon Stiftsamtmann Bittner zu Halle, in einem Aufsahe im T.D.G. Bb. VII. S. 293 — 308 und 361 — 389, ber ben Grund zu bem Systeme legte, welches Truchses weiter entwicklie.

Truchfeß hatte burch langere Aufmerkamkeit auf ben Buchs ber Airschenbaume und burch bie vom Garteninspector Schwarzkopf zu Caffel und in weit größerer Ausbehnung von ihm selbst gemachten Austaaten von Airschenfteinen erkannt, daß es 4 verschiebene Geschlechter bes Kirschenskaums gebe:

I. Suglingen baum, Linne's Prunus avium, mit großem, gerabe in die hohe gehenden Stamme und meist wirtelformig (quirlformig) angesetten Aesten, besonders aber kenntlich burch große langlichs avale, blaggrune, etwas rungelige, herunterhangende, tief bappelt

gezähnte, unten mit feinen Sarchen besetzte Blatter, und burch seine auf ber Fruchtknospe aufsigenden (nur mit unbedeutendem, ganz kurzem gemeinschaftlichen Stiele für mehrere einzelne Bluthen versehenen) Dolbenblumen, beren länglich löffelförmige Blumen-blätter sich nicht auf ben Blumenkelch zurucklegen, sondern beim Bluben mehr geschlossen bleiben.

- II. Der Große Sauertirschenbaum mit gleichfalls gerabe aufrecht wachsenbem, boch nicht ganz so großen Stamme, als bei Rr. I., aber aufrecht stehenben starten Aesten, und zwar auch großen, aber buntelgrunen glatten (nicht behaarten), mit ber Spike in die Hohe gerichteten, ober wenigstens wagrecht liegenben und nicht hängenben, auch am Rande weniger tief, aber regelmäßiger doppelt gezähnten Blättern; auch von Rr. I. durch manchmal gestielte Blumendolben verschieben, beren Blumenblätter rundere, schaumlöffelförmige Blätter haben, die nach der Entfaltung sich auf ben Kelch zurücklegen (mehr wagrecht ausbreiten).
- III. Der Kleine Sauerkirschenbaum, bem sub II. gleichenb burch bie manchmal gestielten Blumenbolben, sowie Form und Lage ber Blätter und Blumenblätter, sich aber von bemselben unterscheibend burch kleineren Stamm, bunne, lange, unregelmäßig angesetzte und bei mehrerem Wachsthume herabhängende Zweige und um bie Hälfte kleinere Blätter.
- IV. Der Bluthensprossenbe Sauerkirschenbaum. Zweige und Blätter wie bei Rr. III; unterscheibet sich aber durch zwergartigen Wuchs und besonders durch die Eigenheit, daß er nicht unmittelbar Blüthen, sondern Sprossen (junge Zweige) treibt, an denen sich Blüthen und Früchte erst im Sommer nach und nach, und fast den ganzen Sommer hindurch entwideln. Rur die Allerheiligentissen erpräsentirt dis jeht diese Classe.

Bon zahlreichen Sorten aus jeber biefer Classen, beren Baume auf ben ersten Blick richtig zu erkennen man sich unschwer gewöhnt, machte Truchseß unter genauer Bezeichnung Kernsaaten, und war bas Resultat, daß die gewonnenen Stämme burch gehends dasselbe Baumsgeschlecht, aus dem die Kerne genommen waren, wiedergaben, die Allers heiligenkirsche zugleich auch lauter Zwergstämme, während von andern zwergartigen Sauerkirschen auch große Stämme sielen. Truchseß sindet hierin, und wohl mit Recht, das sicherste Kennzeichen, daß man die 4 gebachten Kirschbaumarten als 4 verschiedene Geschlechter (genauer wäre

wohl gesagt: Arten) betrachten burfe, zumal sie in ben weiter folgenben Unterabtheilungen bes Systems durch die gemachte Kernsaat häusig in einander übergingen, Sükweichseln, z. B. Slastirschen — schwarze Herzestirschen bunte, — Weichseln Amarellen, und umgekehrt gaben, während nie aus dem Stein einer Weichsel oder Amarelle eine Slastirsche oder Sükweichsel, oder gar Herzkirsche, und umgekehrt, hervorging. Auch meine, wenngleich nicht weit ausgedehnten Beobachtungen an Kirschenssämlingen, stimmen damit überein, und hat man neuerdings 6 Arten von Kirschdaumen, Schwarzkirsche, Lichtirsche, Weichseltirsche, Ammerskirsche, Strauchkriche, Jumerblühende Kirsche — oder gar, wie M. J. Römer, 20 Arten annehmen wollen, so ist das willkürlich und entbehrt alles zureichenden Grundes.

Die weiteren Abtheilungen im Spfteme nahm Truchfest nun ber von Farbe ber Frucht, Beschaffenheit bes Fleisches und Geschmad, und so entstand die auf umstehender Seite angegebene Classification.

Rach biefem Sufteme lernt man ziemlich ficher und leicht, fobalb man Frucht und Baum binreichend tennt, bie Claffe bestimmen, in welche eine Ririchenfrucht gebort, und mare bochftens bie Mustellung gu machen, bag jebe ber ichlieglich fich ergebenben letten Unterabtheilungen zu einer Claffe erhoben ift, beren Babl bei neu entftebenben Fruchten fich felbft noch vermehren und die jegige Claffen gabl anbern tonute, wesbalb man mobl lieber bie 4 Baumgeichlechter als Classen betrachtet und bas Uebrige als Ordnungen und Unterordnungen einreibt. Ift bies Spftem getabelt, bag man, um ju miffen, wohin eine Rtriche gebore, immer auch eift ben Baum tennen mulffe, ber fie aab, fo ift es in ju fanguinifcher, vom Schopfer nicht gemahrleisteter hoffnung gefcheben, es babin bringen zu tonnen, jebe Gorte icon nach ben in ber Frucht fich findenden Mertmalen hinreichend zu bestimmen und ficher aufzufinben. Sa, wenn man auch bie erften Claffen auf Rennzeichen an ber Frucht felbft grunben wollte, jo tann man in zweiter Inftang bennoch wieber ben Baum nicht los werben, mas julegt gang auf eins binaustommt. Ohne langeren Aufwand von Zeit und Dube lernt man bas Obft nicht tennen, und follten wir es vielmehr bantbar ertennen, wenn und in bem Baum noch fichere Unterscheibungemerkmale gegeben Bollie Gott, bas Rernobst bote in feinen Baumen eben fo sichere Unterfcbeibungsmertmale bar, bie Pomologie ftanbe bann auf festeren Rüken.

Es tann bie Frage entstehen, ob nicht vielleicht ichon jest burch

# Rirfchen überhanpt.

|                                                                                                                                          | I. Rirfcen aus be<br>Saßtirfcenbaum:<br>gefclect. | I. Rirfchen aus bem<br>Sagtirfchenbaum:<br>geschliecht. |                                                                           |                                 | U. Kiricen aus be Großen Sauers | aus bem Sauers<br>Maefchlecht  | U. Kirschen aus bem III. Kirschen aus bem Großen Sauer-<br>Kirschen Sauer-<br>Kirschenbaumgeschlecht. Arfchenbaumgeschlecht. | U. Kirjhen aus bem III. Lirjhen aus bem IV. Kirjhen aus ber Guer- Blathensprossenben Birthenbaumgeschlecht. Sauerkirschenbaumgeschlecht. | IV. Kirfden aus bem<br>Blatheniproffenden<br>Sauerfirfcenbaums<br>gefchecht. | irfcen aus bem<br>hensprossenben<br>ertirschenbaume<br>geschlecht. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                                                                                       | B.                                                |                                                         | C                                                                         |                                 | <b>P</b>                        |                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                              | ъ.                                                                 |
| Mit farbenbem Safte, Mit nicht farbenbem Mit nicht farbenbem einfarbig ichwarzer Safte, bunter, ober Safte und einfarbig                 | Bafte, bunter, ober Safte und einfarbig           | färbendem<br>nter, oder                                 | Mit nicht f<br>Saste und                                                  | ärbenbem<br>einfarbig           | Mit fär-<br>bendem              | Mit nicht<br>färbenbem         | Mit far- Mit nicht<br>benbem farbenbem                                                                                       |                                                                                                                                          | Mit far-                                                                     | Mit nicht farbenbem                                                |
| ober bunkler Haut.                                                                                                                       | nur in Roth nuan- gelber haut ohne bas            | oth nüan:                                               | gelber Haut                                                               | ohne das                        | Safte,                          | Safte,                         | Safte,                                                                                                                       | Safte,hell.                                                                                                                              | Safte,                                                                       | Safte und                                                          |
| }                                                                                                                                        | cirter Haut.                                      | Sout.                                                   | minbefte Roth.                                                            |                                 | scr bunt-                       | hellrother,<br>durchsichti-    | fowarzer<br>ober bunk-                                                                                                       | fcmarger bellrother, fcmarger rother, faft fcmarger bellrother ober bunt- burdfichtie ober bunt- burdfichti- ober bunt-                  | schwarzer ober bunk-                                                         | hellrother<br>Haut                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                   |                                                         |                                                                           |                                 | ler Haut.                       | ger Haut:                      | ler Haut.                                                                                                                    | ler Saut ger Saut ler Saut. ger Saut. ler Saut.                                                                                          | ler Haut.                                                                    |                                                                    |
| <b>.</b><br>b)                                                                                                                           | ౨                                                 | <u>ප</u>                                                | ٠                                                                         | ಶ                               | ٠                               |                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                    |
| m. weichem mit festem m. meichem mit festem m. weichem nit festem Bleifche. Bleifche. Bleifche. Bleifche.                                | Bleifce.                                          | mit festem<br>Fleische.                                 | Meichem mit festemm. weichem mit fester Bleifche. Fleifche. Fleifche.     | mit festem<br>Fleische.         |                                 |                                |                                                                                                                              | •                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                    |
| Schwarze Schwarze Bunte Bunte Gelbe Gelbe<br>Herze Knorpels Herze Korpels Herze Knorpels<br>Firschen firschen firschen firschen firschen | ~                                                 | Bunte<br>Korpels<br>Kirfchen.                           | Bunte Gelbe Gelbe<br>Korpel- Herz Knorpels<br>lirichen kirichen kirichen. | Gelbe<br>Anorpele<br>Lir schen. | Beid.                           | Glas. Weich<br>kirschen. feln. | Meiď:<br>∫eln.                                                                                                               | Ama,<br>ressen.                                                                                                                          | Ama. Roch blügent<br>rellen. unbekannt. rothe                                | Stets<br>blühenbe<br>rothe                                         |
| 1. CL 2. CL                                                                                                                              | 3. QL                                             | <b>.</b> ©[.                                            | 5. CL                                                                     | 6. GI.                          | 7. <b>G</b> L                   | % ह्य                          | 9. <b>©</b> L.                                                                                                               | 10. SL                                                                                                                                   | 11. St.                                                                      | 12 CL                                                              |

bie Baftarbeirfche von Lacten (Ronigin Sortenfe, Bavai's große Berge kiriche 2c.), ber vielleicht auch noch bie mir bisber noch unbefannte Chatenay's Schone und noch 1-2 andere hinzu tommen tonnen, Anlaft zu einer Erweiterung bes Truchfeft'ichen Suftemes und Ginichiebung einer gang neuen Claffe, ober wenigstens neuen erften Unterabtheilung wischen Sükfiriden und Sükweichseln vorliege. Man bat bie Kiriche Lonigin Bortenfe bekbalb als Baftarbtiriche bezeichnet, weil fie in Stwas bas Mittel amijden Saftiriden und Glastiriden balt . unb man geneigt mar, ju glauben, baß fie burch Bermifchung von bunter Bergfirfde, nach anbern von Sagweichfel mit Glastirfde entstanben fein mochte. — Es beruht inbeft bie Annahme von ber Baftarberzeugung biefer Rirfde burdans nicht auf ficherer Erfahrung ober irgend zuverläffiger Rachricht, und ware, wie man angenommen hat, bie Mai Duke (Nothe Maitiriche) ber Bater, fo mare auch teine mirtliche Baftarbirung da, ba Sügweichsel und Glastiriche berselben Baumart angehören. Die Befdichte ber bier fraglichen Rirfche, bie man wegen ihrer Große und Schonbeit immer wieberholt in neuen Auflagen verbreitete, verliert fich bereits jeht ziemlich in frubere Zeit und ins Duntle zurud. Man hat bie wiederholie neue Berbreitung berfelben unter einem anbern Namen bamit rechifertigen und erklaren wollen, bag fie gewöhnlich in gleicher Gite aus bem Kerne nacharte, und somit biejenigen, bie fie unter neuem Ramen verbreiteten, fie auch mohl neu erzogen batten. Doch muß bie Bebanviung, bak fie conftant nacharte, erft burch fichere Erfahrungen noch erwiesen werben, und felbft bies Racharten als factifch angenommen, erflart und rechtfertigt boch bie öftere Berbreitung ber Frucht unter nenem Ramen noch nicht geborig, ba biefer und jener unter ben fvateren Berbreitern boch mohl gewußt haben mußte, eine gleiche Rirfche fcon gehabt und beren Stein gefdet zu haben. lleberhaupt aber mare bie nur auf Bermuthung bafirenbe Annahme von ber Baftarbergeugung biefer Rirfche gegen bie eben fo gablreichen, als mit Sorgfalt von Truch. feg gefammelten Erfahrungen, und mußte burch abfichtlich und mit Senaufgleit angestellte Bersuche mohl erft noch erwiefen werben , bag Baftarbirungen amifchen ben pon Trudfeg aufgestellten Riridenbaumgefchlechtern fich ausführen laffen. Un fich follte man bei Aehnlichfeit ber Baume an Areugungen mobi glauben, aber auch bei ben in ihren Baumen den fo abnlichen Pflaumen macht man boch icon immer gablreicher bie Erfahrung, daß gemiffe Sorten fich aus ihrem Steine conftant forterzemen und bie Bestäubung von anbern nabestebenben Bflaumenbaumen alfo

nicht annehmen. Auferbem steht nach meiner Ausicht Die Konlain Bortense boch in Baum und Frucht ben Glastirichen weit naber, als ben Sükfiriden: bas Blatt ift an jungen Baumen wohl grok, auch ftart gezahnt und mit ftarten Drufen verfeben, ja unten ziemlich ebenfo ftart behaart, als das Blatt ber Gerafiriden, aber die Frucht gleicht in Farbe und Bestalt ben Glastiricen und bat nur nicht vollig fo jartes, ganz in Saft fich auflofenbes Rleifch, als bie Gufmeichieln und Glastiriden. hauptfächlich aber bat ber erwachsene Baum bas tleinere ftebenbe Blatt ber Gugmeichseln und Glastirichen, und findet man auch bei jungen triebigen Baumen anberer Glastiriden oft eben fo große, ftart gezahnte, mit ftarteren Drufen verfebene Blatter, welche Drufen gang auch ben Weichseln nicht fehlen. Bielleicht bat baupifächlich nur ber Umftand ju ber Annahme einer Erzeugung burd Rreuzung mit Gafeweichsel Anlag gegeben, bag bie Blutbenbolben biefer Ririche febr baufig wie bie ber Sukweichseln gestielt finb. Diefer Umftand allein aber berechtigt, fo viel mir icheint, noch nicht zu ber Annahme einer Baftarb erzeugung, ba ein Anfat zu einem gemeinschaftlichen Stiele ber Blutbenbolbe fich auch bei ben Bergtirichen und Glastirichen finbet; und wenn biefer Stielabsat bei einer neu erzeugten Art Glastiriche, bie in ber Regel ohne Stielabiat finb, etmas langer murbe, fo beweist bas nur. bag bie Ratur nicht nach ben von uns aufgestellten Claffenmertmalen It bie Nachricht über ben Ursprung ber Reine Hortense richtig, welche Dittrich III. S. 267 nach ben Annalen ber Barifer Societat, Juli 1838 gibt, fo erzog ber Gartner Larofe gunachft aus ben Steinen ber Cerise nouvelle d'Angleterre (einer Sugmeichsel) bie Coriso Laroso, welche ich wohl acht habe und eine icon mit langem Stielabfat verfebene fpat reifenbe Glastiriche ift, und aus ben Steinen biefer Arucht bann wieber bie Konigin Horteuse. Für jest bat mir bie Aufstellung einer neuen Claffe baber noch als verfrüht ericheinen wollen. bie bis au weiteren Erfahrungen verschoben werben mag, und babe ich für jett bie Konigin Sortense unter bie Glastiriden gesett, um etwaine bemnachftige Rudichritte gn meiben, jumal auch andere Bomologen fiebabin gablen und Dittrich, Liegel und Dochnahl fie icon als folde aufführen.

Herr Kammerherr von Carlowitz zu Dresden fand Truchfes System wegen seiner vielen Classen in Baumschulen nicht recht anwendbar (woman ja aber nach Classen nicht zu pflanzen braucht), auch schwerer beställich (was, da sich Eins aus dem Andern natürlich entwickelt, mir '

nicht ber Fall scheint), und wollte es auf folgende Weise vereinsachen, welche Ordnung auch Dittrich in seinem Handbuche annahm:

- I. Beichlecht. Gugtirichen.
  - El. 1. Dit farbenbem Safte und einfarbiger Saut.
    - 1. Orbn. Schwarze Bertzirichen.
    - 2. " Rnorpeltirichen.
  - CI. 2. Mit nicht farbenbem Safte und bunter Saut.
    - 1. Orbn. Bunte Bergtirichen.
    - 2. " Knorpeltnirschen.
  - Cl. 3. Mit nicht farbenbem Safte und einfarbiger Saut.
    - 1. Orbn. Wachstirfden. \*
    - 2. " Bachstnorpeltirichen.
- II. Sejdledt. Sauerfirfden.
  - El. 1. Mit farbenbem Safte und einfarbiger Saut.
    - 1. Orbn. Mit bem großen Sauerfirschenblatt: Gugweichseln.
    - 2. \_ \_ fleinen \_ Weichseln.
  - El. 2. Mit nicht farbenbem Safte und hellrother Saut.
    - 1. Orbn. Mit bem großen Sauerfirichenblatt: Glastiriden.
    - 2. " " " kleinen " und hangenben Zweigen: Amarellen.

Die Blüthensprossenbe Kirsche (Allerheiligentirsche) wird hier mit m ben Amarellen gezählt sein, und konnte man es auch zweckmäßig sinden, aus dieser noch ganz allein stehenden Kirschenart keine eigene Classe zu bilden, da man wenigstens etwas ähnliches auch bei dem Kernobste, namentlich den sogenannten zweimal tragenden Sorten sindet, die im Lause des Sommers aus den jungen Trieden oft auch noch wieder Blüthen entwickeln. Da indeß die Allerheiligenkirsche dies immer thut, und ihre Blüthen nie gleich aus den vorjährigen Knospen treibt, so scheint mir die Absonderung dieser Kirsche als eigene Classe doch so lange wenigstens angemessen, als nicht durch sichere Erfahrungen erwiesen ist, daß sie auch mit den übrigen Kirschenarten Kreuzungen mache, und nicht blos ganz gleiche und siets zwergartig bleibende Stämme aus ihren Steinen sallen.

Dag auch biefe von herrn von Carlowitz gegebene Anordnung paffend und überfichtlich fei, mag nicht geleugnet werben, boch fcheint fie

Soon Truchfes hat mit Recht erinnert, baß, ba es auch weißes Bachs und mande fuft weiße Ricfche gebe, es beffer fei, ben Ramen Bachstirfche, ber außerbem auf bie Gelbe Rnorpelfirfche eben sowohl paßt, ftatt Gelbe heuglirfche nicht zu gebrauchen.

mir eigentlich nur ein anderes, nicht ein besseres als das Eruchsesssche Spstem zu sein, und vor demselben nicht solche Borzüge zu haben, daß man darüber in einer Wissenschaft, wo, wegen der Schwierigkeiten, die sie darbietet, mehr als in irgend einer andern, Stabilität geboten ist, und man ohne dring en de Ursache nichts andern sollte, von Truchses System abgehen möchte, das, indem es auf die 4 von der Natur gesgebenen Baumarten sich gründet, doch zuleht das naturgemäßere sein möchte. Auch kann ich hinzusehen, daß man größere Bäume von Weichseln und Amarellen doch weit sicherer an dem hängenden jängeren Holze, als an dem kleineren Blatte unterscheidet, welches wichtigere Merkmal in obiger Classification nur als Nebenmerkmal bei der 2. Ordnung der letzten Classe erscheint.

Auch herr Dr. Liegel entwarf eine in ber Monatsfchrift Jahrsgang I. S. 307 mitgetheilte Zusammenstellung ber Kirschen, in welcher er alle Classen auf die Frucht und beren Kennzeichen zu gründen sucht. Es ift die folgende:

- I. Cl. Die Sigfiriche, mit füßem Fleifde.
  - 1. Orbn. Somargtiriche, mit buntler ober fcmarger haut unb farbenbem Safte.
    - a) Schwarze Beichkirsche (Beiche), mit welchem Fleische;
    - b) Schwarze Knorpelfirsche (Feste), mit festem Fleische.
  - 2. Orbn. Weißtirsche, mit nicht farbenbem Safte und bunter ober rother Haut.
    - a) Beiße Beichtirsche (Beiche), mit weichem Fleische;
    - b) Beige Knorpelliriche (Fefte), mit festem Rleifche.
  - 3. Orbn. Gelblirfche, mit nicht farbenbem Safte und einfarbiger gelber haut.
    - a) Gelbe Beichkirsche (Beiche), mit weichem Rietiche;
    - b) Gelbe Knorpelfiriche (Fefte), mit festem Fleische;
- II. El. Die Sauerfirfche, mit faurem Fleifche.
  - 1. Orbn. Schwarze Sauerkiriche (Schwarze), mit farbenbem Safte und bunkelrother ober fcmarger haut.
    - a) Sugweichsel, mit fauerlich füßem Safte;
    - b) Beichfel, mit faurem Safte.
  - 2. Orbn. Rothe Sauertische (Rothe), mit nicht farbenbem Safte und einfarbiger, meistens hellrother Haut.
    - a) Glantiriche, mit faft burchfichtiger haut und angenehm fanerlichen Safte;

b) Amarelle, mit etwas trüber Haut und etwas bitterlich faurem Pleische.

Anm. Die Sufweichsel und Glastirsche haben große Blätter und gerade stehenbe Zweige; die Weichsel und Amarelle kleine Blätter und hängende Zweige." —

Herr Dr. Liegel fügt biefem Spiteme noch folgenbe Bemerkungen bei: Jebe sehlerfreie Obsiclassisiation musse die Merkmale in der Frucht allein suchen. En gebe in der Botanik nur Ein Geschlecht Kirschen; Eruchses habe zwei angenommen. Bei jeder Eintheilung musse die Classe obenan stehen, während Truchses die letzten Unteradtheilungen zu Classen arhoben habe. Dann habe er die Herzkriche als Gegensat zu der Knorpelkirsche, die auch herzsörmig sei, und verdinde, indem die Herzstirschen zugleich weichsteischige sein mußten, mit dem Worte einen Begriff, der im Worte nicht liege.

Es tann für ben, ber bie Rirfchen bereits ziemlich tennt und barnach mit ihrer Ginreihung in verfcbiebene Claffen leichter fertig wirb, fdeinen, als ob bies Spftem wirklich beträchtliche Borguge babe. Inbeg erinnert man boch wohl schon nicht mit Unrecht, bag es boch allzu mißlich sei, bas erfte Theilungsprincip auf ein so schwantenbes und so ichwer genau zu bezeichnenbes Mertmal, wie ben Gefcmad, ju grunben. Es gibt manche fcmarge Bergtirichen, bie eben fo füßfauerlichen Gefomad und saftreiches Kleisch baben, als bie Sugmeichseln, (2. B. Spate Maulbeertiriche, Spikens ichmarge Bergtiriche 2c.), und murbe ber Untundige balb nicht miffen, ob er biefe unter ben Sufmeichseln, ober bie Sugmeichseln unter ben Gugtirichen fuchen folle; ja recht reife Gugweichseln murbe er am erften mobl unter ben Guktiriden fuchen, mabrend vor vollster Reife manche Herztiriche suksauerlich, ober bei ben bunten Knorpelfirichen und Bergfirichen fabe fcmedt. Dug ich aber bie Frucht fo lange am Baume laffen, um von ihrer vollenbeten Reife mich felbst zu überzeugen und barnach ihren rechten Geschmad zu beuttheilen, nun! fo muk ich ja eben zugleich auch noch ben Baum baben, und tann nach Anschauung beffelben icon ficherer meine Frucht im Spfteme fuchen. - Selbst manche Weichsel ift, geborig reif, nicht im Minbesten fauer, und hat nabezu eben fo lieblichen Geschmad, als bie Gugmeichseln, fo daß ber Untundige biefe zwei Claffen häufig burch ben Geschmad allein gar nicht murbe unterscheiben tonnen. Wo aber bleiben gar bie völlig füßen, von Saure freien Glastirichen, 3. B. Schone von Choify und noch mehr Rothe Dranientiriche? Es tann ferner bie Amarelle burch

trübere Saut ichmer von ber Glastiriche unterfcieben werben, ba ibre Saut por poller Reife eben fo bell ift, und nur ein Beringes fruber trube wirb, als bei ber Glastiriche und im Gefchmad mancher Amarelle mag man irgend etwas Bitteres nicht finben, ja einige, wie bie Guffe Amarelle, find im Beidmade mohl noch milber, als manche Glastiriden. Bielleicht bat Berr Dr. Liegel bies felbft gefühlt und besbalb boch noch eine fleine nachträgliche hinweifung auf bie Baume notbig gebalten. - Dag ber Truchfeft'iche Begriff von Bergfiriche etwas enthalt, mas im Bortlaute nicht liegt, ift mabr; aber es laft fic ja boch gar leicht thun, bas weitere Rennzeichen bes weichen Reifches bamit zu verbinden, und man fann ber obigen Benennung Beichtiriche benfelben Bormurf machen, bak sie nicht alle Kirschen umfasse, bie weiches Rleifc baben. Daf es in ber Botanit eigentlich nur Gin Rirfchengefclecht gebe, tann man felbft als gegrundet betrachten, ohne Truchiek Spftem besbalb zu verwerfen: benn unfere Bomologie, bie es mit Barietaten berfelben botanifcen Species zu thun bat, wird in alle Emigfeit feine Botanit werben, und in ihr ift richtig und felbft geboten, mas zum Zwede führt, ba fie que nachft ganglich eine praftifche Biffenschaft bleibt.

Bir wollen biefes Rapitel nicht verlaffen, ohne auch noch bes von ein paar Botanifern, ben Berren Schubler und Martens, in ber Flors Würtembergensis entworfenen Rirfdenfustems wenigstens zu gebenten, Die in biefer Schrift ein Obsitspftem für jebe ber vier hauptklaffen bes Dbftes entwarfen. Es fceint, bag man von Botanitern, bie burch ihre Biffenicaft im Claffificiren und Auffaffen daracterijtischer Mertmale am meiften geubt find, Bolltommeneres werbe erwarten burfen, als von Bomologen; boch will es mir icheinen, baf bie eigentlichen Botaniter in Aufftellung von Obitipftemen bisber am wenigsten Glud gehabt baben, eben weil fie teine Pomologen waren und zu fehr nach Renntnig bes Wenigen gingen, mas aus ber Obsttunde ihnen bekannt mar. Bomologen wirb es immer Intereffe haben, auch mit ben bier gebachten Obstipftemen fich befannt ju machen, beren Mangel bem Bomologen fic balb barftellen werben. Rur fo viel wirb hier noch zu bemerken zweds makig fein, bag bas bei ben Beichseln von ihnen angegebene Remp zeichen, bag beren Blatter brufenlos feien, nicht richtig ift, weshalb Truchfef auch biefen Unterschied nicht mit angibt. Dan tann nur fagen, bag bie Drufen an ben Blattern bicfer Baume generell Heiner und meniger entwidelt finb, als an ben Gugtirfden, und bag, wie fie bin und wieber auch an manchen Blattern eines Gukfiridenbaums mangeln. fo

einzelne Weichselarten ober Glaktirschen (hier z. B. Schone von Choisp), an der Mehrzahl ihrer Blätter keine Drüsen haben, mährend ein ander mal auch Blätter von Sauertirschen sehr entwicklte Drüsen zeigen. Ek icheint babei, und selbst hinsichtlich der Form der Blätter, Vieles von Jahrenzeit und Witterung zc. abzuhängen, und habe ich z. B. 1859 demerkt, daß während im Mai wohl die Mehrzahl der Blätter der Kirschen umgekehrt-eifdrmig oder langeisörmig mit aufgesetzter kürzerer oder längerer Spize war, diese Form dei den später treibenden Blättern sehr verschwand, und sie oval oder langoval nach der Spize verzüngt waren, welche Berjüngung oft schon in der Mitte des Blattes, meist erst mehr nach der Spize hin anhub. (Der Botaniker würde die Form wohl noch als Folia ovato lanceolata bezeichnen.)

Wir unsererseits haben baber in Rucksicht auf alle biese Darlegungen geglaubt, in unserem Handbuche die Kirschen nur nach dem Truchsessichen Spsteme classisciren zu mussen. Zieht aber Jemand eines der gegebenen andern Systeme vor, so wird es nach der Einreihung einer Frucht im Truchses'schen Systeme ihm möglich werden, seine Kirschen in die andere Ordnung zu bringen. Auch auf die Begetation der Bäume soll bei den nachfolgenden Kirschenbeschreibungen nur Rucksicht genommen werden, wenn diese irgend etwas Eigenthümliches darbietet, da die Begetation im Allgemeinen schon durch die Classe, wohin eine Frucht gesetzt wird, hinlänglich bezeichnet ist, und die Berschiedenheit der Begetation der Bäume aus derselben Classe, wenn man auch durch eigene Anschauung wohl noch Unterschiede sieht, doch selten so groß ist, daß sie sich mit Worten hinlänglich bezeichnen ließe.

Wegen ber nachfolgenben Kirschenbeschreibungen werbe hier noch bemerkt, baß die von mir selbst gegebenen Umrisse von Rirschen mit Hülfe
eines paßlichen Instruments (siehe Monatsschr. 1859, S. 288) und so
entworfen sind, daß das Auge gerade auf der Mitte des Bauches der Frucht ruhte, was mir nütlich schien, damit auch die Wölbung der Frucht am Stempelpunkte, die ost charakteristisch ist, in der Figur sich darstelle. Bei Psaumen drückt die gegebene Seitenansicht der Frucht das Charakteristische derselben häusig stärker aus, als die Bauchansicht, boch wird es bemerkt werden, wenn solche Seitenansicht gegeben ist.

Schließlich muffen wir noch inniges Bebauern barüber aussprechen, baß ber von Eruchses nach und nach ausgearbeitete große Bettenburger Airschencatalog, sowie alle von ber pomologischen Sejellschaft zu Guben, (wo eine Anzahl Bomologen sich besonbers bem Studium ber Kirschen

und der Erziehung neuer werthvoller Kirschensorien gewidnet hatte) zusammengetragenen Notizen und Beschreibungen als verloren gegangen betrachtet werden mussen. Die Papiere der Subener Societät waren an Baron Mascon zu Grätz gesandt, von dem man viel hoffte, und den Truchseß zu seinem pomologischen Aboptivsohne ernannt hatte, weshald wahrscheinlich auch der Bettenburger Kirschencatalog an ihn gekommen sein wird; nach Wascons leider schon bald ersolgtem Tode sind diese Papiere von seinen Erben nicht wieder zu erlangen gewesen.

Dberbied.

### Bemertung.

Durch eine Irrung ist auf der ersten Formentasel die S. 16 unten allegirte Fig. 1 (Pstaumenstein), die jedoch entbehrlich sein wird, weggeblieben und sanden sich dadurch auf der ersten Formentasel mehrere Figuren anders bezeichnet, als sie in dem schon fertigen ersten Bogen allegirt sind, wo es nun S. 16, Beile 14 von oben statt Fig. 5 heißen muß Fig. 11; serner ebendaselbst Beile 8 von oben statt Fig. 4, Fig. 4 a. und b. (wo b. Langelliptisch bedeutet) und Beile 9 von unten statt Fig. 6 Fig. 6 d. Man bittet, diese Drucksehler zu verbessern.

Dberbied.

## No. 1 Fruhe Maihergtiriche. I, Aa. Truchfeß; Schwarze Bergtirichen.

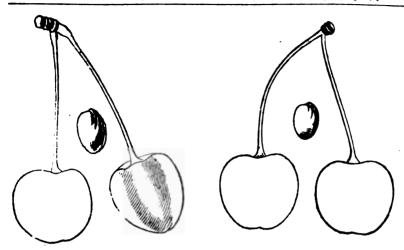

Frühe Maiherzkirsche. \*\* + 1. 20. b. R.Z.

Heimath und Vorkommen: Ursprung nicht mehr bekannt. Empfiehlt sich sehr baburch, baß sie nebst 2 anbern bisher bie früheste Kirsche bes Jahres ist. Ist weit verbreitet, leiber unter sehr vielerlei Ramen.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 140; Dittrich II. S. 21. Rraft, von dem sie Truchses erhielt, hat sie P. A. I. T. 1 als Große frühe Maiderzstriche (Guignier hatist de Mai à gros fruit noir), jedoch mit zu großer Abdidung, die auch nicht die Kaje Form, hat. Truchses ließ das "Große" mit Recht weg, doch sindet es sich noch wieder ik Diels Catalog. Christ, wie gewöhnlich mit mehreren Abänderungen des Namens und der Beschreibung als Frühe Maistische, Frühe Maiherzt. Rößler, S. 183, Rr. 66. In der Bariser Nationalbaumsschule (die wohl nicht mehr existirt) dieß sie nach Truchses Grande guigne de Mai préococe. Im Lond. Ent. Rr. 49 und dei Downing sindet sie sich wahrscheinlich als Bigarreau de Mai, wie sie auch in Deutschland diter, z. B. in Herrnhausen, heißt. Die Early pourple Guigne trug 1860 und ist sicher eine andere. Downing identificitt Bigarreau de Mai mit Wilders Bigarreau de Mal und Baumanns Mai, welche Sorte von Baumann nach Amerika kam, bildet dies zwar eimas kleiner ab, beschreibt sie aber wie obige. Nach Dochnahls Führer S. 19 wäre jedoch Bigarreau de Mai und Baumanns Mai die Coburger frühe schwarze herzlirsche spanken Goburger Raizerzt.). Bon der Societät zu Brag erbielt ich obige als Guigne nouvelle hative (Reue frühe Maiherzt. in meiner Anleitung), Prager Frührische, Hallas große frühe sacherztlirsche (aus Rößlers Collection); bekam sie auch als Straßburger frühe Maiherztlirsche, welche alle ich von der Obigen, wie ich sie von Diel hatte, durch regelmäßig mehrere Tage früher eintretende Reise unterscheiben wollte, was doch nicht wesentlich gewesen sein wird, da, nachdem ich Diels Sorte verlor und sie von Liegel wieder habe, hier (größtentheils auf bemselben Baume) alle zugleich reisen. Auch Liegels Süße Wai-

herzk., wie sie zu mir nach Meiningen tam, ist (nach viermaligem Aragen) ganz bieselbe, kann jedoch nicht die rechte Süße Maiherzk. sein, da Aruchses diese nicht nur merkich später zeitigen läßt, sondern auch den Stein dickackig und kugekrund nennt. Meine Süße Maiherzk. von Diel konnte ich von der Großen säßen Maiherzk. nicht unterscheiden. Die Abdikdung, die Aruchses im A.D.B. 22, A. 14 von der Süßen Maiherzk. gibt, so wie deren Kame in der Wetterau Erster und Frührliche, spricht wohl für odige, doch steht die Form des Steins zu sehr entgegen. Bielleicht ist auch die Rothe Maiherzk. des hohenheimer Catal. (Dittrich II. S. 24) die Obige, und hat die Angabe der spätern Reiszeit etwa nur ihren Grund darin, daß die Reiszeit meist nach Annaten angegeben wird. Endlich erstelt ich sie noch unter dem wohl verfälschen Ramen Blasrothe Anatolische Serzk., dei der ich schoft nicht länger besdachtete. Jahn unterscheidet eine Anatolische Raiherzk.", sie jedoch nicht länger besdachtete. Zahn unterscheidet eine Anatolische schwarze herzk. von Obiger durch mehr Größe, was, wenn es sich constant zeigt, dieser Sorte viel Werth gäbe.

Se ft alt: Große mittelmäßig, variirt nach ben Jahren; volltommene Früchte haben die Große obiger Figur. In ungünstigen Jahren entstellen Hoder und Beulen oft die Form. Gestalt etwas veränderlich, stumpsherzsörmig, am Stiele merklich, am Stempelpunkte, der in starkem Grübchen steht, etwas gedrückt. Andere werden hochaussehend, oder wirklich etwas höher als breit, nach dem dann fast nicht vertieften Stempelpunkte mehr spis zulausend, während andere etwas breiter als hoch sind. Die etwas gedrückte Bauchseite zeigt slache Furche; die Rückenseite dagegen nur Linie oder allermeist eine ausgeworsene höckerartige Erhöhung, die bei der Stielhöhe am stärkten ist und am meisten det voller Reise hervortritt, so daß, von der Stielhöhe ab angesehen, die Frucht oft merklich breiedig erscheint.

Stiel: maßig ftart, oft auch ftarter, 11/2-18/4" lang, grun, in ziemlich tiefer, etwas enger Soble.

Haut: glanzend: in ber Reife fehr bunkelbraun und bei voller Reife fakt schwarz.

Fleisch: zart, saftreich, und so wie ber Saft buntelroth. Geschmad bei voller Reife gewürzreich sub sehr angenehm, aber schon, wenn fie erft buntelbraun ift, sub seiner, erfrischenber Saure.

Der Stein löset sich gut vom Fleische, ift länglich, meist fast oval, nicht bickbadig, ziemlich glatt, mit nur kleinen Afterkanten. Bei den spiz zulausenden Früchten liegt seine größte Breite mehr nach dem Stielende hin, und ist er langeisörmig. Einzeln verschmälert er sich auch nach dem Stielende hin. Ich machte die Bemerkung, daß in manchen Jahren die Steine recht merklich kleiner waren, als in andern.

Reifzeit und Rugung: zeitigt ziemlich zugleich mit ber früheften bunten Herztirsche, vor allen andern Kirschen, und übertrifft lettere an Geschmad. Für Tafel und Markt! Rach ben verschiedenen Jahren, sowie in Sub = und Rordsbeutschland, variirt die Reife nach Kalenderzeit sehr. In hiefiger Gegend reift ste zwischen 15.—30. Juni.

Der Baum machst ftart und gefund und tragt reichlich.

Dberbied.

### No. 2. Coburger Maihergliriche. I, A a. Truchfeß; Schwarze Berglirichen.



Coburger Maiherzkirsche. \*\* + 1. B. b. R. 8.
Coburger frühe schwarze Herzlirsche. Dittrich.

Heimath und Bortommen: stammt vielleicht aus Frankreich, icheint jedenfalls neueren Ursprungs zu sein. Ift wohl noch wenig verbreitet, verdient aber die häufigste Anpflanzung, ba sie mit der Frühen Raiherzkirsche und oft noch etliche Tage früher zeitigt. Das Reis ershielt ich als Coburger frühe schwarze Herzkirsche aus Meiningen und von Urbanek überein.

Literatur und Synonyme: Truchses kannte sie noch nicht; Dittrich II. S. 22 Frühe schwarze herztirsche aus Coburg, welcher zu lange Rame zwedmäßig wie oben abgeändert wurde. Sie hat nach Dittrich den Ramen nur davon, daß sie shne Ramen bei einem Bädermeister Bittich zu Codurg sich sand, der den Baum von den Gebrübern Baumann zu Bollweiler erhalten hatte. Rach Dochnals Führer tommt der Rame als Synonym vor von seiner Wahren frühen herztirsche Kr. 9 (welchen Ramen ich nicht passen sind, deiner Bahren frühen herztirsche Kr. 9 (welchen Ramen ich nicht passen binde), die er als identisch angibt mit Bigarroau Mai, Baumanns Mai, Noire hative de Codurg und Trompée présone und abstammend aus Frankreich. Leiber stehen bei der großen Kürze des Dochnahl'schen Werkes berartige Angaben immer nur als Behauptungen da, deren Richtigleit erst wieder nachgeforscht werden muß. Im Lond. Cat. ist obige im Rachtrage blos genannt. Barly pourple Guigne des Lond. Cat. ist obige im Rachtrage blos genannt.

Seftalt: fie ift burchschnittlich ein wenig größer als bie Frube Maibergfiriche, etwas flumpfhergformig, meift hochaussehenb und bilbet

oft ein längliches, am Stiel und Stempelpunkt abgeftumpftes Oval, so daß die größte Breite in der Mitte liegt. Zu beiden Seiten und oft auch nur auf der Bauchseite ist sie etwas breitgedrückt mit flacher Furche, die auf der Rückenseite nur durch eine Linie angedeutet wird. Der starke Stempelpunkt steht in einem schönen Grübchen, oft auch etwas zur Seite der ein wenig sich erhebenden Spihe der Frucht.

Der Stiel ift lang und bunn, meift 2 bis 21/4" lang und fitt in ziemlich tiefer und weiter Hohle. An dem kleinen gemeinschaftlichen Stielabsatze hangen meiftens mehrere Früchte.

Die Farbe ber glanzenben Saut ift schwarzbraun, in voller Reife fast schwarz.

Das Fleisch ift zart, saftreich und so wie ber Saft sehr bunkelroth; ber Geschmad ift angenehm suß, burch eine feine Saure gewurzt.

Der Stein ist in ber Mehrzahl breiteiförmig, ziemlich bickbackig und merklich mehr gerundet und bickbackiger auch mit etwas stärkeren Rückenkanten als der der Frühen Maiherzkirsche, der mehr länglich und oval ist. Durch den Stein, sowie den durchschnittlich längeren Stiel und etwas mehr, doch liebliche Säure im Geschmack, vielleicht auch noch durch durchschnittlich etwas frühere Reife, unterscheidet sie sich von der Frühen Maiherzkirsche.

Reifzeit und Nutung: zeitigt ganz zu Anfange ber Kirschenzeit mit und oft noch etwas vor ber Frühen Maiherztirsche. Bielleicht übertrifft sie biese noch an Güte, was weiter beobachtet werden muß und ist für die Tasel und ben Markt sehr schätbar. Seit die Eisenbahnen die Früchte rasch weit versahren, sind freilich sehr frühe und zugleich weniger große Kirschen, wenn sie zu Markt gebracht werden sollen, hauptsächlich nur in Süddeutschland in der Nähe von Bahnen anzupstanzen, dann aber auch gar sehr rentabel. 1859 sah ich von der Frühen Maiherzkirsche in Hannover am 26. Mai ganze Körbe voll schon start brauner Früchte, das Schock zu 4 Silbergr., und kommend aus der Gegend von Franksurt, während diese Sorte hier erst am 20—23. Juni wirklich reif war.

Der Baum machst gut und ist fruchtbar.

Oberbied.

### No. 3. Berber'iche fruht Bergtiriche. I, A a. Truch feß; Schwarze Bergfirichen.

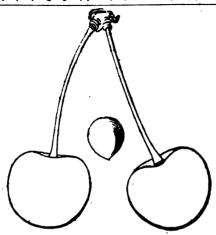

Werder'iche frühe Bergkiriche. \*+ 2. B. b. R.B. Berber'iche frühe ichmarge Sengtiriche. Trudien.

Hantagengartner Sello zu Sanssouci unter bem Namen Werber'sche allerfrüheste scho zu Sanssouci unter bem Namen Werber'sche allerfrüheste schwarze Herzlirsche und sandte sie an Truchsest 1794. Sie wird bereits in den meisten Kirschenpflanzungen als eine der frühsten guten Kirschen zu finden sein.

Literatur und Synonnym e: Chrift Hdb. III. Aust. S. 675, Ar. 5 Deffen Bollt. Pom. S. 173, Ar. 6. Beil Christ bereits früher reisende kennen gelernt hatte, nannte er sie Berberksche frühe schwarze Herzkirsche. Im howd. hat er sie ganz weggelassen. — Truchses beichreibt sie S. 109 und beginnt damit überhaupt sein vortressliches Berk. — Synon.: Guigne préacce de Worder in Cat.

Gestalt: stumpsberzsörmig, mit einer tiefen Furche auf ber einen Seite, an beren Enbe sich ein Stempelgrubchen mit einem grauen Punkte sinbet. Die Kirsche ift sehr groß (siehe unten Bemerkungen).

Stiel: furz und ftart, auffallend lichtgrun, fist in einer tiefen Sohlung. Saut: glanzend fcmarz, ftart und gabe.

Fleifch: mehr hart als weich, boch nicht knorpelig, sonbern beim Effen zerfließenb.

Stein: groß, eiformig (eirund, Jahn), am Stielende etwas abge- ftumpft und auf ber breiten Rante am Reifche festhangenb.

Reife und Rusung . fie reift nach ber Fruben Daibergfirfche

. Reife gleich nach ben frubeften, 2te Boche ber Rirfchenzeit.

(nach Dittrich Anfangs ober Mitte Juni, in Meiningen aber oft später und zu Ende Juni, wie benn hier auch die Frühe Maiherztirsche, die Anatolische schwarze herztirsche und Dochnahls rosenrothe Maiherztirsche, auch Frühste Bunte mehrmals schon auch erst um diese Zeit zur Reise kamen — die aber immer 8—10 Tage früher als die Werder'sche sind) und verdient wegen ihrer Größe, wozu jedoch ein günstiges Jahr erforderlich ist, weil sie in einem ungünstigen klein bleibt, wegen ihrer frühen Reise und wegen ihres guten Geschmack, welcher selbst bei anhaltendem Regenwetter gewürzhast bleibt, häusig ansgepslanzt zu werden.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut und wird ziemlich start, seine Aeste trägt er start aufrecht und seine Blätter zeichnen sich vor vielen Sorten burch ihre scharfe Bezahnung aus, sie sind auffällig scharf gesägt. Auch seine Tragbarteit ist gut, leiber erhält man aber im Freien, weil die Kirschen sich schon lange vor der Reise färben, durch den Besuch der Bögel nur geringe Erndte, wie dies in kleineren Pflanzungen mit allen frühen Kirschen geschieht.

Bemerkungen: von der Fraben Maibergfirfde ift fle nach Truchfef, beffen Beidreibung wir oben unverändert miebergaben, burch fratere Reife, von ber Gugen Ratherglirfde baburd, bag fie großer, farter bergibrmig aber weniger rund ift . und von Buttners fom arger Bergtirfde, mit welcher fie viele Aehnlickleit hat, burd um 10 bis 12 Tage frühere Reitigung verschieben. - Dittrid meint, fie tonnte mit ber lestgenannten mobl eine und biefelbe Corte fein, ba fich bie Rruchte taufdenb abnlich faben; biefem muß man aber midersprechen. Beibe find sowohl in ber Form, wie in ber Große und Reifgeit verschieben, die Buttners fowarze ift fast 14 Tage fpater, wirb bier allfabrlich bebeutend größer, ift überhaupt viel ebler und fcomer und bilbet fich ftets volliommen aus. während die Werder'iche fehr oft noch unter ber oben abgebilbeten Große bleibt unb , worüber auch Oberb. Hagt , bei allebem ofters ungleich rund und beulig wirb. Diefelbe muß auf ber Bettenburg einen befonbers gunftigen Stand gehabt haben, benn bag fie auf bem Rerufalem bei Meiningen, mobin fie Truchfeft gab und wober ich fie betam, nicht acht ober verwechselt gewefen fei, latt fic burdaus nicht annehmen. Rabn

Aum. In dem oft beuligen Ansehen der Frucht und den meist vorhandenen Furchen fand ich nicht sowohl Mangel an Gute, als vielmehr nur einen kleinen Zweisel, ob ich von Diel die rechte Sorte erhalten hätte, was doch der Fall sein wird. In den allermeisten Jahren wurde die Frucht dei mir merklich größer, als obige Zeichnung, und wirklich groß, und gehört jedensalls zu den höchst schwarzer doch din auch ich schon geneigt gewesen, anzunehmen, daß sie von Anights schwarzer derzikriche (Kwights auch), die zugleich reist und auch höchst tragdar ist, an Gute noch übertrossen werde, zumal die Obige in anhaltendem Regen aufsspringt.



Die Rosenrothe Maikirfche. Dochnahl. . + Rai, Juni.

Seimath und Vorkommen: ich erhielt sie von hrn. Friedr. Jat. Dochnahl, bamals in Reustabt a. b. Haarbt, ber bie Rheinpfalz als ihre Heimath angibt. Ich sand balb, baß es eine schwarze herztirsche sei, bie in ihrem rothen Zustanbe schon etwas genießbar, boch von sabem bitterlichem Geschmad war, und namentlich blieb in solchem Zustanbe ber Stein immer am Stiele haften.

Literatur und Synonyme: Dodnahl beschrieb fie in f. Führer III. Bb. 5. 18 mit bem Beinamen: Frühtirsche, Frühe Raitirsche, Rleine frühe tothe herztirsche, Guigno rose hative in Cat. und Samml., Guigno à fruit rose hatif, Lipp, Frühe rosenfarbene Süftirsche, Nois Gb.

Gestalt: klein ober mittelgroß, ungleich, besonders am Stiel hoderig, rundherzförmig, unten am Stiele mehr als oben abgeplattet, auf beiben Seiten etwas gebrudt. Bon einer Furche ist wenig zu erstennen, ber Stempelpunkt steht seicht, ist klein.

Stiel: ziemlich ftark, grun, 11/4, felten 11/2" lang, fteht fowach vertieft.

Haut: in Mitte Mai schon rosenfarbig, später rothschwarz (wurde hier bunkelbraunroth ober bunkelrothbraun).

Fleisch: nicht zu weich, die Kirsche aber boch noch eine Herzkirsche, auch nach Dochnahl hartlich, später aber weich. Der Saft ist ziemlich farbenb. Der Geschmad rein suß, ohne Erhabenheit.

Stein: ziemlich groß, eiformig ober etwas eirund (oval ober etwas eiformig, Oberb.), ziemlich bidbadig.

Reife und Rugung: fie reift nach Dochnahl zu Ende Mai ober Anfang bes Juni, hier in Meiningen jedoch meift Ende bes Juni (24. Juni). Ift besonders wegen Frühreife als Markifrucht zu empfehlen.

Gigenschaften bes Baums: berfelbe wirb mittelgroß, macht Sangafte, ift febr fruh fruchtbar.

Bemerkungen: Sie ist mit der Anatolischen schwarzen Berzkirsche und auch mit der frühen Maiherzkirsche nahe verwandt und zu gleicher Zeit zeitig. Die Anatolische ist die größte und beste von diesen drei Sorten. Bon den beiben andern unterscheibet sich die vorliegende durch ihre mehr rundliche, fast plattrunde Gestalt und durch den etwas mehr länglichen Stein. Sie hat besonders nur für den Sortensammler Interesse, denn zur Anpstanzung wegen Frühzeitigkeit ist die Anatolische schwarze Herzkirsche vorzuziehen, denn auch andernoris wird diese ebenso früh reisen.

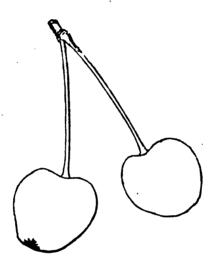

Ichien von Marienhöhe. v. Emmighaus. • + Anf. Juli.

Borkommen und Berbreitung: biese gute Frucht wurde in ber Großherzogl. Lanbesbaumschule Marienhohe bei Weimar aus einem 1836 gelegten Kerne erzogen; ber junge Stamm lieferte 1843 ausgezeichnete Früchte. Ist wohl nur erst in ber Gegend von Weimar verbreitet.

Literatur u. Synonyme: ift noch nicht beschrieben.

Gestalt: mittelgroße schone Herzkirsche, 3/4" breit und 1/2" bober etwas veränderlich, die eine Seite gewölbter als die andere. Raht kaum bemerkbar.

Stempelpuntt: gelbbraunlich, in kleiner Ginfentung in ber Mitte ber Spite ftebenb.

Stiel: 13/4" lang, bunn, grun, unpuntitrt, in einer ansehnlichen Bertiefung ftebenb.

So ale: glanzenb, fowarzroth, gang gleichfarbig, bunn.

Fleisch: bunkelroth, gegen ben Stein heller, weich, boch fich an bie Rnorpelfirsche annahernb; Saft bunkelroth; Beschmad febr gut, fuß.

Stein: langeiformig, mittelgroß, glatt, ohne Enbspiten, fiart gewolbt; febr groß und vollfommen.

Reife und Rugung: 1-8. Juli 1857 mit ber frühen R. Amarelle, ber Hebelfinger Riefentiriche u. a. Borzüglich gute Tafelfrucht und fehr gut jum Dorren.

Eigenschaften bes Baumes: wachst ftart, ift gefund und fehr fruchtbar. Der Bilbling übertraf an ftartem Buchfe fehr alle anbern Sorten, die auf ber Marienbobe cultivirt werben.

Lucas.

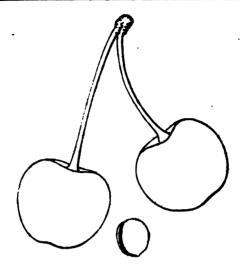

Buttner's schwarze Bergkirsche. -+ Anf. 8. 20. b. R.8.

Deimath und Bortommen: ber Stiftsamtmann und Juftigrath Buttner zu halle an ber Saale, bem wir im Rirfchens und haselnußs sache so viel neue und treffliche Sorten verbanken, erzog biese schone Rirfche aus Samen und gewann 1795 von bem jungen Baume die erften Früchte. Es ist eine ber vorzüglichsten Sorten, die immer mehr verbreitet zu werden verbient.

Literatur und Synonyme: Truchses beschrieb sie bereits im L.O.C. IXII. S. 201, Taf. 19, unter dem Namen Büttner's neue schwarze herzelirsche, weil er sie vom Erzieher als "Neue schwarze derzelirsche" bekam. Ziemlich eben so hat er sie in s. Rirschenkassssischen S. 122 beschrieben und zwar mere dem oben überschriebenen Namen. — Bergl. Shrift howd. S. 275: Büttsar's schwarze neue herzelirschen Hamen. — Bergl. Shrift howd. S. 275: Büttsar's schwing warze neue herzelirschen hittig. 25: Büttn. ichw. herzel, Guigne noire de Büttner, Catal. Lond.: Black Heart, Büttners. — Im N. Obstlad., Jena 1855, ist sie in der Rundung zu ungleich, weil wahrschenlich die Kirsche well dort ausam, gezeichnet.

Geftalt: an ben Stielen sind biese Kirschen bid und vollständig, emf ber einen Seite besonbers, boch auch auf ber andern breitgebrückt und an ben Enden abgerundet. Sie sind auf beiben Seiten gefurcht, auf ber mehr gedrückten Seite sedoch stärker; die Furchen laufen unten in dem schwachen Stempelgrübchen zusammen. Sie gehört zu ben größten Kirschen ihrer Classe.

Stiel: meift fehr turz, selten 11/2" lang, in tiefer an beiben Seiten ber Kirsche aufgeworfener Hohle.

Haut: glanzend schwarz (ober bunkelschwarzbraun), auf ben Seiten, wo bie starkeren Furchen sind, gewöhnlich in einen rothen Streif übergebenb.

Fleisch: nicht gang weich, babei faftig, febr bunkelroth und ber Saft flark farbenb. Der Geschmad ift fuß und porzüglich angenehm.

Stein: fast rund, jum Oval neigend, es bleibt wenig Fleisch an ihm hangen.

Reife und Nutung: die Kirsche reift auch in Meiningen wie bei Buttner und Dittrich in Mitte Juli, oft aber auch 8 Tage früher, nach Dittrich ungefähr gleichzeitig mit der Großen sußen Maiherzkirsche, die aber meines Wissens immer noch etwas früher reift, und kann als vortreffliche Taselsrucht angelegentlichst empfohlen werden.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe machst in ber Jugenb freudig und schon stumpfepyramidal, wird aber hier nur mittelstark und ist recht tragbar. Das Blatt ist eines ber größten und hat verschiedene Formen, balb ist es in ber Mitte, balb am Ende ober auch am Stiele am breitesten, die Bezahnung ist stark, ordentlich und besteht in größern und kleineren Zähnen. Die Blattstiele sind sehr lang.

Bemerkungen: von ben mit ihr gleichzeitig reifenden ihrer Classe ist die vorliegende nach Truchses durch mehr Dide am Stiele, vorzügliche Größe und geröthete Furchen verschieden, und es dürften dies, wie Oberd. angibt, etwa: Fraser's tariarische, Fromm's und Kronenberger schwarze Herzkirsche sein. — Sehr ahnlich sind hir im Form und Größe Krüger's und Spiken's schwarze Herzkirsche, doch sind beide etwas stärker am Kopse abgerundet und auch etwas später reis. — Gine Haupttugend ber vorliegenden ist, daß sie sich auch in ungünstigen Jahren doch immer gut ausbildet, während viele andere Sorten dann kaum zu erkennen sind.

Jahn.

<sup>\*</sup> Reifzeit Anfangs ber 3. Boche ber Rirfdenzeit. D.

### No. 7. Sowarze Tartarifde. I, A a. Trudfeß; Somarze Bergfirfden.



Ichwarze Cartarische. •• †† Anf. b. 3. B. b. R.S. Fraser's Tartarische schwarze Herztirsche. Truch feß.

Seimath und Bortom men: ftammt aus Taurien. Truchfek erhielt biefe hochft ichabbare Sorte aus ber von Laffert'ichen Baumichule zu Leefen im Medlenburgifden unter ber Benennung Frafers Tartarifde ichwarze Herztiriche, und bemertt, bog fie weber bem namen noch bet Beschreibung nach in irgend einer pomologischen (mußte beißen beutschen pomologischen) Schrift fich finbe, er fich jeboch erinnere, in einem Journale von einer ichwarzen und einer rothen Tartarischen Kirsche gelesen ju haben, bie ein Englander aus Taurien mitgebracht haben folle. Daß fle zuerft in England eingeführt ift, ift richtig; benn nicht nur bat fle ber Londoner Catalog als Black Tartarian, und kommt fie auch bei andern engl. Schriftstellern por, sonbern Downing, ber fie unter bemfelben Namen hat, bemerkt auch naber, bag fie ruffifchen ober meftafiatischen Ursprungs fei, und um 1796 nach England, sowie 20 Jahre pater nach Amerita gebracht fei, mo fle bereits in allen Garten beliebt fei. Fraser wird fie querft in England verbreitet haben. Mein Reis erhielt ich von Diel und aus Meiningen überein.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 150, Frasers Tartarische schwarze herzfirsche. Nach dem Borgange des Londoner Catalogs und ähnlichen Ramen, z. B. Beiße Spanische, wird es erlaubt sein, den zu langen Ramen wie oben abzufürzen. Dittrich II. S. 26; Lond. Catal. S. 64, Rr. 72 und Downing S. 170 Black Tartarian, beide mit den Synonymen; Tartarian, Frasers black, Frasers Tartarian, Frasers black Tartarian, Frasers black heart, Ronalds

heart, Ronalds large black heart, Circassian, Black Circassian, Superbe Oircassian, Black Russian, Fraser's Tartarische schwarze Herzfirsche. Downing bemerkt noch, daß sie Black Russian in englischen, aber nicht in amerikanischen Sätten heiße. Auch in Frankreich sommt sie als Circassionne und Guigne noire de Russie vor. Bivorts Album bildet sie III. S. 107 recht gut ab, mit der Benennung Noire de Tartarie, Tartarian black. Auch die Annales VI. S. 59 geben ziemlich gute Abbildung.

Gestalt: die Frucht ist groß und hatte ich sie schon noch etwas größer, als obige Figur, so wie Downing ste merklich größer barstellt, wie ich sie jedoch eben so groß bisher nicht hatte. Am Stiele ist sie start abgestumpst und ein wenig herzsörmig eingezogen. Nach dem Stempelpunkte nimmt sie stumpsherzsörmig, oft auch mit erhoben gerundeten Linien ab und sieht der Stempelpunkt nur sehr slach vertiest. Die Rückenseite ist start breitgedrückt und zeigt meist nur eine Linie ohne Furche, oder nur stellenweise Spuren einer Furche. Die Bauchseite erhebt sich zu einer stumpsen, gegen den Stiel hin am stärksten und breitesten hervortretenden Schneibe (wie dies durch einige Schattirung in obiger Figur nur angedeutet ist), deren beide Seitenstächen sast ganz slach sind, wodurch die Kirsche, besonders vom Stielende ab angesehen, eine merklich breiedige Form annimmt, was die Frucht charakteristrt, wenngleich manche und namentlich kleinere Früchte diese Form auch wieder weniger haben.

Stiel: mittelftart, lichtgrun, mehr turz als lang, fist in flacher Höhlung.

Saut: glanzenb, in voller Reife fast ichwarz.

Das Fleisch ist gart, und so wie ber reichlich vorhandene Saft sehr bunkelroth; ber Geschmad angenehm suß und vorzüglich.

Der Stein ist stumpsberzsörmig, ziemlich bickbackig, am Stielenbe ziemlich stark abgestumpst mit ziemlich ftarken Rückenkanten.

Reifzeit unb Nutung: zeitigt etliche Tage nach Buttners schwarzer und Binklers weißer Herzkirsche, oft mit biefen ziemlich gleich zeitig zu Anfang ber 3. Woche ber Kirschenzeit, gehört also noch zu ben ziemlich frühen Sorten. Für Tafel und Haushalt brauchbar.

Der Baum machst raich und gesund und tragt sehr reichlich. Die Frucht sieht im Werthe ben besten schwarzen Herzkirschen gleich und unterscheibet sich von ben gleichzeitig reifenden burch ihre eigenthumliche Form.

#### No. 8. Fromm's hergfiride. I, A a. Trudfeß; Sowarze hergfiriden.



Fromm's Herzkiriche. \*\* + Anf. b. a. 28. b. R.g. Fromm's ichwarze Herzkiriche. Truchfes.

Deimath und Borkommen: biese schätbare Frucht gehört zu ben in Guben gewonnenen trefflichen Samensorten, und wenn sie auch nicht die Größe erlangt, wie im fruchtbaren Gubener Boben, wo die Gubener von ihr angegeben haben, daß sie die Größe ber Lauermannstirsche erlange (vielleicht war dies nur auf dem Mutterstamme der Fall), so ift sie doch, wenn der Baum nicht allzu voll trägt, groß. Sie empsiehlt sich durch jährliche reiche Tragbarkeit, Brauchbarkeit für den Haushalt und vorzüglichen Seschmack zu recht häusiger Anpflanzung, ist aber wohl noch wenig verbreitet. Mein Reis erhielt ich aus Meiningen und von Böbiker in Meppen überein.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 164 und Nachtrag S. 674. Dittrich II. S. 24, Nr. 6. Dittrich fagt selbst von ihr, daß in einem naffen Jahre, wo andere Kirschen aufsprangen und verdarben, obige sich gut gehalten habe und ihren guten Geschmad behielt.

Sestalt: wenn ber Baum nicht allzu voll hängt, erlangt sie bie Größe obiger Figur; bleibt auch bei vollster Tragbarkeit mehr als mittelsgroß. Sie ist stumpsherzsörmig, meist hochaussehend, nur sehr einzeln breiter als hoch; am Stiele ist sie start, am Stempelpunkte nur wenig

abgestumpst, mehr gerundet, zu beiden Seiten eiwas breitgebrückt, am stärksten auf der Rückenseite; die Bauchseite zeigt eine merkliche, doch flache Furche, die Rückenseite gewöhnlich nicht, oder nur nach dem Stiele oder nach dem Stempelpunkte hin, während in der Witte der Frucht, oft selbst vom Stiele bis zum Stempelpunkte, hier häusig eine aufgeworfene Linie sich findet, oder ein breiter Fleischhäcker etwas vortritt. Ueberhaupt haben große Früchte etwas Beuliges. Der Stempelpunkt sitt oben auf der ein Geringes vorgeschobenen Spize; seltener steht er in einem Grübchen und ist die Spize dann ein Geringes eingezogen.

Stiel: mittelftart, gelblich grun, selten etwas geröthet,  $1^1/_2-2^{\prime\prime}$  lang, sist in welter und tiefer, auf ben Seiten etwas aufgeworfener Höhlung. Wehrere Früchte, gewöhnlich 2, sitzen an einem turzen gemeinschaftlichen Stiele.

Farbung: buntelschwarzbraun, bei voller Reise fast glanzend schwarz. Das Fleisch und ber reichlich vorhandene Saft find sehr buntelroth; ber Geschmack ist vorzüglich, gewürzreich suß, burch seine Saure
erhaben.

Der Stein ift mittelmäßig groß, bidbadig, ziemlich breitelformig, mit breiten, meift ftarten Rudentanten und mehreren Aftertanten.

Reifzeit und Nutung: sie reift bald nach ben noch frühesten Kirschen, als ber Werber'schen frühen schwarzen Herzkirsche, Knights schwarzer Herzkirsche 2c., noch etwas vor Krügers schwarzer Herzkirsche, Anfangs ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Dittrich sett die Reise Mitte Juni. Nach Kruchses zeitigten etliche erste Früchte erst Mitte Juli, was Spätlinge gewesen sein müssen, falls Juli nicht Schreibsehler statt Juni ist. Für Tasel und Haushalt schähdar.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wächst in ber Baumschule rasch und gesund, zeichnet burch starke lange Triebe sich aus und vers spricht recht groß zu werben. Die Probezweige trugen mir selbst in ungunstigen Jahren voll.

Dberbied.

Anm. 1860 hatte ich an einem Baumschulenstamm 2 Früchte, noch merklich größer als obige Figur, breiter als hoch, von Form ber Figur rechts, und einer Lauermannskirsche an Größe wirklich ziemlich gleich.

## No. 9. Bettenburger Bergfiride. I, A a. Truchfeß; Schwarze Bergfirichen.

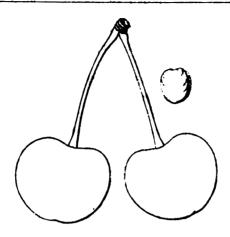

Bettenburger Herzkirfche. → +† 3. 28. b. R.3. Bettenburger fomarge herzlirfcha. Truchfes.

Heimath und Bortommen: diese treffliche, burch recht merkliche Sußigkeit ausgezeichnete Sorte entstand aus der Kernsaat, die Eruchseß 1794 machte und zwar von dem Steine einer schlechten schwarzen Herzkirsche. Ift wohl schon ziemlich verbreitet, verdient auch häusige Anpflanzung. Das Reis erhielt ich von Diel, auch von Dresden, und zeigte sich acht.

Literatur und Synonyme: Aruchses S. 115, Bettenburger schwarze Herzstrische; Dittrich II. S. 24 nur nach Aruchses. Da es keine andere Bettensurger herzstrische gibt, so wird das Beiwort schwarze im Ramen wegsallen können. A.D.Cab. 3. Lief. Ar. 2 gibt leidlich gute Abbildung. herr Medicinalassessor Jahn sand (nach Monatsschr. I. S. 162) unter den von Papeleu erhaltenen Kirschensorten eine Guigno Tadasoon, die mit der Obigen sich überein zeigte. Da die Sorte den Beg ins Ausland wohl noch kaum sand, um unter einem andern Namen wieder zu erscheinen, so möchte die Enigno Tadasoon wohl nur als zu ähnlich, nicht gerade als dieselbe zu betrachten sein.

Gestalt: ist nach Eruchses sehr groß, auch hatte ich sie mehrmals noch merklich größer als obige nach Früchten eines noch nicht stark wachsenben Baumes gezeichnete Figur, konnte sie in anbern Jahren aber auch wieber blos groß nennen. Gestalt stumpf, häusig etwas gerundet herzsörmig und breiter als hoch, am Stiele stark abgestumpst und etwas eingezogen, am Stempelpunkte, ber in merklichen Grübchen sieht, etwas

Muftrirtes Benbbud ber Dbftfunbe. III.

gebruckt, auf beiben Seiten breit gebruckt, auf ber Rudenseite am startsten. Die Bauchseite zeigt flache Furche, bie Rudenseite meist eine Linie, zu= weilen Naht. Die Oberfläche ist oft etwas beulig.

Stiel: turz, lichtgrun, in flacher Sohlung.

Die Saut gabe, tief, buntelbraun, mit lichteren Stellen ; in voller Reife fast gang ichwarz.

Das Fleifch weich, saftreich, bunkelroth, in gehöriger Reife von ftart fugem vorzüglichen Geschmade.

Der Stein ift mittelgroß, fast tlein, ziemlich bidbadig, nach Eruch= feß beinahe rund, genauer breit eifdrmig, oft zu turzoval neigend, am Stielende abgestumpft, mit flachen, breiten Rudenkanten.

Reifzeit unb Nutung: reift nach Truchses noch etwas vor Buttners schwarzer Herzkirsche, bei mir ziemlich zugleich mit berselben, ber großen sußen Maiherzkirsche, und Frasers Tartarischer schwarzer Herzkirsche in ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Der Urstamm zeitigte wohl etwas früher.

Der Baum machst gesund und ift sehr tragbar, hat in seinem Wachsthume etwas Sperrhaftes und bilbet keine schone Krone. Daburch und burch stärkere Süßigkeit unterscheibet sie sich besonders von andern gleichzeitig reisenden.

Dberbied

## No. 10. Rruger's herztiriche. I, A a. Truchfeß; Schwarze Bergfirichen.

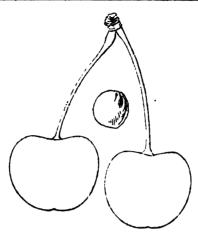

Brugers Bergkiriche. \*\* ++ Enbe ber 3. 2B. b. R.g. Rrugers ichwarze herztiriche. Eruchfes.

Heimath und Bortommen: auch biefe besonders schätzbare Sorte, die man fast als die beste schwarze Herztirsche betrachten barf, wurde erzogen in Guben, woher sie Truchseß 1810 erhielt, ihre Gute jedoch noch nicht erkannte. Ist noch wenig bekannt, verdient aber alls gemeinste Berbreitung. Mein Reis erhielt ich aus Meiningen.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 161, Rrügers schwarze herzetirsche. Da es keine Rrügers weiße herzkirsche gibt, so wird das Beiwort schwarze im Ramen wegfallen konnen. Dittrich II. S. 35 hat, wie in der Regel, nur Truchsek wiederholt. — Ift erst in meiner "Anleitung" S. 502 mehr empsohlen, und durch herrn Baumschulenbesitzer Lieke zu hildesheim im hannover'schen viel verbreitet, wie sie auch bei Meiningen gleiche Güte zeigte. Der Londoner Catalog führt sie S. 60 Nr. 57 dem Ramen nach als Krügers herzkirsche zu Frankfurt mit auf, hat aber nach den beigesetzen Merkmalen nicht die Rechte, sondern wohl eine bunte Knorpellirsche.

Gestalt: die Frucht ist groß, oft noch größer als obige Figur, stumpsberzsörmig, meist rundherzsörmig, etwas breiter als hoch, am Stiele stark, am Stempelpunkte nur wenig abgestumpst und mehr gerundet, manche etwas mehr stumpsspih zulaufend; an Bauch und Rücken etwas gebrück, auf der Bauchseite stache Furche, auf der Rückenseite nach dem nur stach, oft gar nicht vertieft stehenden Stempelpunkte hin oft selbst eine Naht oder Linie.

Stiel: bid, turg, 11/4-11/2" lang, lichtgrun, in mäßig tiefer Soble.

Die Farbe ber wenig glanzenben Frucht ift vor voller Reife, genauer besehen, start roth gestrichelt, in ber Reife fast schwarzroth.

Das Fleisch ift zart und, sowie ber reichlich vorhandene Saft, sehr dunkelroth, der Geschmack suß gewürzreich, fast süß weinartig. In manchen Jahren ist das Fleisch conststenter und nähert sich etwas dem der Knorpelkirsche.

Der Stein ift verhältnismäßig klein, rundlich, zum Oval neigend, mäßig bidbadig, Rudenkanten flach, boch breit, bie Rebenkanten etwas vorstehenb.

Reifzeit und Rugung: zeitigt gegen Enbe ber 3. Woche ber Rirfchenzeit. Für Tafel und Haushalt ichatbar.

Der sehr fruchtbare Baum macht besonders traftig und zeichnet burch gerade aufftrebenden Wuchs und starte, nach oben wenig abnehmende gerade und steife Sommertriebe sich aus. Hieburch, sowie durch Größe und mehr Rundung ist sie unter andern gleichzeitig reifenden schwarzen herzlirschen kenntlich.

Oberbied.

## Nr. 11. Die Defenbergtiride. I, A a. Trudfeß; Somarge Bergfirfden.

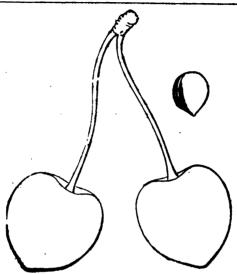

Die Ochlenherskiriche. \*\* ++ 1 3. 28. b. R.R.

Heimath und Vorkommen: Truchses erhielt sie 1785 aus ber Derenhauser Baumschule unter bemselben Ramen, welcher wegen ihrer Größe und herzsormigen Gestalt recht passend ist, und burch welche lettere sie sich vor vielen anderen Kirschen auszeichnet.

Literatur und Synonyme: Truchseh Edgentungerighet.
find von Anderen, selbst von Christ, bunt e Knorpelfirschen unter dem Ramen Ochsen, selbst von Christ, bunt e Knorpelfirschen unter dem Ramen Ochsenherzlirsche ausgegeben worden, aber Christhatte sie später nach empfangener Belehrung durch den Freiherrn von Truchseh im Hob., 2. Ausl., S. 663, Ar. 15, richtig, jedoch unter der Isagen Benennung: Troße schwarze sperzlirsche, Ochsenherzlirsche und Schwarzes Taubenherz (unter welchem Beinamen aber 2 ähnliche andere Kirschen von Truchseh beschrieben sind). Im Worterbuch hat sie dann Christ einsach als Ochsenherzlirsche, S. 275, ausgezählt — In der Pariser Rat. Baumschule nannte man sie nach Truchseh Euigne des Boeuss, im Lond. Cat. hat sie die Namen Ox Heart, Lions Heart, Bullocks Heart, Very Large Heart. — Bergl. noch Dittr. II. S. 30, Oberd. S. 508, Lieg. Anl. S. 152. — T.D.S. XVII. S. 237 Tas. 12 scheint nach der Abbildung eine andere Frucht zu haben.

Gestalt: lang, spisherzsstrmig, auf ber einen Seite mehr als auf ber anberen breitgebrudt und auf ber breitgebrudten mehr ober weniger gesurcht. Am Stiele ist sie am breitesten; ber Stempelpunkt steht oben auf ber Spise in einem kleinen Grüchen, was aber bei manchen Früchten kaum bemerkbar ist. — Die Kirsche ist sehr groß, eine ber größten ihrer Classe.

Stiel: lang, oft über 2", etwas gebogen, lichtgrun mit rothlichen fleden, bie

mit ber Ueberreife und beim Liegen ber abgenommenen Kirschen an Rothe gunehmen, nicht tiefe aber fest auf ber Frucht aufstenb.

Saut: ftart und gabe, bei volltommener Reife glangend fcmarg.

Fleisch: etwas sester als bei anderen ihrer Classe, schwarzroth, voll eines ebenso farbenden Saftes, von etwas pitantem, vortresslichen Geschmad; nur im noch nicht völlig reisen Zustande bemerkt man daran etwas Bitteres, welches aber die Süßigkeit bei vollkommener Reise erhaben macht, und wodurch bei längerem hängen der Frucht der Geschmad um so pitanter wird.

Ste in: breitherzibrmig, unten mit einer merklichen Spige; an ber 3facen Rante besfelben, bie ftart aufgeworfen ift, bleibt viel Fleifch figen.

Reife und Rutung: bie Rirfche reift auch hier wie bei Dittrich in Mitte bes Juli, oft aber je nach ber Bitterung auch etwas fpater und verbient nach Truchfeß wegen ihrer Große und spaten Reife recht haufig angepflanzt zu werben )

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe macht ftart, geht hoch und ift unter meinen vielen Suffirschenbaumen einer ber größten, auch tragt er recht gut. Freilich muffen es gute Kirschenjahre sein, wenn bie Früchte ihre gehörige Größe erlangen sollen.

Bemerkungen: die Ochsenherzlirsche unterscheibet sich, wie Aruchseh noch hinzusügt, von allen andern ihrer Classe theils durch ihre Große, spitherzesdrusge, von allen andern ihrer Classe theils durch ihre Große, spitherzesdrusge, was der Arebe steisch und ihre späte Reise steisch und ihre späte Reise steisch eine Sarbe, iheils durch ihr festes Fleisch und ihre späte Reise steischen seinheiten dei ihm gewöhnlich später als oben angegeben gereist zu sein). Truchses machte an diese Kirche besonders die Bemerkung, daß an nicht gehörig ausgebildeten Frührten die Furchen größer und tieser werden, und selbst auf den Seiten entstehen, wo bei volltommener Größe keine sind, wie dies auch bei anderen Sorten vorlommt. — Ich selbst will noch bemerklich machen, daß ich von fra. Oberforster Schmidt die Eroße schwarze herzlirsche besthe, melche auf dem Jeruslaen nicht mehr vorhanden war. Diese stein aber von der vorliegen den in keiner Weise auch in der Reiseit und in der Form des Steines nicht) verschen und wohl kann es deshalb sein, daß Christ nicht Unrecht hatte, beide zusammenzusassen. Doch wird das Schwarze Taubenherz, die zwar ebenfalls ähnlich aber früher, mit der Werderichung der Großen sleiben müssen, die besonders durch ihre starten Furchen auszeichnete, getrenut bleiben müssen. Man vergleiche die Abbildung und Beschreibung der Großen schwarzen herzlirsche im L.O.G. IV., S. 303, Las. 15. Ihre Reise stugten Untersschleid zwischen ihr und der vorliegenden die frühere Reise berselben au. Ueberdaupt aber schwarzen ben dauber niedenberzlirsche bei Aruchses später als dier und im Goth gereist zu sein, denn den darüber niederageschreben Bemerkungen zur Folge hatte ich sie übem lühleren Sommer 1855 ziemlich gleichzeitig mit der Großen glänzenden schwarzen Herzlirsche reis.

Anmerkung. Auch ich habe bisher bas Schwarze Taubenherz wie ich es von Dittrich erhielt, und bie Große glänzend schwarze Herzkirsche von ber Ochsensherzkirsche micht unterscheiben können. 1860 zeigte sich weiter auch die Große schwarze Herzkirsche (Truchseß S. 142, und T.D.G. IV., Taf. 15) mit berselben ganz unverkennbar in reicher Früchtezahl ibentisch. Christ nennt auch sowohl die Ochsenherzkirsche als die Große schwarze Herzkirsche Schwarzes Taubenherz, sowie wieder Rayer sein Schwarzes Taubenherz zugleich Große schwarze Herzkirsche nannte. Die Sorte macht, sich besonders auch daburch kenntlich, daß sie sien ziemlich lange vor der Reise sich fürdt, und in manchen Jahren anfangs aus nicht viel mehr als Haut und Stein zu bestehen schein, woraus sie denn sich auch zu rechter Größe nicht entwickelt.

<sup>\*)</sup> Reift in ber 3. Boche ber Rirfdengeit.

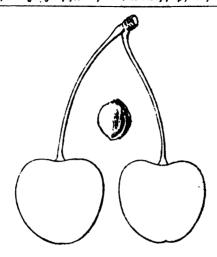

Spihens Herzkirfde. \*\* †† Enbe ber 3. 20. b. R.3.
Spihens fcmarze Herztirfde. Truchfes.

He imath und Borkommen: stammt aus ben Rernsaaten in Guben, wo sie nach ihrem Erzieher benannt ist, und gehört zu ben schässbarsten Gubener Sommersorten. Ist noch längst nicht so verbreitet, als sie burch ihre Gute es verbient. Kam 1810 an Truchses, ber sie nur erst so weit beobachten konnte, daß er wenigstens ihre Gute erstannte. Das Reis erbielt ich von Diel.

Literatur und Synonyme: Aruchfeß S. 160 und Rachtrag S. 678 Spitzens schwarze herzkirsche. Dittrich II. S. 32 beschrieb sie schon vollständiger. Rach einer Mittheilung Jahns ist die Abbildung im R. Obste Cab. nicht gerathen.

Gestalt: stumpsherzsörmig, zu beiben Seiten etwas, boch auf ber Rückenseite stärker, breitgebrückt, am Stiele merklich, meistens selbst stark abgestumpst und nach bem nicht ganz in ber Mitte sitzenden gelbgrauen, nur wenig und oft wirklich nicht vertiesten Stempelpunkte in etwas ers habener Eirkellinie zugerundet und meist nur wenig, oft auch ziemlich abgestumpst. Sitzt der Baum nicht allzu voll, so ist die Frucht wirklich groß; Dittrich nennt sie sehr groß, was ich nicht sand, vergleicht sie aber auch nur in Größe mit der Großen schwarzen Knorpelkriche, die an Größe von manchen Andern noch übertrossen wird. Die Bauchseite zeigt slache Furche, die Rückenseite häusig nur Linie oder selbst Naht.

Stiel: mittelftart, 2" lang, hellgrun, an seiner Basis oft etwas rothlich, in weiter flacher Hohlung.

Haut: glanzend, nicht ftart, lagt fich jedoch abziehen; Farbe buntels schwarzbraun, mit lichteren Stellen an ben Furchen, bei voller Reife fast schwarz.

Das Fleisch, wie ber reichlich vorhandene Saft, sind bunkelroth, und ber Geschmad bes garten, fast zersließenden Fleisches schon in ber Zeit der Braunröthe zudersuß und sehr angenehm, in voller Reise geswürzreich suß, durch eine seine erquidende Saure erhaben und bem bes Schwarzen Ablers ziemlich ahnlich.

Der Stein ist für die Frucht nur mittelmäßig groß, glatt, ziemlich bidbacig, eiformig ober fast oval, mit feiner Spige. Es bleibt beim Genusse ein Weniges Fleisch an ihm hängen. In obiger Figur ist er etwas zu groß bargestellt.

Reifzeit und Nutung: zeitigt mit der Ochsenherztirsche und etwas vor der Späten Maulbeerkirsche, Ende der 3. Woche der Kirschenzeit. Daß sie zu den früh zeitigenden gehöre, wie Truchseß im Nachtrage angibt, ist ein Jrrthum, der badurch entstanden sein wird, daß die Sorte allerdings, was schon die Gubener bemerkt haben, etwas Folgerartiges hat, was jedoch bei mir nicht stärker hervortrat als bei mehreren andern Herzkirschen, so daß das Reisen der Früchte doch häusig ziemlich gleichzeitig eintritt. Für Tasel und Haushalt sehr schätzbar und verdient in jedem Garten eine Stelle.

Der Baum wächst rasch und gesund, bilbet eine schöne, reichver zweigte, aber nicht in die Breite gehende, sondern mit den Aesten rasch in die Luft strebende Krone, und ist früh und äußerst fruchtbar. Durch die starte Abstumpfung am Stiel, ihr zartes, saftreiches Fleisch und die erquickend feine, suße Säure im Geschmack, wie auch durch den Wuchs des Baumes unterscheidet sie sich von andern gleichzeitig reisenden.

Oberbied.

## No. 13. Rene Dofenbergtiriche. I, Aa. Trudfeß; Somarge Bergtirichen.



Meue Ochfenherzkiriche. . . + 4. 28, 5. 2.8.

Deimath und Vorkommen: ich erhielt sie aus Herrnhausen unter bem Namen Große schwarze Herztirsche aus Samen, und fand sie auch wohl in recht großen Bäumen in Pflanzungen, zu welchen die Stämme mahrscheinlich aus Herrnhausen bezogen waren. Da der versstordene Plantagenmeister Metz gegen mich die Vermuthung aussprach, daß sie in Herrnhausen aus Samen entstanden sein werde, nannte ich sie Herrnhauser neue Ochsenderzlirsche, welcher Name passend wie oben abgekürzt wird. — Die Frucht würde durch Größe und Schönheit, auch Süte des Geschmacks die allgemeinste Verdreitung verdienen, wenn der sehr groß werdende Baum noch etwas tragbarer wäre. Vielleicht ist das indeß in andern Gegenden mehr der Fall, und wo nicht, paßt die Frucht doch sehr in große Gärten, um für den Obstörd auf der Tasel eine durch Größe und Gestalt ausgezeichnete Frucht zu liesern.

Literatur und Synonyme: ift nur erst in meiner "Anleitung" S. 508 erwähnt und finde ich in Schriften nichts ihr Aehnliches.

Geftalt: bie Frucht gebort zu ben Großen, und ift burch ihre spihherzsormige Figur sehr leicht tenntlich. Am Stiele ist sie ziemlich start abgestumpft, nimmt, an Dide gegen die Mitte ber Frucht meist noch etwas zu, so daß die größte Breite etwas mehr nach dem Stiele hin liegt, und nimmt dann sanft und nach der Spihe hin immer rascher ab,

wobei die eigentliche oberste Spitze oft wie aufgesetzt erscheint. Der Stempelpunkt steht ohne, ober in geringer Bertiefung auf der Spitze. Zu beiden Seiten ist die Frucht nur etwas, und auf der Rückenseite am stärksten breitgedrückt. Die Bauchseite zeigt eine slache, die Rückenseite häusig eine stärkere Furche mit gerundet und ziemlich rasch aufgeworfenen Seiten und einer starken im Grunde der Furche hergehenden Linie. Häusig ist aber auch die Furche auf der Rückenseite durch Fleischbeulen verdrängt, so daß sich daselbst nur eine Linie zeigt, und hat überhaupt die Frucht nach der Spitze hin gern etwas Beuliges.

Stiel: gegen 2" lang, bunn, hellgrun, fist in fast weiter und

tiefer Sohlung.

Die Farbe ber ziemlich glanzenben Haut ift bunkelbraun, zulest ichmarzbraun.

Das Fleisch ift bunkelroth, gart und faftreich, ber Saft ftark gefarbt und ber Gefchmad febr angenehm, weinig fuß und wirklich vorzüglich.

Der Stein ift fpits und ziemlich langeiformig, mit ftarten, ziemlich breiten Rudenkanten. Er ift in obiger Figur nicht recht kenntlich bargeftellt.

Reifzeit und Rugung: bie Reife tritt in ber 4. Woche ber Rirfchenzeit, ziemlich jugleich mit ber eigentlichen Ochsenherzfirfche ein.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wird groß und ist gesund. Was die Ursache seiner geringern Tragbarkeit ist, ob etwa die Blüthe leicht durch Nachtströste leidet, habe ich noch nicht ermittelt, da eine geraume Zeit hindurch ich die Kirsche aus meinem Sortimente wieder verloren hatte.

Oberbied.

#### No. 14. Spate Manibeerliride. I, Aa. Truchfeß; Schwarze Bergfirfchen.

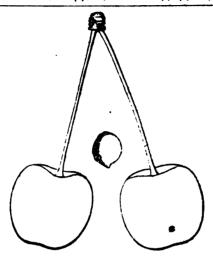

Spate Maulbeerkirfde. \*\* †† 4. 28. b. R.B. Spate Maulbeerhergfirfde. Trudfeg.

Deimath und Bortommen: Truchses erhielt sie von Pasior Binter in Gunsleben im Salberstädtischen, ber fie aus Paris empfing. Doch zweiselt Truchses, bag sie wirklich eine französische Kirsche sei, weil fich in Dubamel und im Catal. ber Carthauser ber Name nicht findet.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 185, Späte Maulbeerherzfirsche; Dittr. IL S. 34; Chrift, Howb. S. 276, bessen Hob. 3. Aust. S. 709 Kr. 88; Oberd. S. 522. — Synonyme: Späte Maulbeerkirsche aus Baris, Maulbeerkirsche aus Baris, La Guigno mura do Paris. — Istnicht Mayers Aleine Maulbeertirsche in Pom. Francon II. S. 28 tad. 7, auch nicht die Maulbeertirsche Authers im A.D.S. VII. S. 366 Kr. 5. — Doch hat sie Aruchse im A.D.S. Bb. XXII. S. 204 beschrieben. Auch ist sie im Reuen Obstad. v. Mauke. III. Sect., 2. Lief., nach Früchten von mir abgebildet. Leider blieben die Kirschen in jenem Jahre ungewöhnlich stein und sind so nicht recht kenntlich. — Da es nicht nothig ist, im Namen zugleich die Classe der Frucht auszubrücken, so ist er wie oben abgekärzt, wodurch er auch leichter auszusprechen ist.

Gestalt: sehr ausgezeichnet, am Stiele wie abgeschnitten, oben mehr platt als abgerundet, auf beiben Seiten sehr breitgebrückt, so daß die Kirsche breit vieredig erscheint, in Form ber Rothen Wolkenstirsche ähnlich. In Größe verschieden, nicht alle groß, zum Theil auch klein. Auf der breitgebrückten Seite bemerkt man vom Stiele ausgehende und um die Frucht herumlaufende Furchen. Stempelgrübchen schwach

Stiel: ftart, gerabe, oft über 11/3" lang, hellgrun, meift rothlich angelaufen, in weiter flacher Hochung.

Saut: etwas gabe, febr ichmarz, aber nicht ftart glangenb.

Fleisch: sehr weich, saftvoll, buntelschwarzroth, ber Saft ftark farbenb. Der Geschmack ift ganz eigenthümlich und vorzüglich; bie Süßigkeit ist mit einer erhabenen pikanten Saure verbunden, wie er nicht ben Süßlirschen, sondern nur den Süßweichseln eigen ist, und das her die Rirsche in den ersten Rang erhebt.

Stein: flein bideiformig, fast rund, mit einer kleinen Spige, gut vom Rleische loslich.

Reife und Rugung: die Kirsche reift meift Ende Juli, bisweilen früher (so hatte ich einzelne 1858 schon den 12. Juli reif) bisweilen auch später, so daß Anf. Aug. heraustömmt.\*) Sie zeitigt überhaupt ungleich, und neben völlig reifen findet man oft noch welche, die weit zurück sind. Sie farbt sich auch gewöhulich lange vor der Zeitigung schwarze, schwillt aber erft zuleht noch recht an und erlangt dann ihre volle Vortrefflichkeit, die sie zum rohen Genuß und zu allen häuslichen Zwecken sehr geeignet macht. Man darf sie daher nicht zu früh ernbten.

Eigenschaften bes Baumes: bieser macht traftig, boch im Ganzen geht er weniger hoch als andere verebelte Sußkirschen und er macht eine mehr breite Krone. Die Tragbarkeit ist sehr reichlich und ber Baum liefert oft noch Ernbten, wenn andere Sorten fehlschlagen.

Bemerkungen: durch ihre eigenthumlich breitgebrückte, faft 4edige Gestalt und durch die pikant erhabene Saure im Geschmad, der aber erst dann zu würdigen ist, wenn die Kirsche ihre völlige Reise erlangt hat, unterscheidet sich die vorliegende Sorte vor vielen andern und auch die Fruchtbarkeit bes Baumes empsiehlt diesen zur häufigen Anpflanzung. Weil sie schon etwas später reift, sind die Früchte auch nicht den Nachsstellungen der Bögel so start ausgeseht. Jahn.

Anmertung. Wenngleich die obige Frucht Truchfeß Lieblingskirsche war, so blieb sie — während ich an Aechtheit meiner von Diel erhaltenen Sorte nicht zweifeln kann — doch in meiner Gegend nicht nur fast Llein, sondern waren die kaum ein paar Tage vorangehenden Sorten, Spigens schwarze Herzilische und schwarzer Abler, nach meinem Geschwade auch merklich belikater. Das sauerlich Raulbeerartige im Geschwade der Obigen sagt mir nicht zu. Bet Andern mag es aber Anders sein.

<sup>\*)</sup> Auch bei mir erft in ber 4. Boche ber Rirschenzeit.

No. 15. Bebelfinger Riefentirfde. I, A b. Truchfeß; Edwaye Anorpellirfden.

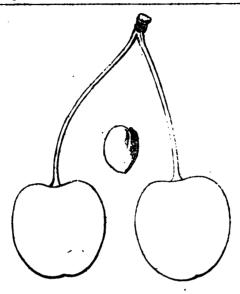

Bedelfinger Riefenkiriche. \*\* + + Enbe ber 2. 28. b. R.8.

Heimath und Borkommen: diese sehr große ausgezeichnet gute Rirsche, die eine wirkliche Bereicherung der Pomologie ist, kam aus Hebelssingen an Lucas, unter dem Namen Wahlerkirsche, und ist sie aus Hohen-beim unter obiger Benennung schon mehrsach versandt. In pomologischen Schriften sindet sich nichts ihr Aehnliches und ist sie sicher eine deutsche Samensorte neuern Ursprungs. Sie wird die früheste große schwarze Knorpelkirsche des Jahres sein und noch merklich vor der Seckdacher woh selbst der schon durch Größe schähderen Lampens schwarzen Knorpelkirsche zeitigen. 1858 war sie in Hohenheim 4. Juli reis, und zeitigt dort gewöhnlich Ansang dis Witte Juli, was nach Jeinser Kirschenreiszeit mit dem Ende der 3. Woche der Kirschenzeit correspondiren möchte.

Literatur und Synonyme: ift noch nirgends befchrieben. Syn. Bahlertirfche.

Ge ftalt: gehört zu ben sehr großen, ist nahezu 1" breit und hoch, hochaussehend und neigt stärker zu einem an beiden Enden abgestumpften Oval, als zur stumpfen Herzsorm. Am Stiele ist sie abgestumpft, an bem nur flach vertieften, oft nicht vertieften Stempelpunkte, ber auf ober häusig ein Weniges neben der eigentlichen Spitze steht, mehr flach

gerundet, ju beiben Seiten mertlich, auf ber Rudenseite am startsten breitgebrudt; die Bauchseite zeigt flache Furche, die Rudenseite allermeist nur Linie, ober eine Furche entsteht erft nach bem Stiele bin.

Stiel: hellgrun, fast 2" lang, mittelstart, bei sehr besonnten oft etwas rothlich angelaufen, steht in ziemlich tiefer, aber nicht weiter, vershältnißmäßig enger Höhlung, beren Rand nach ber Rudenseite hin start absällt. Es hängen oft mehrere Früchte an einem ganz turzen Stielabsate.

Saut: glangend, gabe, buntelbraun, in voller Reife fast ichmarg; fie zeigt burchichimmernbe bellerrothe feine Buntte.

Das Fleisch ift bunkelroth, mit hellern Fibern burchzogen, um ben Stein herum fast schwarzroth, etwas weicher als bei manchen anbern Knorpelkirschen, boch noch so consistent, baß sie völlig zu ben Knorpelkirschen zu zählen ist. Der reichlich vorhandene Saft ist bunkelroth, ber Geschmad vorzüglich, gewurzt etwas weinartig suß.

Der Stein, an bem beim Genusse Fleisch figen bleibt, ift groß und lang, hanfig mehr etwas langoval als langeiformig, am Stielende etwas abgestumpft. Die Rudenkanten find flach.

Reifzeit und Nugung: zeitigt unter ben Knorpelfirschen mit am frühesten, etwa in ber britten Woche ber Rirschenzeit; ist für bie Tafel sehr schätzbar und wird eben so brauchbar für ben Hausbalt sein. Die Frucht halt sich fast 3 Wochen auf bem Baume. In anhaltenbem Regen springt sie, wie so manche andere gute Kirsche auf.

Der Baum wird fehr groß und ist fast jahrlich sehr fruchtbar. Seine ftart belaubten Meste stehen in spiken Winteln ab.

Bucas. Dberbied.

No. 16 Labors fowarze Anorpelfirfche. I, A b. Truchfeß; Schwarze Anorpelfifchen.

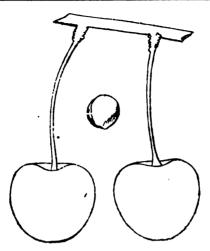

Tabors fomarge Anorpelkirfde. Dittrich \* \* Ende Juni. E. b. 2. D. b. R.B.

Seimath und Borkommen: ich erhielt die Pfropfreiser burch bie Bute bes hrn. Oberförster Schmidt in Blumberg. Diefelben lies ferten 1858 bie ersten Früchte, burch beren Schönheit, Gute und frühe Reise ich angenehm überrascht worden bin.

Literatur und Synonyme: Dittrich führt die Sorte 8b. II. S. 48 nur bem Ramen nach als aus Frauendorf stammend auf. — Hr. Schmidt hat sie in seinem Berzeichniß unter Nr. 26, und citirt dabei auch nur Dittrich, gibt ihr zwar I. Rang, aber sonst nichts über ihre Reiszeit an. — Anderes habe ich nicht über sie gesunden.

Seftalt: wie oben gezeichnet schön herzstörmig, etwas stumpsspiz, auf beiben Seiten gedrückt, auf ber einen mehr als auf ber anbern und auf dieser ist auch eine kleine, boch schwache Furche, oft nur als Strich bemerklich. Der Stempelpunkt ist ziemlich groß, gelbbraun, steht etwas eingesenkt. Die Kirsche ist von guter mittlerer Größe.

Stiel: bis 11/2" lang, nicht ftart, grun in einer weiten, mehr ober weniger vertieften Soblung.

Saut: icon glanzenb, buntel rothbraun.

Fleisch: nicht zu hart, bunkelblutroth, Saft ftart farbenb. Der Geschmad ift recht gut, erhaben fuß.

Stein: Klein, runblich, fehr wenig breitgebrudt, ftumpffpit, faft rund wie eine Erble.

Reife'n nb Rugung: bie Kiriche reifte 1868 in ben letten Tagen bes Juni, zugleich mit ber Flamertiner, wonach sie eine sehr frühe Kirsche und wahrscheinlich die jeht bekannte frühfte schwarze Knorpelkirsche ift. Die ungleich kleinere, bis jeht nach der Sedbacher als frühfte noch angenommene Frühe schwarze Knorpelkirsche wurde erst 6 Tage später zeitig und wird durch bie vorliegende entbehrlich, welche auch weit besser ist.

Eigenschaften bes Baumes: einige junge Bäume in ber Baumschule wachsen kräftig und schon aufrecht. Ueber bie Tragbarkeit kann ich vor ber Hand jedoch nicht urtheilen, da ich die Sorte zeither nur mit andern auf einem Probedaum hatte, auf welchem andere Sorten allerdings schon öfter als die vorliegende trugen, woraus aber im Allgemeinen doch kein richtiger Schluß gezogen werden kann, indem sehr oft ein Ast mehr als der andere gesund ist und so seinen Zweigen auch vermehrte Nahrung zusührt. Hoffentlich wird sie auf einem selbstständigen Baume gegen andere in der Ergiedigkeit nicht nachstehen.

Bemerkungen: Die Sedbacher Kirsche ist kleiner und früher reif, die Frühe schwarze Knorpelkirsche ist ebenfalls kleiner, nach oben noch stärter stumpsspis, auch um den Stiel mehr plattrund und ihr Stein sehr groß und länglich rund. Die später in der Reise folgende Ehranenmuskateller aber ist stärker plattrund, am Stiele wie abgeschnitten und der Stein bideiförmig. Ihr Baum ist durch seine hangenden Zweige charakteristisch, wenn andere Werkmale nöthig werden sollten.

# No. 17. Thranen = Mustateller. I, Ab. Truch feß; Schmarge Rnorpelfirfden.

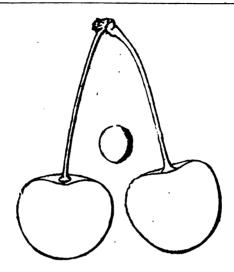

Thranen = Muskateller. Chrift. \* \* + Anf. b. 4. B. b. R.S. Thranenmustateller aus Minorta. Truchfes.

Heimath unb Borkommen: Christ erhielt sie vom Landrath von Schulenburg zu Angern bei Magdeburg 1798 mit ber Nachricht, baß sie aus ber Insel Minorka nach Deutschland gebracht worden sei. Sie ist durch die hängenden Zweige des Baumes ausgezeichnet, woher die Sorte auch ben Namen hat.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 174. — Chrift, Hbb. S. 683 Rr. 94, bessen Hbb. S. 276. — Oberb. S. 524. — Dittr. II. S. 39. — Syn. Guigno muscat dos larmos do l'Islo do Minorquo, Dittrich; Thras merà Rustateller aus Rinorta, Cat. Lond., wo ber beutsche Rame sallch gelesen ist, Guignior à ramoaux pondants, Bon Jard.; Süßtirschens baum mit hangenden Zweigen, Rois. Gartenb.

Geftalt: ansehnlich groß, ber Form nach am Stiele wie abgeschnitten, auf beiben Seiten nicht start, boch auf ber einen mehr, als auf ber andern breitgebruckt und gesurcht.

Stiel: lang, oft über 21/2", ziemlich ftart, gefrümmt, auf ber oberen Seite braunrothlich, in glatter seichter Hohlung.

Saut: vollig reif buntelbraunroth.

Fleisch: fest, boch nicht ganz so hart, wie bei anbern Knorpel-

kirfchen, aber saftig und wie ber Saft bunkelroth. Der Geschmad ift vorzüglich.

Stein: bideirund (eiformig D.).

Reife und Rutung: sie reift östers schon Anfangs, ober bis Mitte Juli, bisweilen aber verzögert sich bie Zeitigung etwas langer, so baß ber 18.—20. Juli herantommt. Es ist eine ber allervorzüglichsten Kirschen, die sich durch ihr weniger hartes Fleisch und durch ihre braumrothe Farbe von andern schwarzen Knorpeltirschen unterscheibet.

Eigenschaften bes Baumes: vom Baume bemerkt Eruchses Folgenbes: berselbe ift, auch wenn er teine Früchte trägt, sehr kenntlich sowohl an seinen Zweigen, wie an seinen Blättern. Die Blätter sind sehr lang und schmal und ähneln ben Pfirsichblättern. Die Zweige hängen, so lange ber Baum noch jung ist, herabwärts; wenn er aber älter wird, gehen sie mehr in die Höhe, bleiben seboch meist in einer wagrechten Stellung, wie bei der Oranienkirsche, so daß der Wuchs immer sperrhaft ist. Nicht nur wegen dieses sonderbaren Wuchses, sondern auch wegen der Größe und Güte der Frucht verdient die Sorte Berbreitung. Der Baum trägt auch früh und reichlich, nur ist es Schade, daß er, je älter er wird, besto empsindlicher gegen die Witterung ist und beshalb von keiner großen Dauer zu sein scheint.

Bemerkungen: bas Gesagte trifft alles zu, nur finbe ich nicht, baß ber Baum, wenn er alter wirb, weniger hangenbe Zweige macht, benn wenn er burch einige sich vertical erhebenbe Zweige auch höber wächst, so zeigen bie sich bilbenben Seitenzweige boch immer bas Bestreben, sich zur Erbe zu neigen, und ich sinbe auch nicht, baß er gegen unsere Winter empfindlicher, als bie meisten anbern guten Sügtirschen, ift.

Jahn.

No. 18. Winters fawarze Ausrveffiride. I, A b. Trudfeß; Schwarze Anorpall.

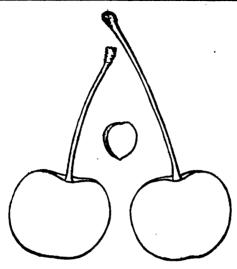

Winklers schwarze Rnorpelkirsche. Dittric. \*\* + 4. 28. b. R.B.

Heimath und Bortommen: eine Samenfrucht ber pomologisischen Gesellschaft zu Guben. Sie fand sich in bem Truchsehlschen Gorstiment auf bem Jerusalem bei Meiningen und ist mit biesem in meinen Best gelangt.

Literatur und Synonyme: Aruchfest beschrieb sie nicht mehr, sondern gab nur turze Nachricht über sie S. 206, und im Rachtrag S. 676, daß sie nämstich keine Herzlirsche, wosür er sie aus Enden empfing, sondern eine Anorpestirsche sei, die sich nach den Mittheilungen über sie durch ihre langen Stiele auszeichnete.

— Dittrich (II. Bd. S. 40) lieserte nach den von ihm erzogenen Früchten eine Bescheidung, die ich mit einigen Worten vervollständige. — Vergl. Oberd. S. 518; Liegel, Anl. von 1826 S. 164.

Gestalt: breite und stumpsherzsörmig, am Stiele breit abgeschnitten, oben stumps abgerundet, mit einem kleinen Eindruck auf der Spike, in welcher der Stempelpunkt nicht ganz auf der Witte der Spike steht. Die Kirsche ist groß (hier sehr groß, etwas über 3/4" hoch, 1" breit und etwas über 3/4" dich), auf beiden Seiten ist sie etwas, doch nur wenig gedrückt und somit sast rund, auf einer Seite jedoch mit einer slachen Furche versehen, so daß sie hier doch etwas gedrückter als auf der andern ausslieht.

Stiel: allerbings an manchen Früchten, wie ihn bie Gubener be- zeichneten, febr lang, bis 2", boch ift bies nicht bei allen, an mehreren

ift er auch nur 1", 3 bis 6" lang. Er fict einen fiech, in einent Heinen Grubden, ift grun, ohne Rothe ober Rleden.

Saut: etwas ftart, glangenb brannroth ober ichwarzbraun.

Rleifd: ziemlich feft, buntelroth, etwas lichter, wie bei ber Großen ichmargen Anorveltiriche, ber Saft ebenfo und nur menig farbend, pon angenehmem, füglichsauren, etwas gewurzhaften Geschmad (ich habe mir ibn als febr fuß und angenehm notirt).

Stein: oval, ba, wo ber Stiel gesessen, etwas weniges breiter abgerundet, als nach bem entgegengesetten Enbe; bie breite Rante bat etwas Reischanhang, ift in ber Mitte erhaben, mit einer feinen Rinne. auf beiben Seiten mit flachen gurchen begrenzt, die Gegenkante ift eine feine erhabene Linie. - 36 habe mir ben Stein als verhaltnigmäßig tlein, etwas breitgebrudt, mit einer ftumpfen Spite niebergefdrieben.

Reife und Rutung: Truchfeß batte icon am 3. Juli einige völlig reife Fruchte, bier reift fie fpater, 1858 ben 14. Juli, 1855 aber erft ben 25. Juli; fie mar aber immer noch etwas vor ber Großen schwarzen Anorpelfiriche reif. Ift eine große portreffliche Tafelfrucht.

Gigenichaften bes Baumes: berfelbe zeichnet fich gerabe in Nichts por anbern eblen Guftirfdenbaumen aus, geht ziemlich bod, ift aber leiber bis baber menig tragbar gemejen, woran vielleicht ber Stanb= ort, ber etwas bufter und schattig ift, Urface ift.

Bemerkungen: ber Freiherr Truchfef bat biefe Ririche, wie es fceint, nicht in ihrer Bolltommenbeit gefeben und erkannt, benn fie ift. wie ich fle hier 1857 erzog, in guten Sommern bie größte von allen schwarzen Berg = und Knorpelfirichen, und es fiel biefe Sorte auch in einem Sortimente von 80 Sorten, bas ich in jenem Sommer zu einer landwirthichaftlichen Ausstellung nach Gotha fanbte, nachft ber Lauermann uub einigen anberen größeren Rirfchen am meiften in bie Augen.

Rabn.

Anmertung. Die nicht hinreichenbe Tragbarteit bes bei mir foon giemlich arofen Baumes bestätigte fich in ben letten 2 gunftigen Riridenjabren auch bei mir.

No. 19. Butpurreihe Quorpelliride: I, A b. Truchfeß; Comarge Anorpelliriden.



Furpurrethe Anorpelkiriche. \* ++ 5, 28, 5. R.B.

Seimath und Bortommen: biefe fehr gute Kirsche erhielt Truchfeß burch Burcharbt aus ber Baumschule bes Pfarrers Thiel zu Glasow, und scheint über ihre Herkunft weiter nichts bekannt zu sein. Burcharbts Angabe, baß sie bei sehr bunkler Farbung bennoch nicht fars benden Saft behalte, hat sich nicht bestätigt. Sie bilbet jedoch einigermaßen einen Uebergang von ben schwarzen zu ben bunten Herzlirschen. Berbreitet ist sie wohl noch wenig, verbient aber häufige Anpflanzung.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 340 und 683. Dittrich II. S. 41. Das T.D. Cab. Lief. 3 Rr. 4 gibt eine Abbildung, die so ziemlich die Frucht darskellt. Rach Monatsschr. I. S. 162 wäre die Corisse delle de Ribeaucourt, welche herr Medicinalassessor Jahn aus Wetteren erhielt, ihr sehr ähnlich und vielleicht mit ihr identisch. Sehr viele Ashnlichkeit mit obiger scheint auch die von Kraft T. 7 abgebildete Große dunkle braunrothe Kramelkirsche, Bigarreau d. gros fruit rouge très sones, zu haben.

Geftalt: die Frucht ift groß, rundherzsormig, am Stiele merklich abgestumpft, auf beiben Seiten oft sehr merklich, am stärksten auf ber Rudenseite breitgebrucht, auf ber Bauchseite breitgefurcht. Die Rudensseite ist nicht gesurcht und findet sich hier eher eine kleine Erhöhung. Der Stempelpunkt steht nicht vertieft ober in einem unmerklichen Grubchen.

Stiel: bunn, lichtgrun, 11/2—2" lang, fitt in recht weiter, ziemlich flacher Sohlung, bie nach ber Rudenseite merklich abfallt. Es sitzen meistens mehrere Früchte an bemselben kleinen Stielabsate. Die Farbe ber glanzenden, ftarten haut ist in voller Reife bunkel braunroth, fast ins Schwärzliche gehend, und past insosern ber Rame nicht recht, den indes Truchses beibehalten hat. Sie ist vor andern schwarzen Anorpelkirschen daran kenntlich, daß sie in manchen Jahren schon ziemlich lange vor der Reife, so wie die Haut sich merklicher röthet, zahlreiche dunkelrothe Fledchen hat und wie gesprengelt erscheint, und so wie die allgemeine Röthe dunkler wird, auch diese Fledchen noch dunkler werden, dis die allgemeine Fardung von den Fleden wenig mehr absticht.

Das Fleisch ift maßig bart, heller roth, als bie haut; ber Saft farbenb, boch nicht so buntel, als bei anbern schwarzen Anorpelfirschen; ber Geschmad vorzüglich, etwas weinig füß und gewürzt.

Der Stein ift verhaltnismäßig klein, breitgebrudt, mehr oval als eiformig, mit magig ftarten Rudenkanten.

Reifzeit und Rugung: zeitigt etwas vor ber Großen schwarzen Knorpellirsche, in ber 5. Woche ber Kirschenzeit. Für Tafel und Haus-balt brauchbar.

Der Baum ift gesund und recht fruchtbar, wachst auch rasch und burfte groß werben.

Oberbied.

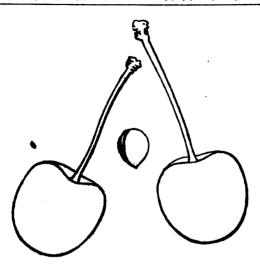

Sowarze Spanifche. . 1 † 5. 28. b. R.S. Schwarze fpanifche Anorpelliriche. Truchfes.

Seimath und Bortommen: sie stammt vom Pastor henne im Halberfiabiischen, ber aber nicht angibt, woher er sie betam. Sie ist eine ber ebelften Kirschen im Truchses'schen Sortiment und verdient all-gemeine Berbreitung.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 177; henne, Amweisung x., halle, 1796, S. 346. Dieser nannte sie Sydte herztirsche, Schwarze Syanische, Rnuppertirsche. — Bergl. noch T.O.S. VII. S. 368 Rr. 6, doch statt sie Sicker, resp. Butner, der sie darin beschrieb, wie Truchses demertt, als Große schwarze Anorveltirsche auf. Shift nannte sie im howd. S. 276 Sie Gwarze horzeitsische mit festem Fleisch, und vermengte sie mit der Großen schwarzen Anorvellirsche mit settem Fleisch, und vermengte sie mit der Großen schwarzen Anorvellirsche. — Dittrich II. S. 46; Liegel Anl. S. 164; Oberdied S. 517. — R. Obstab. 1855. III. Gect., 2. Lief.

Seftalt: am Stiele bid, auf beiben Seiten plattgebrudt, boch auf ber einen mehr als auf ber anbern, huben und brüben auch gefurcht, boch nicht ftart, oft auch nur auf ber breiter gebrückten Seite; um bas Stempelgrübchen stumpf zugerundet. Die Kirsche ist groß.

Stiel: turz, burchaus grun, in balb tieferer, balb flacherer Sohlung. Haut: ungleich gefürbt, vom Dunkelbraunroth bis zum Schwarzen, in ben Furchen stets lichter.

Aleifo: weicher als bei anbern Knorpelfirfden, fowargroth, ber

Saft ebenso gefarbt, stark farbend. Der Geschmad juger als bei anbern ihrer Abtheilung.

Stein: nach Berhaltniß ber Große ber Ririche fehr klein, eirund (eiformig D.), fehr breitgebrudt und feft am Fleische hangenb.

Reife und Nutung: die Kirsche reift Mitte Juli, bisweilen gegen Ende des Monats, so 1855. Im Jahre 1858 war sie zwischen bem 15. und 20. Juli zeitig. — Es ist eine sehr vorzügliche Frucht und zu allen Zwecken recht brauchbar.

Eigenschaften bes Baumes: biefer machst fehr ftart, geht boch und breitet seine Aefte weit aus, er ift ber stärtste geworben unter allen meinen mit ihm gleichzeitig gepflanzten vielen übrigen Sußtirschen. Er ift in ber Bluthe nicht empfindlich und tragt beshalb immer fleißig.

Bemerkungen: burch ihren burchaus grünen Stiel, burch bas gegen andere Knorpelkirschen nicht ganz feste Fleisch, auch burch ben breitgebrückten kleinen Stein und ihre vorzügliche Süßigkeit unterscheibet sie sich, wie Truchses bemerkt, von allen andern bieser Glasse, vorzüglich aber von der Großen schwarzen Knorpelkirsche, ber- fle ahnlich ist sowohl in Form wie Farbung, aber sie wird auch immer etwas früher als die Ebengenannte reif.

Jahn.

No. 21. Große fowarze Amerbellitefde. I, A b. Tr u ch fet; Schwarze Anorpellitefden.



Srofe Schwarze Anorpelkirsche. . + + Ende ber 5. 28. b. 2.3.

heim ath und Vorkommen: ist burch ihren besonderen Werth bereits weit verbreitet, leiber wieder unter gar mancherlei Benennungen, und verdient die allgemeinste Anpflanzung. — Mein Reis erhielt ich von Diel.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 180 Große fcmarze Knorpels firice; Dittric II G 48. Die vielen Jrrungen, welche fiber biese Kirfche ftattgefunden haben, muffen bei Eruchfeg nachgelefen merben, und laffen wir bie vollig falicien Ramen ganz weg. Er bekam sie aus herrnhausen als Knorpellirsche, Spate braune spanische Berzkirsche und Gaderopse Kers; von Christ als Schwarze Lothkiriche, auch Bringentiriche, Spate braune harte Septembertiriche und Schmarze bitterliche Herzkiriche; von Mayer als Große ichwarze Glanzkiriche (Pomou. Franc. 5. 34 Rr. 6 und Caf. 12 nicht recht kenntlich abgebildet), als Blutherztirfche (bie richtiger eine Bunte Hergliriche ift); von Sidler als Anorpelliriche, Große fcmarze Perglirsche mit festem Fleische (unter welchem Namen sie im T.D.G. VI. S. 212 fleht und Laf. 25 gang gut abgebildet ift; vom Sanbelsgartner Berthier in Bien als Große fcwarge Rramelt. Chrift bat fie in feinen frubeften Schriften vielleicht als Lebertiride, wie fie auch im Sannover'iden haufig genannt wird, boch eigent-lich alle ichmarzen Knorpelkirichen fo bezeichnet werden. Da Truchfes Die Obige puerst für die rechte Gaderopse hielt (die wohl eine bunte herzt. ist) und sie Christ die nichteilte, so hat er Obige als Gaderops handb. 1. Aust. S. 549, 2. Aust. S. 662, aber da Büttner aus herrnhausen eine andere Gaderopse erhalten hatte, die er im T.O.G. VII. S, 371 beschrieb, hat Christ seine Bescheibung der Gaderopse darnach modissiert handbuch 3. Aust. S. 709 und Wörterb. S. 277. Ferner hat sie Ehrist handb. 3 Aust. S. 677 als Große Knorpelt., Große schwarze herzt mit sestem Fleisch (voll. oben T.O.G.) und vollst. Powol. S. 178 Nr. 12 mit Truche sestem und Austrer hat sie nach den Truchsels mitgestellten Reisern im feß Benennung. Buttner hat fie nach ben Truchfes mitgetheilten Reifern im L.D.G. VII. S. 371 als Braune Knorpelt., mahrend er unter bem Namen Große schwarze Knorpell, daselbst S. 368 Rr. 6 die Schwarze spanische Knorpell. hatte. Rößler hat fie wohl S. 170 als Schwarze Lotht, und S. 180 als Gaderopse. Die Barifer Rationalbaumschule nannte fie nach Fouil. du Cultiv. 1804 3. 137

Guigne naire eartilagineuse, der Lond. Cat. S. 54 Ar. 20 und Downing S. 188 werden sie haben als Tardescants black beart, mit den Synonymen Klekkorn, Klekkorn of Maryland, Large black Bigarreau, Bigarreau gros noir, Große schwarze Anorpell. mit sastigem Fleische (wohl versesen katt sestesim Fleische). Gewisseres tann man ohne Reiserbeziehung nicht sagen, da der Lond. Cat. Größe, Süte und Tragbarkeit tabelt, während Downing dies Mues sehr rühmt. Gewiß ist, daß das von Dittrich angesährte Synon. Hertsortalise deart oderry nicht auf Ddige geht (vgl. Lond. Cat. Ar. 38.4— Das T.D.Cab 3. Lief. Ar. 5 gibt schlechte oder sallsche Abbildung. Gine von Urbanel erhaltene Szucser schwarze Knorpellirsche, die Urbanel mir als eine ungarische Rationalsrucht sandte, war 1860 mit Obiger überein.

Se ft alt: ift nach Truchjeß Bemerkungen mehr als andere nach ben Jahren in Größe und Gestalt, selbst Geschmad veränderlich, gut gewachsen: groß, am Stiele start abgestumpst, die größte Breite etwas nach dem Stiele hin, auf beiden Seiten und am stärtsten auf der Rückenseite breitgedrückt; auf der Bauchseite meistens Furche, auf der Rückenseite oft nur Linie. In guten Lirschenjahren sind die Furchen minder groß und verschwinden auf der Bauchseite ganz, wo vielmehr der Bauch als stumpse Schneibe sich erhebt, so daß die Frucht dann eine etwas dreiveckige Gestalt annimmt. Am Stempelpunkte rundet sie sich stumps zu und hat ein Stempelgrübchen, neben dem oft noch 1—2 andere Grübchen sich sinden.

Stiel: furg, felten fiber 11/2", grun, etwas braun angelaufen, fitt in nicht tiefer Soble, beren Ranb nach bem Ruden eiwas abfallt.

Haut: je nach bem Grabe ber Reise ober stärkern Besonnung bunkelbraunroth bis zum Schwarzen. Die Stempelgrubchen haben oft etwas schmutzig weiße Bestäubung.

Fleisch: feft, boch nicht so ftart als bei einigen bunten Anorpelstirschen, saftreich, nebst bem Safte schwarzroth. Geschmad vorzüglich sehr suß und burch etwas Saure und feine, taum merkliche Bitterkeit pitant.

St ein: Elein, etwas langer als breit, maßig bidbadig, eiformig, meift mehr jum Oval neigenb, am Stielenbe nur wenig abgestumpft, Ruden-tauten breit aber flach, erheben sich ein Geringes nach bem Stielenbe bin.

Reifzeit und Rugung: zeitigt fpat, Enbe ber 5. ober in ber 6. Woche ber Kirschenzeit, Enbe Juli ober Anf. August. Für Tafel und Haushalt gleich schäbbar.

Der Baum wird grok, ift gefund und fehr tragbar.

Anmerkung. Durch ben etwas rothlichen Stiel, bas festere Fleisch und ben weniger breitgebrudten Stein unterscheibet fie fich von ber Schwarzen Spanischen, die auch etwas vor ihr reift, durch das nicht gang so feste Fleisch von der Großen schwarzen Knorpellirsche mit dem festeken Fleische.

Oberbied.



Sanvigny's Anorpelkiriche. Bapeleu, \*\* 5. 28, b. R.S.

Heimath und Borkommen: sie befand sich in dem von Drn. Bapeleu in Betteren (Belgien) vor mehreren Jahren hieher gelangten Sortimente. Der junge Baum trug bereits mehrmals recht große und vollkommene Früchte, wonach ich ihre Beschreibung liefern und auch die Sorte als eine neue sehr große, gute, späte, bunkelbraunrothe Knorpelstriebe empfehlen kann.

Literatur und Synonyme: in Papeleu's Catalog wird sie nur dem Ramen nach aber als Herzfirsche ausgezählt unter der Benenung Ausen Bauvigny. Ale weitere Rachricht über sie sieht und vergeblich habe ich mich in andern Catalogen und Schriften nach einem Anhaltspunkte umgesehen. — Im Album v. Bivort III. S. 129 sind unter dem Ramen Coriso tardivo du Mons und als Bigarroau d'Ootobro 2 spate dunkelgesärbte Knorpelkirschen beschrieben. Beide sind aber nur kleine Früchte, auch anders geschlert und konnen micht die vorliegende Kirsche sein. Au beiden sind, wie ich nebendei bemerken will, riesig große Blätter, zu der Bigarroau d'Ootobro eines von 8" Länge und über 3" Breite, also noch größer als das Blätt der Kirsche 4 auf 1 Pfd., hinzugemalt, wodurch aber die Lust zu der kleinen Kirsche nicht größer wird.

Gestalt: wie oben gezeichnet, langlich, stumpsberzsormig. Die Rirsche ist auf ber Furchenseite besonders, boch auch auf der andern Seite breits gebrudt. Die Furche ist beutlich sichtbar, doch ist sie nicht sehr tief. Der Stempelwuntt steht auf ber Spike der Trucht in einer Kleinen Bertiefung.

Stiel: hat verschiebene Lange, bis 11/4", ift ftart, fteif unb grun. Er fitt in einer engen unb ziemlich tiefen Doble.

Saut: ftart, glangenb, buntelbegunroth .. bagudiden eimas lichterroth marmorist.

Fleisch: febr fest, bunkelblutroth, faftreich. Der Saft ist ftart farbenb. Der Geschmad ift recht gut.

Stein: nicht zu groß, langlich eirund (eisoval D.) mit einer giemlich tleinen Spige. Er lost fich ziemlich gut vom Rleische.

Reife und Rugung: bie Rirfde begann 1858 gu reifen gleichgeitig mit ber Meininger fpaten bunten Knorpelfiriche zu Enbe Juli, in weniger warmen Sommern burfte ibre Reife meift erft Mitte August fein und an einem ichattigen Stanborte wird fie fich ficherlich lange am Baume halten, fo bag fie mohl bie fpatefte in ber Claffe ber ichmargen Rnorpellirichen fein burfte \*) und man fie ber Silbesheimer gang fpaten bunten Knorpelfirfde u. f. m. jugefellen tann. Bieburch mirb fie, ba fie nebenbei ichon, groß und gut ift, febr ichatbar.

Eigenschaften bes Baumes: ber junge, Baum, melden ich früher als Confbaum hatte, in welchem Zuftanbe er aber nicht weiter machfen wollte, beweist fich jest ausgetopft febr ftartmuchfig und hat in biesem Sommer Sommerschofe von 11/2 Ellen Lange getrieben, an welchen, verhaltnigmäßig ju ber Groke ber Ririche, bie Blatter in ber Mitte bes Zweiges febr groß 3" breit und 51/2" lang finb. Reichlich getragen bat berfelbe unter ben zeitherigen Berhaltniffen zwar noch nicht, boch ift anzunehmen, baf er, wenn er fein hauptsächliches Bachsthum beenbigt hat, andern seiner Classe in ber Fruchtbarkeit nicht nachsteben merbe. 3.

<sup>\*)</sup> Die obige reifte bei mir auch fpat, boch zeitigen eine Große fpate ichwarze Knorpelfirfche, welche ich habe, und bie ju fleine Rochs fpate fcmarze Knorpelfiride noch mertlich fpater.



Früheste bunte Herzkirsche. \* \* 1. 28. b. R.3.

Deimath und Borkommen: biefe zwar nur mittelgroße, aber burch ihre Frühzeitigkeit schähbare Kirsche, die mit der Frühen Maiherzskriche und in den meisten Jahren selbst noch ein paur Tage früher reift, so daß sie dann die erste Kirschenfrucht des Jahres ist, erhielt Truchseh von Kraft zu Wien. Sie scheint so verbreitet nicht zu sein als die Frühe Maiherzkirsche, die auch meistens noch etwas süher und gewürzreicher ist, verdient jedoch Anpstanzung, besonders da, wo man Verkauf auf Märkten beabstichtlat.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 209 unter obigem Namen. Dittrich II. S. 48. Kraft Taf. 3 Fig. 1 als Weiße und rothe große herztirsche, Guignief à gros fruit blane et rouge. Die Abbildung ist zu groß, zu roth und hat nicht ganz die rechte Form. T.D.Cad. 3. Lief. Kr. 7 zu klein und wenig kenntlich. T.D.S. II. Taf. 9 Abbildung auch wenig gut. Christ Worterd. S. 277, Bollst. Bom. S. 181 und an andern Orten als Früheste weiße und rothe herzstriche. Rößler S. 185 Nr. 78 unter Krastis Benennung. In der Pariser Rationalbaumschule sührte sie, wie Truchses nach Fonille du Cultivat 1804 p. 137 demerkt, den Ramen Guigne rouge et blanche tiquetée procôce. Downing hat sie höchst wahrscheilich S. 173 als Early white Heart mit den Synonymen Ardens early white Heart, White Hert (Coxe, Princés Pom. et Man.). Der Lond. Cat. scheint sie nicht zu haben und hat Nr. 78 eine erst Ende Juli reisende White Heart, weshalb Downing auf diese und ihre Synonyme bei seiner Frucht mit einem Fragezeichen hinweist. — Muß nicht verwechselt werden mit der Frühen dunten herztirsche, die zum Unterschiede bester ihren alteren Ramen Frühe lange weiße herztirsche behält.

Beftalt: mittelmäßig groß, ftumpfhergformig, am Stiele etwas

gebrudt, am Stempelpuntt, ber in einem fconen Grubden ftebt , mehr gerunbet, ju beiben Seiten breitgebrudt und etwas gefurcht.

Stiel: mittelmäßig lang, gewöhnlich 11/2", oft etwas furger, gran und nur bei langem Dangen ber Rirfche am Baum etwas geröthet, fist in einer engen, tiefen Sohlung, beren Rand nach bem Ruden hin meift mertlich abfallt.

Haut: weißgelb mit Roth; bas Roth ift nach bem Stiele bin mehr fein und verwaschen gestrichelt, nach bem Stempelpunkte bin mehr fein punktirt aufgetragen.

Das Fleisch ift weißgelb, ber Saft helle, ber Geschmad bei rechter Reife fuß und angenehm. Sangt bie Frucht zu lange, so wird fie unsichmachaft.

Stein: ziemlich klein, fast eiformig, etwas zum Oval neigend mit flachen Rudenkanten; hangt auf ben Kanten ziemlich mit bem Fleische zusammen.

Reifzeit und Rugung: zeitigt, wie schon obgebacht, in ben meisten Jahren vor allen anbern Rirschen; ist baburch von allen anbern bunten Derzstirschen zu unterschieben. Besonbers gute Markifrucht. Gleichzeitig mit ihr scheint jedoch jest noch eine neuere und gerühmte Frucht, Coss Transparent, zu zeitigen, die mit ihr auch in dieselbe Classe gebort und an Geschmad noch vorzüglicher schien, mir aber erst Einmal etliche Früchte trug, so daß auch über die Unterschiede unter beiben sich noch nicht genau urtheilen läßt.

Der Baum machst ftart, wird groß und ift febr fruchtbar. Dber bied.

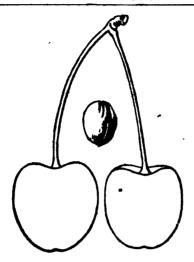

Flamentiner. • • + 2. 20. b. 2.8.

Seimath und Borkommen: gehört zu ben sehr guten, schon lange bekannten Sorten. Ueber ihre Herkunft, salls nicht etwa ber Rame barauf hinweist, läßt sich nichts mehr sagen. Truchseß erhielt bas Reis von Christ. Ist noch längst nicht so verbreitet, als sie es verbient:

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 211 unter obigem Ramen: Dittr. II. S. 49. Das D.D.Cab. gibt 3. Lief. Rr. 6 gute Abbildung. Christ hat sie in seinen verschiedenen Schristen als Flamentiner, Flämische Kirsche, aber anch unter dem falschen Ramen Gesprenkelte Beichsel. Der T.D.G. hat sie durch eine von Christ ausgehende Reiserverwechslung Bd. XV. S. 164 als Turkine (vgl. Truchseh S. 213), welche Lettere eine ganz andere Kirsche ist. Die Abbildung ist leidlich gut. Auch in der Pariser Rationalbaumschule hatte sie, wie Truchses fonach Feuille du Cultivat 1804 p. 137 demerkt, den Ramen Le Flamentin. Der Londoner Catalog und Downing werden sie nicht kennen und ist deren Flomisch der Grosse Godet.

Se ft alt: die Frucht ist von guter Größe, schön, boch etwas stumpf herzsörmig, am Stiele mäßig abgestumpft, am Stempelpunkte sast gerundet, häusig hochaussehend. Auf beiden Seiten ist sie breitzebrückt, auf der einen Seite stärker als auf der andern und ist sie dadurch etwas breiter als dick. Auf beiden Seiten sindet sich eine Furche. Der Stempelpunkt sieht in einem schönen Grübchen oder einer Art von Spalt, welcher durch die herablausende Furche gebildet wird.

Stiel: grun, nimmt felbft wenn bie Rirfche fcon einige Tage

abgenommen ist, keine Rothe an,  $1^{1}/_{2}$  bis  $2^{\prime\prime}$  lang, und sitt in einer engen Höhlung, beren Rand nach ber Rückenseite hin absällt.

Farbung: Grundfarbe gelb, bei recht start reifen Früchten ist bas von nur auf ber Schattenseite etwas zu sehen und die Frucht über ben größeren Theil ber Oberstäche geröthet mit ziemlich bunklem Roth, welches in die Grundfarbe mehr punktirt als lavirt verläuft, aber nichts Gestricheltes hat; bei nicht überreifen aber doch schon zeitigen, schmachaften Früchten ist die rothe Farbe lichter und bas Gelbe mehr sichtbar.

Das Fleisch ist weich, saftreich, ber Saft hell, ber Geschmad fuß und angenehm, gewürzreich jedoch nur in guten Kirschenjahren.

Der Stein ist groß, ziemlich bickbackig, neigt start zum Oval und hat schone Afterkanten. An ben Kanten besselben bleibt beim Genusse etwas Fleisch sigen.

Reifzeit und Nutung: sie zeitigt gleich nach ben frühesten Sorten Ende ber 2. Woche ber Kirschenzeit mit Tilgeners rother Herzetirsche und ber ihr sehr ähnlichen Borbang frühen weißen Herzetirsche. Schätbar für Tafel und Martt, auch brauchbar im Haushalt.

Der Baum wächst start und trägt sehr reichlich. Er macht eine buschige- gut verzweigte Krone und dies, sowie durchschnittlich etwas längere Form der Frucht unterscheibet sie von Bordans gleichzeitig reisens der früher weißer Herztirsche, die runder ist und deren Baum mehr eine etwas sperrige Krone macht. Beibe Sorten sind gleich schähdar. Obige leidet nach meinen Bemerkungen etwas leicht durch Hitze Ende Mai und Ansangs Juni, doch seht sie so voll an, daß immer noch eine gute Erndte bleibt.

Dberbied.

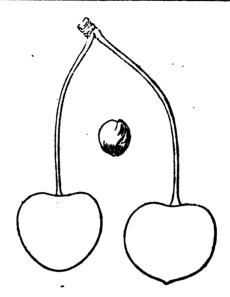

Bordans Bergkirfche. \* \* + 2. 28. b. R.R.

Heimath und Bortommen: wurde von einem Herrn Bordan in Guben erzogen, und gehört zu ben vorzüglich schätzbaren sehr frühen bunten Herzkirschen. Reift gleichzeitig mit ber Flamentiner, ber sie an Werth gleich steht, und vielleicht dieselbe an Tragbarteit noch etwas übertrifft. Das Reis erhielt ich von bem sel. Justizrath Burcharbt zu Landsberg an der Warthe, der die Sorte aus dem nahe liegenden Guben hatte.

Literatur und Synonyme: ift nur erst in meiner Anleitung S. 198 bes schrieben als Brodans frühe weiße herzlirsche, und sinde ich sie sonst nicht. Der Bericht über die Raumburger Ausstellung gebenkt eines Kaufmanns Bordan aus Guben, und habe ich vielleicht den von Burchardt etwas undeutlich geschriebenen Ramen nicht ganz richtig gelesen gehabt. Da es keine zweite von Bordan ersogene Kirsche gibt, kann berselbe wie oben abgekürzt werden.

Seftalt: gehört zu ben großen und ift oft noch etwas größer als vbige Figur. Form ftumpfherzförmig, ober noch öfter am Stiele abgeftumpft, am Stempelpunkte mehr gerunbet; an ben Seiten nur wenig breitgebrückt. Bauch und Rücken, oft nur letterer, zeigen flache Furchen. Der Stempelpunkt fist fast oben auf.

Stiel: mittelstart, 11/2" lang, grün, selten mit etwas Röthe, sitt in weiter, ziemlich tiefer Sohle, beren Rand zu beiben Seiten sich etwas erhebt, und nach Bauch und Rücken etwas abfällt.

Haut: glanzend, gelblich, mit Roth start punktirt und gestrichelt, zuweilen so start, daß die Grundfarbe roth zu sein scheint und bas Gelb nur in punktirter ober gestrichelter Manier sich barstellt. Besichattete nehmen indeß nur wenig Rothe an.

Fleisch: weich, gelblich; Saft farbloß; Geschmad schwach weinig fuß, sehr angenehm.

Stein: mittelgroß, elformig, runbbadig; Rudenkanten breit, nicht porftebenb, erheben fich jeboch etwas nach bem Stielenbe bin.

Reifzeit und Rugung: zeitigt gleich nach ben fruhesten Rirfden, jugleich mit ber Klamentiner, in ber 2. Woche ber Rirfdenzeit.

Der Baum machst freudig, scheint nach bem jungen Stamme, ben ich in Nienburg hatte, eine lichte, nicht reich verzweigte Krone zu machen, und ist früh und sehr fruchtbar; durch ben mehr sperrigen Wuchs bes Baums und mehr Rundung der Frucht unterscheibet sie sich hinreichend von der Flamentiner.

Dberbied.

## No. 25 b. Abams Bergtiride. I. B. a. Trudfeß; Bunte Bergtiriden.

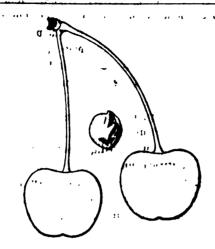

Adams Bergkiriche. . . 2 28. b. R.8.

Heimath und Borkommen: scheint neuern englischen Ursprungs zu sein und sinde ich sie nur im Londoner Satalog No. 1. Das Reis erhielt ich von J. Booth zu Flotbed und ist die Sorte nach den Angaben des Londoner Catalogs acht. Ist nur mittelgroß, hat indes doch duch äußerst reiche Tragbarleit, sehr zartes Fleisch und recht merkliche Süßigkeit ohne Säure, Werth. Gleicht darin der älteren Dankelmannstirsche, auch der Perlherzkirsche. Sie zeitigt nur wenige Tage nach der Frühen Maiherzkirsche.

Literatur und Synonyme: Lond. Cat. Rr. 1. Adams Orown. Ift noch wicht beschrieben. Downing hat sie nicht. Den englischen Ramen durch Mams Kronfirsche zu übersetzen, irug ich Bebenken, da die Kronfirschen ganz anderer Art find. Bielleicht sollte er uns andeuten, daß obige die beste unter herrn Adams Sämlingen sei. — Die von Srn. J. Booth zu hamburg erhaltene Bowyers frühe herzfirsche (Lond. Cat. C. 64 Rr. 22) sand ich mit obiger ibentisch.

Seftalt: mittelgroß, runbherzformig, am Stiele ziemlich ftart abgestumpft, am Stempelpunkte, ber in einem schönen Grubchen steht, ein Beringes eingezogen; an beiben Seiten nur etwas breitgebrucht; bie Bauchseite zeigt sehr flache Furche, bie Rudenseite meist nur Linie.

Stiel: bunn, 2" lang, gelbgrun, und bangen baufig mehrere Fruchte an einem gang turgen Stielabsate.

Saut: glangenb, bunn, fiellenweise fehr burchscheinenb, bag man bie Fibern bes Fleisches feben tann. Grunbfarbe weißlich gelb unb

haben beschattete Früchte wenig Rothe; besonnte finb an ber gangen Sonnenseite firschroth punktirt und geftrichelt, oft fast getuscht.

Fleisch: mattgelb, sehr zart, ber reichlich vorhandene Saft wasserhell. Geschmad ansangs angenehm suß, ohne gerade vorzüglich zu sein, boch gewinnt er an recht merklicher Süßigkelt bei voller Reise ber Frucht und wird vorzüglich. Die bewährten Gutschmeder, die Sperlinge, gehen nach ihr selbst unter Retze.

Der Stein ift eiformig, am Stielenbe etwas abgeftumpft, ziemlich. bidbadig mit ftarten Rudentanten.

Reifzeit und Rugung: zeitigt noch vor ber Winklers weißen Herzkirsche, Rothen Maikirsche und andern, wenigstens wird sie rascher fuß, Ansangs ber 2. Woche ber Kirschenzeit. Ift wohl nur Tafelsorte.

Der Baum machst ftart und hat mir icon fruh in ber Baumfcule und febr reichlich getragen. Er fitt alliabrlich voll.

Dbetbied.

No. 26. Bintlers weiße Bergfirfde. I, B. a. Trudfeß; Bunte Bergfirfden.

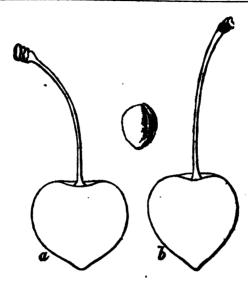

Winklers weiße Bergkirfde. \* \* + + 2. 20. b. 2.8.

Heimath und Borkommen: biese schätzbare Sorte wurde erzogen von Herrn Winkler in Guben, und trug auf der Bettenburg zuerst 1816. Hat sich durch Größe und Schönheit schon sehr verbreitet und verdient die häusigste Anpstanzung. Bon der gleichsalls aus Guben stammenden Tilgeners rothen Herzkirsche ist sie in der Frucht sehr schwer oder nicht zu unterscheiden; im Baume scheint der Unterschied zu sein, daß die Tilgener eine breite mit den Aesten sich etwas hängende Krone macht, Obige dagegen besser in die Luft geht und zwar eine breite doch wehr emporstredende Krone macht. Ich habe beide Sorien sowohl von Diel als aus mehreren andern guten Quellen und habe immer dasselbe erhalten. Eine von beiden kann zwedmäßig nur bleiben.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 278 und Rachtrag S. 678. Ditte vich S. 67.

Gestalt: bie Frucht ist groß, in manchem Boben recht groß, schonund ziemlich spitherzsörmig, am Stiele ziemlich abgestumpft und herzsörmig eingezogen, zu beiben Seiten etwas breitgebrucht; Furchen sinden sich nicht ober erscheinen erst nach bem Stempelpunkte hin als kleine Nache Bertiefung auf ber einen Seite; aber die Rückenseite läuft eine feine Linie; ber Stempelpunkt fist ohne Grubchen oben auf ber Spite ober ein Weniges neben berfelben.

Der Stiel ist verhältnismäßig bunn, 11/2 bis 2" lang, gewöhnlich eiwas gekrummt, oft etwas roth angelaufen und sitt in weiter und tiefer Sobluna.

Die Farbung ber glanzenben haut ift gefällig und icon. Grundfarbe gelb, welche aber bei ben meisten Früchten über ben größeren Theil
ber Oberfläche mit einem schonen, freundlichen Roth punktirt ift, welches
an ben stärksten Sonnenstellen fast getuscht zusammen läuft, so baß bie
Grundfarbe als gelbe Pünkichen und Strichelchen barin erscheint. Rach
ben helleren Stellen verläuft bas Roth sein punktirt.

Das Fleisch ift zart, faftreich, mattgelb und ber Saft hell. Der Geschmad bei gehöriger Reife suß, burch etwas Saure gewurzt und vorsaulich.

Der Stein ift verhältnismäßig nicht groß, bidbadig, zur Giform neigenb, einzeln völlig eiformig mit ziemlich starten und breiten Ruden- tanten und haufigen, farten Aftertanten.

Reifzeit und Rutung: zeitigt balb nach ben früheften Sorten wenig nach ber Flamentiner, Werber'schen frühen schwarzen Herztirsche und Anbern, Ansangs ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Die Reise hat Truchses, ber die Frucht noch zu wenig beobachtete, und nach ihm Dittrich zu, spät angegeben, doch erlangt sie, wie sast alle bunten Herze und Knorpellirschen, norzüglichen Geschmad erst, wenn man sie eiwas langen nachbem sie schap völlig gefärbt ist, hängen läßt. Für Tasel und Haus halt schap und anlockende Markifrucht.

Der, Baum machst icon und gesund und ift fruh und jahrlich sehr fruchtbar, Seiger Kronenbildung, so weit ich biese bis jehr beobachten tonnte, ist schon oben gebacht.

Dberbied.

No. 27. Tilgeners Bergfiriche. I. B. a. Truchfeß; Bunte Bergfirichen.



Eilgeners Herzhirsche. . + ## 2. B. b. A.B. Allgeners rothe Berglirfche. Truchfes.

Heimath und Borkommen: biese höcht schätbare, zu Guben von einem herrn Tilgener erzogene Kirsche hat Truchses nach Größe und Werth noch nicht gehörig gekannt. Sie hat die größte Aehnlickeit mit der gleichsauß zu Guben erzogenen Winklers weißen herztirsche, scheint sich aber von ihr badurch zu unterscheiben, daß sie in voller Reise noch mehr Röthe hat und fast roth wird, während die Winkler eine wirklich bunte herztirsche bleibt, und besonders daß der Baum der obigen eine breite Krone mit etwas hängenden Aesten macht, während der Winkler zwar auch eine etwas breite, kugelartige Krone macht, aber mit den Aesten besser in die Luft geht. Durch Größe und Güte hat sie sich schon ziemlich verbreitet.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 254. Chrift, vollst. Pom. S. 184. Allgeners weißgesprengte rothe Herzlirsche. Dittrich II. S. 62 gibt nur bas von Chrift und Truchseß Gesagte wieder. Auch der Londoner Catalog hat sie als Tilgers white Heart mit dem Synon. Tilger's rothe Herzlirsche.

Ge ftalt: die Frucht gehort zu ben sehr großen. Gute Eremplare haben nicht selten 1" Breite und ist die Frucht ziemlich so breit als hoch, und nebst ber Winklers weißen Herzkirsche gegen andere bunte Herzkirschen kenntlich burch ihre spisherzsörmige Gestalt. Am Stiele ist ste flark abgestumpst; ber Stempelpunkt sist oben auf ber Spise ober

gleich neben berfelben. Bu beiben Seiten ift fie breitgebruckt und hat flache Furchen, oft nur auf ber Bauchseite.

Stiel: hellgrun, verhältnißmäßig nicht ftark, balb nur 11/2", balb gegen 2" lang, häufig etwas gekrummt, sist bei guten Früchten in weiter, ziemlich tiefer Hohlung. Gewöhnlich sitzen mehrere Früchte an einem kurzen, gemeinschaftlichen Stielabsate.

Die Farbe ber glanzenben haut ist ziemlich gelb, über welche Grundfarbe punktirt und gestrichelt und bei zunehmenber Reise immer stärker und lavirt ein schönes Roth sich verbreitet, so daß die Frucht zusletzt fast ganz roth ist. hat die Rothe schon zugenommen, so scheint die Grundsarbe als hellerrothe ober gelbliche Fleckhen und Strichelchen burch.

Das Fleisch ift mattweiß, faftreich, gart; ber Saft farblos und ber Geschmad bei voller Reife gewürzt, fuß und vorzüglich.

Der Stein ift etwas zugespitt eiformig, bidbadig, mit ziemlich ftarten Rudentanten und merklichen Afterkanten.

Reifzeit und Rugung: die Relfzeit tritt ein balb nach ben frühesten Kirschen, wenig nach ber Werber'schen schwarzen Herztirsche, Flamentiner 2c., in der 3. Woche der Kirschenzeit. Man muß, was von den meisten bunten Herztirschen gilt, die am Baume sich gut haltende Frucht nicht zu früh pflüden, wenn sie ihren guten Geschmad haben soll.

Eigenichaften bes Baumes: ber Baum machst gefund, ift fehr tragbar und macht eine breite Rrone mit etwas fich hangenben Meften.

Dberbied.

No. 28. Eitsufiride. I, B. a. Trudfes; Bunte Bergfiriden.



Eltonkirsche \* \* + 3. 20. b. R.3.

He im ath und Borkommen: ift englischen Ursprungs und wurde um 1806 erzogen burch Sq. Knight, Prästdenten der Londoner Garten-bangesellschaft, durch künstliche Bestuchtung, indem er die Bigarronn sive Graftion (unsere Holland. Prinzessin) mit der White heart (welche nach Dochnahls Führer die Frühe Bernsteinkirsche mare, sedoch vielleicht eine Herzkirsche sein dürste) beständte. Sehört zu den recht schähderen Sorien, ist in England und Amerika sehort geschätzt und kann bei und die zu leicht durch den kleinsten Druck siedig werdende Süsse Spanische ersehen. Mein Reis erhielt ich durch Hrn. Pfarrer Urbanek von der Lond. Gartend. Sesellsch., und durch Herrn Behrens in Trevemunde (auch wohl weiter aus London herstammend) überein.

Siteratur und Synonyme: Dittrich III. S. 256 Stons bunte Knorpeltirsche. Dittrich, ber die Frucht nicht in der Natur kannte, vermuthet nach den Augaden engl. Autoren, daß die Benennung Knorpelkirsche unrichtig sein möge, die auch eiwa nur daßer rührt, daß im Auskande auch bunte herzitrschen nicht keiten als Bigarreau bezeichnet werden. Lond. Catal. S. 56 Nr. 34 Elton; ebenso Downing S. 186; Pomologio Magax. II. Ar. 92; Londons Schoplopädie S. 948 Rr. 13; Hookers Pomona S. 9. Die Annales 1868 S. 23 geben zwar kenntliche Abbildung, aber in einer Größe mod Schönheit, wie die Frucht vielleicht wohl in Belgien vorkommen mag (coloriet fast ganz getuscht lachend roth, nach der Spige heller) bei uns indes sich schwerlich sindet.

Gestalt: die Frucht soll sehr groß sein; ich hatte fie bisher nicht größer als obige Zeichnung angibt, und auch Downing zeichnet sie kaum gegangen, daß sie, auf andern Stämmen fortgepflanzt, nicht ganz die Größe behielten, die sie am Urstamme hatten. Die Gestalt ist langlich berzsormig, etwas zugespitzt, meist höher als breit. Am Stiele ist sie etwas abgestumpst, zu beiden Seiten nur wenig breitgebrückt, die Bauchseite zeigt nur slache kleine Furche, die Rückenseite meist nur Linie; ber Stempelpunkt siet oben auf der Spise und steht etwas vor.

Stiel: 13/4-2" lang, mittelstart, gelbgrun und fitt in flacher Höhlung, beren Rand nach ber Rudenseite ftart abfallt.

Saut: glanzend, mäßig ftart; die ziemlich hochgelbe Grundfarbe ift mit einem iconen freundlichen Rirschroth in ziemlich langen Strichelchen und punttirt verlaufend über ben größeren Theil ber Frucht gezeichnet, und nur stellenweise, und besonders nach bem Stempelpuntte hin, ist bie Grundsarbe reiner.

Das Fleisch ist nach bem Pomological Mag. zwar ziemlich fest, aber nicht so sest als das der Weißen Knorpeltirsche, nach Lond. Cat. aber weich, suß und sastreich, und von köstlichem Geschmack. Downing sagt, es sei Ansangs etwas sest, werde aber später zart. Eben so wie Downing urtheilen die Annales und habe auch ich das Fleisch bei gehöriger Reise zart und weich gesunden und nur 1859, in dürrer Zeit, wo die Frucht auch kleiner blieb, blied es ziemlich sest. Den Geschmack sand ich sehr säß, durch ein Weniges Säure erhaben; Downing sagt, daß die Frucht in Geschmack und Güte durch keine andere übertroffen werde.

Der Stein, an dem Fleisch fitzen bleibt, ist langeifdruig, am Stielende etwas abgestumpft, mit ziemlich starten doch nicht breiten Rüdenkanten und einigen Afterkanten. Manche sind nach der Spitze noch ziemlich breit und neigen etwas zum Oval, die Mittelkante tritt allermeist merklich vor.

Reifzeit und Rutung: zeitigt balb nach Bintlers weißer Bergtiefche, etwa gleichzeitig mit Buttners ichwarzer Bergliriche und ber Sugen Spanischen in ber 3. Woche ber Kirschenzelt. Für bie Enfel ichatbar und wird auch fur ben Saushalt fehr brauchbar sein.

Der Baum wächst nach bem Urtheile ber englischen Pomologen ftark, wird groß und ift sehr bauerhaft. Downing stimmt bem bei und bemerkt noch, baß die Sorte an den start dunkelrothen Stielen der Blätter kenntlich sei. Die jungen Baume sind mir gut gewachsen, und Probezweige, so wie ein hiefiger junger Baum zeigen an, daß die Krone nicht reich verzweigt ist und sperrhast wächst. Recht reiche Fruchtbarkeit bestätigte sich auch bei mir.

No. 29. Ancientiriche. I, B. a. Truchfes; Bunte Bergtirichen.

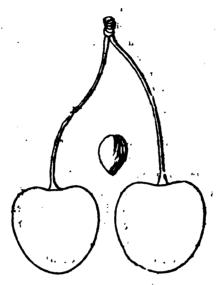

Jucienkirfine. \* \* + 3. 28. b. R.3.

Seimath und Bortommen: diese treffliche Sorte, welche zu ben besten und belitatesten Kirschen gehört, und in keinem Garten sehlen sollte, ba sie durch sehr zaries Fleisch und süßen, vorzüglichen Geschmack sich auszeichnet, erhielt Truchseß 1806 von dem Rentmeister Uellner auf dem von Scheuter schen Gute Alt Lüneburg im Herzogthum Bremen, der sie in der dortigen Gegend aufgefunden hatte. Im Ausklande scheint sie noch gar nicht bekannt, und selbst im Inlande nur wenig verdreitet zu sein. Mein Reis erhielt ich von Diel.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 228 Lucienkirsche; Dittrich II. 5.58 nur nach Truchfeß. Sonft gebenkt ihrer noch Liegel lobend in ber Anl. S. 157.

Gestalt: die Frucht ist von ansehnlicher Größe, oft noch etwas größer als obige Figur, stumpfherzsörmig, meist hochaussehend, auf beiben Seiten, boch auf ber Rüdenseite etwas starter, breitgebrudt. Der Stemepelpunkt steht meistens oben auf, ober nur in einem sehr kleinen Grübenen. Auf ber Bauchseite, die Truchses als ungefurcht bezeichnet, sandich boch meist eine flache Furche; die Rüdenseite zeigt allermeist nur Linie.

Stiel: nach Truchseß turz, war bei mir boch immer ziemlich lang, 13/4-2", ziemlich bunn, gelbgrun, nur zuweilen an seiner Basis etwas

roth, und fieht in faft feichter Sohlung, beren Rand nach bem Raden bin eimas fiarter abfallt.

Haut: glänzend, zart boch zähe, irüb weißgelb, nach Truchseß siart mit einem trüben Roth vermischt, das gegen den Stiel gestrichelt, auf dem übrigen Theile der Frucht etwas marmorirt (b. h. nach Truchseß mehr gesteckt) ist. Ich notirte, daß eine etwas trübe Röthe gestrichelt und punktirt, und später stärker mit durchscheinenden Punkten und Strichelschen den der Grundsarbe, stärker besonnte Früchte saft rundum überziehe, während beschattete heller gefärbt bleiben und stellenweise die Grundsarbe saft rein zeigen.

Das Fleisch ift außerst zart, voll lieblichen Saftes, am Durchschnitte etwas gelbgrau; ber Saft nicht farbend; ber Geschmad suß, fast witant, obne Bitterleit und porzualich.

Der Stein ift klein, langeiförmig, theils bid, theils breitlich, am Ropfe mit schwacher Spike, am Stielenbe nur wenig abgeftumpft mit nicht breiten, aber ziemlich starten Rudenkanten und etlichen Afterkanten. Es bleibt ein Weniges Rleisch an ihm sitzen.

Reifzeit und Nutung: zeitigt ziemlich gleichzeitig mit Fromms schwarzer Derzkirsche, kurz nach Winklers weißer Derzkirsche in ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Hauptsächlich wohl Taselfrucht, doch werben mit bem Dorren noch keine Versuche gemacht sein.

Der Baum machst rasch und gut und ift reich tragbar. Bilbet mit ber Zeit etwas hangenbe Aeste. Bon ber Perlfirsche, bie eben so zartes Fleisch hat, unterscheibet sie sich leicht burch etwas frühere Reise, mehr Größe, und weniger start herzsormige Gestalt.

Oberbied.

### No. 30. Die Türline. I, B. a. Trudfeß; Bunte Bergfirfden.

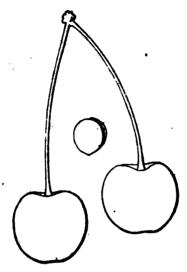

Fie Burkine. \* + + Enbe Juli, bisweilen fruber; 3. 20. b. R.3.

Heimath und Bortommen: sie tam vom Plantagengäriner Sello in Sanssouci unter bem obigen Ramen und mit bem Beinamen 'Runde weiße spate Kirsche au Christ, der sie 1795 wieder an Truchses abgab.

Literatur und Synonyme: Chrift beschried sie in seinen sämmtlichen Berken, am genauesten in s. Bollst. Bomol. S. 193 Rr. 28, welche Beschreibung Truchses S. 206 wörtlich ausgenommen hat. Bergl. Dittr. II. S. 65. Im LO.S. XV. S. 154 ist katt ber Türkine (die Sello auch Türkise, nach Dittrich annte und welche in der Karlier Rationalbaumschule La Turkine, nach Dittrich auch La Turquine heist) die Flamentiner beschrieben und abgebildet, und es geht die lettere aus diesem Brunde in der Begend von Gotha noch als Türkine.

— Aus Wetteren empsteng ich unter dem Ramen Coriso Maxard bland die seinem Topsbaume ungewöhnlich kieh blieb. (The Maxard ist übrigens eigentlich, wie noch bemerkt werden muß, nach Sidler, Christ und auch Cat. Lond. ein Synonym der Wilden Bogelkirsche.)

Geftalt: febr breit bergformig mit unmerklicher Furche, mittelgroß.

Stiel: mittel lang, nach Truchfeß Zusatz meift über 2" lang, dinn, gebogen, in nicht tiefer, oft aber ungleicher Hohle.

Saut: hellroth und gelb getüpfelt, bfters gang roth, auf ber Schattenfeite bag egen gelb, barinnen roth punklirt, manchmal gang weißlich gelb.
Kleifc: weniger weich als bei anbern Bergtirfchen (woburch bie

Rirfche ben Uebergang zu ben Knorpelfirfchen macht), mit weißem fußen Saft von febr gutem Gefchmad.

Stein: nach ber Beschreibung ift er bic, rundlich eiformig, oben und unten fast gleich abgestumpft. — Ich fand ihn wie oben gezeichnet fast rund mit einer kleinen Spige und die Hauptkante start vortretenb.

Reise und Rugun'g: die Kirsche reist in Meiningen (wie in Gotha) in warmen Sommern Mitte Juli, 1859 war sie schon ben 10.,\* 1855, wo der Sommer tühler war, den 21. Juli zeitig, so daß dann in andern Jahren, wie Truchseß nach Christ angab, auch Ende Juli heraustömmt. Die Kirsche ist zwar kleiner als viele andere Süßtirschen, der Geschmack ist aber recht gut und wegen ihres nicht zu weichen Fleisches erträgt sie gut den Transport auf die Märkte, wo sie ihrer Schönheit wegen guten Abgang sindet.

Eigenschaften bes Baumes: bei Truchses hatten bie Baume tein gutes Wachsthum, frankelten und trugen selten. — Rach Dittrich zeichnet ber Baum sich durch sperchaften wagerechten Wuchs ber Zweige, die sich burch ihre Steisheit vor andern ähnlichen Süstirschen kenntlich machen, aus und trägt nicht reichlich. — Mein Baum dagegen wuchs auf Süstirschen-Unterlage in der Jugend kerzengerade in die Höhe und zwar mehr als mir lieb war, so daß ich seinen Gipfel abgestutt habe. Wenn er seine Nebenzweige aber auch etwas wagerecht trägt, so ist dies doch nicht mehr als bet vielen andern seiner Art. Ueber seine Tragbarkeit kann ich mich aber gar nicht beschweren, er trägt gewöhnlich reichlicher als andere, aus welchem letzteren Grunde ich die Sorte zur Anpstanzung hauptsächlich empsehlen will.

Bemerkungen: burch ihr weniger weiches Pleisch, burch ihre breitherzsörmige Gestalt, ihr getüpseltes Ansehen, mas aber in marmen Jahren burch starte Abwechslung von lebhasiem Roth mit noch vorhambenem Gelb recht bunt wird, und burch ihre spätere Zeitigung knilersscheibet sie sich von andern ähnlichen Kirschen; burch iepiere besonders von der ihr in der Form ähnlichen nur weit kleineren Dankelmännstirsche, die 1857 mit der Rothen Waitlische und Winklerschen Bergkirsche gleichzeitig schon zeitig wurde.

<sup>, 9</sup> Gibt bie 3. Boche ber Rirfchenzeit.

No. 31. Berifiride. I, B. a: Truchfeß; Bunte Bergfirichen.



Perlkiriche. . . Enbe ber 3. 23. b. R.8.

"Heimath und Vorkommen: stammt zunächst aus Herrnhausen. Gehört zu ben schon länger bekannten Sorten und ist ziemlich verbreitet. Empfiehlt sich zur Anpstanzung durch Schönheit, reiche Tragbarkeit und den bei gutem Weiter suben Geschmack.

Literaturund Synaupme: Truchset S. 237 unter obigem Ramen. Ditirich II. S. 61. Da es auch eine Verskrorpelkirsche gibt, wird obige häusig Versherzestirsche genannt, indeß sind Verskriche und Perlknorpelkirsche, wie schon Truchset bemerkt, zwei wohl zu unterschehende Ramen. T.Obst. XXI. Tas. 24. Perlherzelische ist nicht die Obige, sondern die Perlknorpelkirsche; richtig sindet sie sich aber im T.O.S. VII. S. 383 Rr. 8 von Büttner beschrieben. Truchses erhelt sie aus Hernhausen als Lange weiße Herzlirsche und Verlstische bie verschieben sein sollten (wie es denn auch eine Frühe lange weiße Herzlirsche sie verschieden seinschlen wie zu der Aberein zeigten. Sprift nahm, wie gewöhnlich vorzeilig, im Handbuche S. 542 und Handbuch Lauft. Seist und im Wörterbuch S. 278 sowie Vollk. Bowol. S. 192 hat er sie richtiger als Perlkische oder Perlherzlirsche. Gothhard S. 147, Abster S. 185, Deineken S. 186 solgen der Büttnersche Beschung. Die Parifer Rationalbaumschliebenannte sie nach Fouille du Cultiv. 1804 p. 138 Guigne de Perle. Der Londoner Catalog und Downing scheinen sie nicht zu kuch die Dankelmannsklische wird kleine weiße Perlkische genannt.

Geft alt: Eruchfeß zählt bie Ririche zu ben größeren; bei mir hatten in Rienburg und Barbowit nur bie volltommenften Exemplare bie Größe ebiger Figur. Form fehr ichon bergformig; auf beiben Seiten ift fie breitgebruckt und gefurcht, auf ber einen Seite fiarter als auf ber anbern.

Nach bem Stempelpunkte läuft sie sanft abnehmend etwas spikig zu, so daß man sie als die Mutter ber spik zulausenden Sorten Tilgeners und Winklers weißer Perzkirsche betrachten möchte. Durch die starken Furchen wird sie wie in zwei Hälften getheilt, die sich am Stiel in dick Backen ausdehnen, und über die Stielhohe erheben. Der Stempelpunkt steht in schwachem Grüdchen. Rleinere, nicht recht vollkommene Früchte sind oft etwas höckerig.

Der Stiel ist 11/2" lang, lichtgrun, etwas gebogen und sitt in flacher Höhlung, wenig sest auf ber Frucht.

Die Farbe ber porzellanartig glänzenben Haut ift ein helles Beißegelb, welches am Stiele und auf ber Sonnenseite mit einem hellen Roth in feinen verwaschenen Strichen überzogen ist. Die Spite und die Schattenseite sind oft ganz weiß, während recht besonnte mehr Rothe annehmen.

Das Fleisch ift sehr zart, saftreich, weißgelb, ber Saft helle. Der Geschmad bei nasser Zeit fabe, bei gunstiger Witterung bagegen und rechter Reise sub erhaben. Durch ihre sanste, gefällige Farbung, bie schone Herzsorm und ben suben, von Saure freien Geschmad unterschebet fie sich von andern gleichzeitig reisenben.

Der Stein ist verhaltnismäßig groß, lang- und spiteiförmig, am Stielenbe etwas abgestumpft, ziemlich bidbadig und löset sich gut vom Aleische.

Reifzeit und Nutung: zeitigt eiwas vor ber Hollandischen Prinzessiriche zu Enbe ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Bei ihrem weichen Fleische hauptsächlich nur Tafelfrucht.

Der Baum wächst gesund und trägt fehr reichlich.

Oberbied.

## No. 32. Binthergliriche. I, B. a. Truchfeß; Bunte Berglirichen.

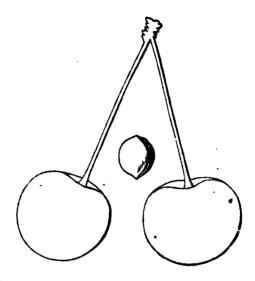

Die Blutherzkirsche. \*\* ! + 4. 6is 5. 20. b. R.3.

. Heimath und Vorkommen: sie tam von Herrnhausen 1785 mit ben Benennungen Heart Cherry Bloeding und Blutherze tirsche an Truchses und ist sonach wahrscheinlich eine englische Frucht.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 224; Dittrich II. S. 53; Christs Howb. S. 278; beffen handb. II. Aufl. S. 667 Nr. 26. — In der Pariser Rastionalbaumschule führte sie den Ramen: La Guigne Sanguinole. — Im Lond. Cat. hat die Bleeding Heart zum hauptnamen Gascoignes Heart und zu Synonym noch Red Heart (of some), Herefordahire Heart, Guigne rouge hative, boch ist zweiselhaft, ob diese unsere Blutherzstricke ift, da sie als mittelgroß, langherzsformig, duntelroth und an der Spite wie in einem Tropsen sich endigend beschrieben wird. — Im Obstab. von Maute ift sie in III. Sect. 3. Lief. von 1856 ziemlich gut, doch ebenfalls zu klein abgebildet.

• Seftalt: am Stiele bid und breit, boch in ber Mitte noch stärker, auf ber entgegengesetten Seite mit breiter Spite endigend. Mittelgroß.

— Auf der einen Seite ist eine Furche, ziemlich der ganzen Kirsche entlang. Auf der anderen Seite ist statt der Furche oft nur ein erhabener Strich, eine Naht bemerklich. Das Stempelgrüdchen sehlt ober ist sehr flach.

Stiel: mittellang, felten über 2", bunn, auf ber einen Seite gunfrittes Santbuch ter Chfifunte. III.

röthlich, in ungleich eingebogener Sohlung, bie nach ber Rudenseite ftart abfällt.

Haut: incarnat, ober blutroth auf weißgelbem Grunde, auf ber breitgebrückten Seite und an der Spite ist das Roth heller und gleichssam in zerflossenen Punkten aufgetragen. In der Ueberreife wird es ringsum dunkter und der gelbliche Schimmer fehlt öfters fast. Besichattete dagegen, besonders kunstlich durch Papier beschattete, nehmen nur an den Seiten eine leichte, punktirt aufgetragene Röthe an, und sind größtentheils gelb.

Fleisch: weißgelb, weich und saftig. Geschmad suß, mit etwas Saure gemischt, boch ohne Erhabenheit.

Stein: nicht groß, breiteiformig und an ben Kanten bleibt Fleifch figen. Die Mittelfante erhebt sich nach bem Stielenbe etwas.

Reife und Rugung: die Kirsche reift angeblich zu Ende Juni ober Anf. Juli und sie war auch 1858 in Meiningen am 8. Juli zeitig, 1855 bagegen erst ben 20. Juli\*, so daß sich bei ihr wie bei anderen die Reifzeit doch auch oft weit hinausschiedt. — Es ist übrigens eine sehr schone Kirsche, auf welche der Gärtner Egers zu Jerusalem immer ein großes Stud hielt und wenn sie gehörig ausgezeitigt ist, so kann man den Geschmad so erhaben, wie an andern ihrer Klasse nennen.

Gigenschaften bes Baumes: berfelbe wird mittelgroß, hat etwas Neigung, seine Aeste wagerecht zu tragen, ist recht fruchtbar, boch gegen hobe Kältegrabe empfinblich.

Bemerkungen: bie Kirsche unterscheibet sich nach Truchses von andern ähnlichen burch bas Eigne ihres Rothes, das mehr Gestricheltes als Punktirtes hat und durch die ihrem süßen Saste beigemischte Saure.
— Sehr ähnlich ist ihr die Punktirte Süßkirsche mit sestem Fleische, ebenso auch die Gottorper Kirsche, doch wenn auch das Fleisch der Blutherzkirsche (auch nach dem Lond. Cat.) nur halbweich ist, so ist doch das der Gottorper besonders, schon ungleich sester und sie (die Gottorper) hat etwas frühere Reiszeit, einen kurzeren Stiel und auch die Färdung ist weniger roth.

Die Sorte, welche ich aus Meiningen habe, reifte auch bei mir spat, 3. B. 1859 erst 16.—18. Juli, Ende der 4. und Ansangs der 5. Woche der Kirschenzeit. Truchses setzt die Reise noch vor die der Lucienkirsche. Auch die Reiszeit meiner von Dittrich erhaltenen Blutherzkirsche, die mir wieder einging, siel in die zweite Halfte des Juli.

No. 33. Pringeftiride. I, B. a. Trudfef; Bunte Bergfiriden.

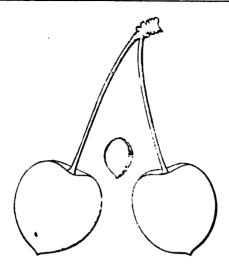

Fringefikiriche. Buttner. \* + 4. 28. b. R.3.

Beimath und Bortommen: fie stammt aus herrnhaufen. Buttner fanbte fie 1798 an Truchfek.

Literatur und Synonyme: Büttner beschrieb sie im T.D.G. VII. S. 384 Rr. 10. — Truchses nahm biese Beschreibung in sein Kirschenwert S. 261 auf. Bergs. Christs Howb. S. 279; Dittr. II. S. 58. — Ich hielt die Kirsche längere Zeit für identisch mit der Lucienkirsche, denn sie reist fast gleichzeitig und ist fast edenso groß und gut und wollte in solcher Hinsch nicht mit der Beschreibung stimmen. Die Lucienkirsche ist nach neueren Beobachtungen aber doch verschieden und die vorliegende jedenfalls die richtige. Man weiß, daß Größe und Geschmad gar sehr durch Zusälligkeiten abändern. Schon Truchses sand einiges an ihr gegen Büttners Beschreibung anders und ich werde die von mir beobachteten Abweichungen von Büttners Beschreibung ebenso dem Texte mit einsügen.

Gestalt: am Stiele ist sie breit und bid, auf beiben Seiten platt (breit) gebrückt, und läuft spikig auß, so baß sie recht herzsörmig ersscheint. Sie gehört zu ben kleinen Kirschen (was aber nach obiger Zeichnung in Meiningen nicht ber Fall ist). Die Furche ist nicht sehr bemerklich — bei Truchseß hatten bie Kirschen jedoch eine merkliche Furche (bie an meinen Früchten ebenfalls wenig hervortrat), bagegen siel mir besonders ber auf einer kleinen vorgeschobenen Spike stehende Stempels punkt auf.

Stiel: febr lang. Auf ber Bettenburg hatten aber bie Früchte teine besonbers langen Stiele, wie auch bei mir nicht:

Saut: in völliger Reife farbt fie fich gang roth, jedoch schimmert bie gelbliche Grundfarbe überall burch. (In bem sonnigen Sommer 1858 mar fie ziemlich ringsum licht purpurroth marmorirt.)

Fleisch: gang weiß, voll weißen Saftes, ber anfänglich bitterlich und unangenehm ift, nachher aber sehr suß und angenehm wird. (Saft nicht farbend, sehr gut, erhaben suß, wenigstens 1858.)

Stein: eirund jugespitt (fpiteiformig D.), wie oben gezeichnet.

Reife und Nugung: sie muß sehr lange am Baume hangen, ebe sie einen recht sußen Saft bekommt. Daber sie fast 4 Wochen bauert von ber ersten Halfte bes Juli an. (Im gen. Jahre war sie in Meisningen am 21. Juli zeitig.) — Ist nach Buttner eine gut einträgliche Kirsche, boch nie besonders belicat.

Eigen ich aften bes Baumes: berselbe bleibt in meinem Garten nur mittelgroß, macht ziemlich dieselben hangenben Zweige wie die Lucienstirsche, trägt auch wie diese reichlich. — Nach Buttner trägt er erstaunslich voll und schlägt nie fehl, welches lettere aber Truchses in Abrede gestellt hat und wohl auch nur in ganz geschützter Lage vorkommen wird.

Bemerkungen: sie zeichnet sich zwar nach B., wenn man sie gegen andere Kirschen halt, sehr beutlich aus, aber ihre Unterschiebe sind schwer auszudrücken. Ihr langer Stiel, ihre schone helle Rothe und ihre mehrere Kleinheit machen sie kenntlich; doch bleibt von diesen Werkmalen nach oben wenig übrig. Sie sieht der Lucienkirsche unter allen am meisten ähnlich, doch reift die Prinzeskirsche meist etwas später und ich konnte an der Lucienkirsche zeither die kleine vorgeschobene Spite, worauf der Stempelpunkt steht, nicht bemerken.

Jahn.

<sup>\*</sup> Auch bei mir hat die Lucientiriche ein folches vorgeschobenes Spitchen nicht und rundet fich am Stempelpuntte mehr ju. D.

No 34. Die Spedliefde. I, B. b. Truchfes; Bunte Rnorpelfirfden.

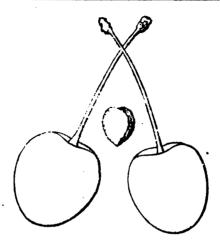

Die Speakirfde. \* \* + 3. 20. b. R.3.

Herrnhausen unter ber Benennung Corise Caron. Unter biesem Ramen hatte aber Büttner im T.D.G. VII. S. 368 bie von Truchseß S. 149 beschriebene Englische schwarze Kronherztirsche abgehanbelt und Truchseß hielt es für gut, sie unter bem beutschen Namen Specktirsche zu beschreiben, ba Caron auf Französisch ebenfalls Speck bebeutet. Auch biese Kirsche gehört mit zu ben besten, und verbient wegen ihrer reichen Tragbarkeit in jedes Kirschensortiment ausgenommen zu werben.

Literatur und Synonyme: Truchseh S. 267; Dittrich II. S. 71; Liegels Aul. S. 158; Oberd. S. 527. — Ju ber Pariser Actionalbaumschuse nannte man sie, wie Truchseh (nach Fouille du Cultiv. 1804 p. 188) mittheilt, Bigarreau du Lard (was Speckinorpeskirsche ausbrück).

Gestalt: sie ift nicht gleich. Auf einem und bemselben Baume sinden sich viele Früchte von beträchtlicher Größe, andere viel kleiner und lettere haben auch eine andere Form. Die größeren sind breitgebrückt, boch auf der einen Seite mehr als auf der andern und runden sich unten stumpsberzsörmig zu. Die kleineren dagegen sind beinahe kugelzund, nur am Stiele ein wenig platt, auf der einen Seite aber kaum merklich breitgebrückt.

Stiel: gegen 11/2" lang, gelblich grun, ohne Roth, fitt in flacher Soblung auf ber Frucht.

Saut: buntelblutroth, mit bellrothen und unten an ber Spite mit gelblichen Fleden, worin sich in bem Roth schwache gelbweiße und in bem Gelb gang weiße Puntte befinden.

Fleisch: bei noch nicht völliger Reise ist es noch etwas weich und nur die Haut fest und zähe. Die Harte bes Fleisches nimmt aber zu, je volltommener sie reist, wie es bei allen Knorpelkirschen ber Fall ist. Es ist weißgelblich und läßt wenig Saft fahren, wenn man die Frucht burchscheit. Der Geschmack hat bei völliger Reise etwas Süßsauer-liches und erhält dadurch eine gewisse Erhabenheit.

Stein: ziemlich groß, langeirund (langeiformig Q.), mit schönen, feinen Afterkanten, für eine hartsteischige Kirsche gut ablöslich.

Reife und Nugung: bie Kirfche reift Mitte Juli\* und ist wegen ihres harten Fleisches zur weitern Bersenbung besonbers geeignet, worauf besonbers bei größeren Kirfchenpflanzungen Rudficht zu nehmen ist.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe zeichnet sich in meinem Garten besonbers burch feinen vertital aufstrebenben Wuchs aus, ist gesund, ziemlich ftart und reichlich tragbar.

Bemerkungen: bie Speckfirsche unterscheibet sich, wie Truchses noch bemerkt, von ber Rothen Maiknorpelkirsche, die ihr in seinem Kirschenmerke vorausgehend abgehandelt ist, burch vermehrte Größe und spätere Reise und von andern bunten Anorpelkirschen durch die veränderliche Gestalt der Früchte an dem nämlichen Baume. — Der Gärtner Egers auf Jerusalem hat auf diese Sorte wigen ihrer großen Fruchtbarkeit siese ein großes Stück gehalten. — Ihr sehr ähnlich ist Eltons bunte Anorpelkirsche, wie ich sie als Bigarreau d'Elton aus Wetteren besite. Doch war diese letztere etwas früher zeitig und das Fleisch schien etwas weniger sest. Diese kommt als Eltonkirsche im Handbuche vor.

Jahn.

# No. 35. Gottorper Riride. I, B. b. Trudifeß; Bunte Rnorpelfiricen.

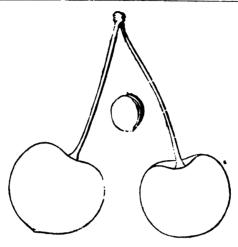

Sottorper Birfche. \* \* ! + 4. 28. b. R.3.

Heimath und Bortommen: sie stammt nach ihrem Ramen wahrscheinlich aus bem Herzogthum Holftein, boch bekam sie ber Freiherr Truchseß nicht von borther, sondern durch den Rath Uz zu Coburg aus der Fantasie bei Bayreuth. Schon Truchseß machte barauf ausmerkam, daß sie eine der vorzüglichsten ihrer Classe ist, und empftehlt beren fleißige Anpflanzung, weil sie häusig und selbst in Wissiahren vollträgt.

Literatur und Synonyme: Truchfeß beschrieb sie S. 289. Danach haben sie auch Dittrich II. S. 72 und Liegel Anl. S. 159. — In andern pomologischen Schriften sindet man nichts über sie. Bei Salzmann kommt S. 48 Rr. 16 eine Sanz rothe große harte spanische Knorpelkirsche mit dem Beinamen Sottorper vor, doch kann biese schon nach ihrer Benennung "ganz rothe" nicht die vorliegende sein.

Geftalt: die Fruchte haben auf einem und bemselben Baume eine verschiebene Form und Größe. Die größeren find breitgebruckt, auf einer Seite mehr als auf der andern und runden sich nach dem Stempel-punktende sehr stumpsherzsörmig zu; die kleineren bagegen sind sast kugelzund, nur am Stiele ein wenig platt, auf der Seite aber kaum merklich breitgebruckt.

Stiel: turg, 11/2" lang, bunn, gang gerabe, weißlich grun, fitt in flacher, nur an ber breitgebrudten Seite ber Frucht ein wenig erhabener Boble.

Haut: sehr zähe, nicht leicht zerreißend, man kann bis zum Steine einbeißen, ehe sie berstet; bie Farbe ist meistens lebhastes Lichtroth mit Gelb marmorirt; auf ber Schattenseite, welches die breitere Seite ist, ist die Farbe lichtgelb, manchmal weißlich, um die Stielhöhlung herum fast ganz roth, zuweilen mit gelblichen Punkten. Doch nimmt die Kirsche nicht alle Jahre so viel Röthe an, das Gelb ist dann lichter, manchmal weiß, auch das Roth ist dann oft matt und schmubig.

Fleisch: mehr weiß als weißgelblich, nicht fehr fest, aber besuns geachtet saftiger als bei andern Knorpelkirschen, und ber ausgedrückte Sast ist krystallhelle. Geschmad sehr suß, wenn auch weniger erhaben als bei andern dieser Classe; bei Mangel an Sonne zur Zeit der Reise ist er sogar fast wässerig und unschmachhaft.

Stein: klein, breitrund (eiformig D.), gut vom Fleische löslich. Reife und Rutung: die Kirsche reift meistentheils in Witte bes Juli,\* bisweilen wie 1859 etwas früher, in kühleren Jahren auch etwas später. Es ist immer eine ber schönsten Kirschen bes Truchseß'schen Sortiments und wenn es möglich ist, sie recht reif werben zu lassen, so ist sie in guten Sommern auch recht belicat.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird nicht sehr groß, trägt aber selbst in ungünstigen Jahren außerordentlich reich. Er blüht so start, daß der Baum nicht alle Früchte ernähren kann, weshalb von ihnen viele, selbst schon ausgebildete absallen, ehe sie zur Reise kommen, wozu auch das beiträgt, daß der Baum vom Rüsselkäfer, der die Fruchtstiele durchsticht, sehr heimgesucht wird. Im Regenwetter, wenn es gerade kurz vor der Reise einfällt, springt sie stark auf, doch geschieht dies auch bei den meisten andern Knorpelkirschen.

Bemerkungen: burch ihr weicheres Fleisch, aber besto sestere Saut, burch welche sie vorzüglich zu ben Anorpelkirschengehbrt, wie Truchses noch bemerkt, burch ihre blassere Farbe, burch bie Breite ber grösseren und die Ründe ber klein eren Früchte, wie auch durch die glattweg schmedende Süßigkeit unterscheibet sie sich von allen andern dieser Classe und durch ihre spätere Reise noch besonders von der Specklirsche und Rothen Maiknorpelkirsche. — Ihrsehrähnlich, doch etwa 6 Tage später reis, auch stärker geröthet und länger gestielt ist die Blutherzkirsche, die mit der ihr sast gleichen Bunktirten Süßkirsche mit sestem Fleische die Siegenschaft hat, nicht ganz weiches Fleisch zu bestigen, wo sie gerade der vorzliegenden nach den von mit 1855 darüber niedergeschriebenen Bemerkungen so nahe rückt, daß man bei nicht genauer Beobachtung beide für einerlei halten könnte.

No. 36. Duntelrothe Anorpelfiriche. I, B. b. Eruchfeß; Bunte Rnorpelfirichen.



Bunkelrothe Anorpelkiriche. Truchfeß \*\* +! 4. 20. b. 8 8.

Heimath unb Borkommen: sie kam als eine französische Sorte unter dem Ramen Bigarreau violet aus Herrnhausen, 1790 an Truchses und trug 1797 bei ihm zum ersten Male, jedoch eine längere Reihe von Jahren hindurch nur sparsam und er hat erst spät noch ihre Bortrefflichkeit erkannt, weshalb er sie im Nachtrag noch beschrieb. Sie war aber keineswegs violett gefärbt, weshalb derselbe den Namen in den obigen umwandelte. Sie ist ebenfalls eine der schönsten und ebelsten des Truchsessischen Kirschensortiments.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 680; Dittrich II. S. 72. — Synonyme außer dem obengenannten find nicht bekannt.

Geftalt: am Stiele breit, in ber Mitte langlich, unten ftumpfherzsormig. Auf ber einen Seite ist sie sehr start, auf ber anbern taum
merklich breitgebrückt. Auf ber breiteren Seite läuft vom Stiele bis zum
Stempelgrübchen eine breite, oft tiefe Furche herunter, welche am Stiele
so start ist, daß sie die Kirsche baselbst in 2 Halsten zu theilen scheint.
Auf ber weniger breiten, mehr runden Seite ist die Furche taum mert-

lich, oft gar nicht vorhanden. — Die Kirsche ift ansehnlich groß (in guten Kirschenjahren wie oben gezeichnet).

Stiel: verschieben, überhaupt lang, meistens über 2", nicht ganz grun, etwas braunstedig. Die Hohlung, worin er auf ber Frucht sitt, ift bei sehr reifen Früchten ziemlich flach, bei minber reifen tief und eng.

Saut: ftart, boch nicht gabe, burchaus roth, überhaupt fehr buntels roth und nur auf ber ftartgefurchten Seite und an ber Spige etwas beller.

Fleisch: gelblichweiß und fest, ber ausgebrudte Saft weiß, hell und banfig. Der Geschmad ist vortrefflich.

Stein: klein, nach Truchses im Umfang rund, unten mit einer Kleinen Spitze und löst sich gut vom Fleische. (Ich fand ihn wie nebenan gezeichnet, oval, fast walzenförmig, we nig breitgebrückt, was wahrscheinlich auch bas "rund im Umfang" sein wirb.)

Reise und Rutung: die Kirsche reift in Mitte bes Juli (1858 war sie den 18. Juli reif\* und verdient wegen ihrer Größe und tress- lichen Geschmacks mehr bekannt und häusig angepstanzt zu werden, wozu wir sie, in der Hoffnung, daß der Baum, wenn er älter wird, reichlicher tragen werde, hiemit bestens empsehlen. So beschreibt sie Truchseß und kann ich seine Hoffnungen in Betreff bes Baumes bestätigen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe machst ftart, geht hoch und beweist sich in meinem Garten auch recht tragbar. In einem ber letten kalten Winter litt er zwar ziemlich und es wurden ganze Aefte an ihm durr, indessen kam bies auch an einheimischen Sorten vor und liegt es wohl also nicht an seiner sublichen Abkunft.

Bemerkungen: von der Speckkirsche, mit der die vorliegende zugleich reift und die sich auch sehr roth farbt, unterscheidet sie sich durch ihr dunkleres Koth, von Battners später rother Anorpelkirsche, welche auch ein dunkles Roth hat, durch frühere Reise (auch ist das Fleisch der letztgenannten sester), von allen andern durch längere Stiele, durch das Starkgefurchte der breiteren Seite und durch das Pikante im Geschmad. Diesen Bemerskungen des Freiherrn Truchseh will ich nur noch hinzussgen, daß sich die Rirsche vor allen andern ähnlichen durch ihre gleichsam vieredige Form, wenn man sie auf der Furchenseite, mit dem Stiele etwas nach sich geneigt betrachtet, auszeichnet. Die Rirsche ist nemlich an ihrer Spite auf der Furchenseite immer etwas eingedrückt und auf der Furchenseite selbst abgeplattet. Die Furche selbst ist oft stark ausgeprägt und gegenüber eben auch etwas angedeutet, wodurch die eckige Form entsteht. Hierauf, als auf ein harakteristisches Merkmal, hat mich schon der Gärtner Egers zu Jerusalem, der sorgsame Psteger des Truchses ichen Sortisments ausmerksam gemacht.

<sup>\*</sup> Rach ber Zeitigung mit ber Specklirsche fallt bie Reife in bie 3. Boche ber Kirschenzeit. 1860 zeitigte fie mir erft Enbe ber 4. Woche.

No. 36 b. Cemeine Marmortiriche. I, B. b. Truchfeß; Bunte Anorpelfirichen,

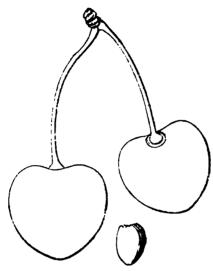

Semeine Marmorkirfche. Faft \*\* und †† Ende b. 3. 2. b. R.3.

Deimath und Borkommen: biese gute Sorte erhielt Truchses 1796 von Mayer in Würzburg. Da Truchses sie noch nicht hinreichend beobachtete und ben Baum nicht tragbar genug fand, auch Dittrich, ber sie sehr richtig und genauer beschreibt als Truchses, die Tragbarkeit gleichfalls nicht genügend fand, ist sie wenig verbreitet. Das Reis erhielt ich von Dittrich und trugen meine Probezweige in Nienburg sast jährlich voll, auch kamen die schonen Früchte an Größe der Großen Prinzessinksische (Lauermanns Kirsche) sehr nahe; da sie indeß im Ganzen bieser zu ähnlich und nicht besser ist, bleibt sie aus einem engeren Sortimente vorerst boch lieber weg.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 391 unter obigem Namen; Dittrich II. S. 73. Das D.D.Cab. gibt 4. Lief. Nr. 38. Abbildung, die zu klein und nicht kenntlich ist. Mayer nannte sie Große gemeine Marmorkriche, Gros Bigarreau commun, satchlich auch Nocmonter Kirsche (Belle de Roomont) und Buntes Taubenherz (Coeuret ou Coeur de Pigeon) und sagt, daß sie die größte, beste und schönste Art unter den Marmorkischen sei. In seiner Abbildung Taf. 16 hat er aber, wie auch Truchses anmerkt, den Fehler gemacht, daß er zwei offenbar ganz versichiedene Arten von Kirschen darstellt, unter denen nur die zu beiden Seiten abgebildeten einzelnen großen Früchte die obige ziemlich gut, nur etwas zu groß darstellen. Mayer verweiset auf Duhamels Bigarreautier commun (S. 124 der deutschen Uebersetung), welches obige Sorte immerhin sein kann. In hessen sießt sie, nach Dochnahls Kahrer, Gemeine Knorpelkirsche.

Gestalt: in guten Jahren und gunstigem Boben groß, etwas langlich herzförmig, am Stiele breit, in ber Mitte zugerundet und nach ber Spitze herzsörmig abnehmend. Auf beiden Seiten etwas breitgebrückt, auf ber Rückenseite läuft in einer unbedeutenden Furche, die oft ganz sehlt, eine rothe Linie zu dem nicht vertieft auf der Spitze stehenden Stempelpunkte hin; auch auf der Bauchseite ist die Furche nur flach und meist nicht über den Bauch hin gehend.

Stiel: mittelmäßig ftart, gelbgrun, 11/2" lang, selten etwas roth punktirt, fist in ziemlich tiefer und weiter Hohlung.

Die Farbung ber glanzenden Haut ist sehr schon. Auf ber hell wachsgelben Grundsarbe sind start besonnte Früchte auf beiden Seiten mit einem etwas dunklen Roth punktirt und gestrichelt gezeichnet, das punktirt in die Grundsarbe verläuft und an den stärksten Sonnenstellen so zusammen läuft, daß die Grundsarbe nur als gelbe Pünktichen und Strichelchen burchscheint. Oft sieht man auch dunklere rothe Kreischen oder Fleckschen in der Röthe. Beschattete Früchte sind nur auf einer Seite gesröthet und die Grundsarbe wird dasselbst nur etwas goldartiger.

Das Fleisch ist fest, gelblich weiß, ber Saft hell, ber Geschmad nach Dittrich sußlich und nicht ausgezeichnet, nach meinen Wahrnehmungen bei rechter Reise etwas weinig suß und sehr gut. Auch Truchseß fand ben Geschmad gut.

Der Stein ist langeiformig, etwas breitgebrudt, am Stiele breit abgestumpft, am Ropfe zugespist, mit feiner Spige. Die Rudenkanten sind ziemlich stark.

Reifzeit und Nutung: zeitigt noch etwas vor ber Großen Prinzessinkirsche, Enbe ber 3. ober Anfangs ber 4. Woche ber Kirschenzeit, ziemlich gleichzeitig mit ber Specklirsche, von ber sie sich burch lichtere Färbung unterscheibet. Wird für Tafel und Haushalt sehr brauchbar sein.

Der Baum wirb nach Dittrich groß und foll etwas kleineres Blatt haben als andere Sugkirschenbaume, was ich wenigstens an ben traftig wachsenben Stammen in ber Baumschule nicht bemerkte.

Oberbied.

No. 37. Große Pringeffinfiriche. I, B. b. Truchfeß; Bunte Anorpelfirichen.

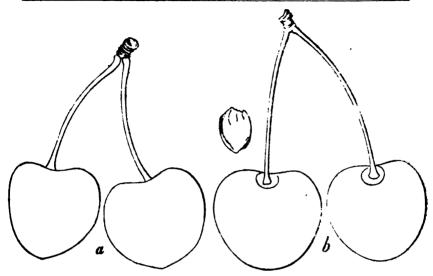

Srofe Pringeffinkiriche. \* \* + + 4. 2. b. R.3. Sollanbifde große Bringeffintiriche. Trudfes.

Heimath und Borkommen: zur Empfehlung biefer, nicht mit ber Prinzessinkirsche schlechtweg zu verwechselnden Frucht darf nichts mehr gesagt werden, da sie bereits die weiteste Berbreitung gefunden hat, auch selten in einer etwas beträchtlicheren Kirschenpstanzung sehlt. Sie empfichlt sich eben so sehr durch ihre Schönheit und Größe (Truchses hatte in Grasboden Früchte von 14" Breite und 13" Höhe!) als bei gehöriger Reise durch vorzüglichen Geschmack und Brauchbarkeit zu verschiedenen Haushaltszwecken, wozu sie noch lange nicht genug verswandt wird. Sie gehört zu den alten Früchten, deren Ursprung nicht mehr bekannt ist.

Literatur und Spuonyme: Truchset S. 295 Holländische große Prinzessinsche, welchen Ramen man ohne Nachtheil wie oben abkürzen kann, wie sie auch in holland Groote Princess heißt. Allgem. T. Gartenmagazin 1804 S. 378 mit guter, von Truchsek selbst gegebener Abbildung, beren Größe indes die Frucht in wenigen Gegenden ganz erreichen wird. Dittrich S. 81; Christ vollst. Pomol. 5. 200; T.D.Cab. 3. Lief. Rr. 11 Abbildung, zu klein und im Colorit zu grün. Die Synonyme sind zahlreich. Im Hannoverschen ist sie neuerdings irrig als Graf Rünsters Kirsche viel verbreitet und ist als Lauermannskirsche daselbst schon lange bekannt, die auch Labermannskirsche heißt. Truchsek unterschetzt zwar die Lauermannskirsche von obiger, jedoch nur in Größe, und diese ist nach dem Standste des Baumes sehr verschieden. Beide Früchte, die auch das T.D.Cab. von gleicher Größe und Gestalt nur beide zu klein gibt, wurden mir auf demselben Probedaum von gleicher Größe, und da ich beide Sorten allein von Diel hatte,

bezog ich die Lauermann auch aus Meiningen, wo man jest die Ibentität beider auch anerkennt, und war auch biefe. 1860 mit obiger ganglich überein. Es ift noch sub b. oben eine von herrn hofgartenmeifter Borchers gefertigte Umrigzeichnung ber Berrnhaufer Lauermann neben bie sub a. gegebene Reichnung ber Obigen gestellt. In ber Barifer Rationalbaumschule hatte fie nach Fouille du cultivat. 1804 p. 138 ben namen Le gros Bigarreau de Princesse d'Hollande, und ift neuerdings wohl von Frankreich her auch als Bigarreau Napoleon verbreitet, die jedoch in der Abbilbung in den Annales 58, p. 25 anders dargestellt ift und um 1820 von Parmentier erzogen fein foll; babei ift freilich anzumerken, daß eine in herrnhausen sich sindende Bigarreau Parmentier unsere obige Frucht ift, und auch der Lond. Cat. bei Bigarreau Napoleon (Rr. 12) die Synonyme Bigarreau Lauermann, Lauermannskirsche, Lauermanns herztirsche gibt. Die Frohe Prinzessinssiehe hat der Lond. Cat. als Bigarreau schlechtweg (Rr. 8) mit ben Synonymen: Groote Princess, Bigarreau de Hollande, Gros Bigarreau de Princess de Hollande, Sollanbifche große Bringeffinfiriche, Bigarreau royal, Bigarreau tardif, Bigarreau gros, Turkey Bigarreau, Italian Heart, Harrisons Heart, West's white Heart, Transparent (of some) und Graffion. Trudick führt unter ben nicht hinlanglich untersuchten Rirfden S. 338 eine Graffion als Bunte Knorpelfirice auf, die Uellner aus England erhalten hatte und ber Deinung mar, bag fie mit Forevthe Graffion und einer gleichfalls aus England erhaltenen Turkey Heart ibentisch sein, was nach ben Synonymen bes Lond. Cat. sich bestätigt. — Rach Downing S. 170, ber die meisten Synon. des Lond. Cat. mit aufsührt, und so auch die Holland. große Prinzessink, heißt sie in Amerika fast allgemein Yellow Spanish, bei Manning und Kenrick White Bigarreau, bei Core Amber or Imperial. Downing hat aber neben ber Bigarreau S. 83 noch eine Holland Bigarreau, von Noisette im Jardin fruitier aufgeführt und aus Frantreich nach Amerika gekommen, die er von der Bigarreau unterscheiben will burd etwas fruhere Reife, die indeg boch biefelbe und obige fein wirb. Jahn erbielt fie enblich noch von Bavelen als Guigne de Fer (Mon. Schr. I. S. 157) vielleicht jeboch falichlich. Esperens Anorpelfiriche ift ibr febr abnlich, geitigt auch gleichzeitig, ift aber nicht gang fo groß und bei ihr entbehrlich.

Geftalt: fehr herzförmig, boch nicht spihherzsörmig; bie größte Breite etwas nach bem Stiele hin; am Stiele start abgestumpft, am Stempelpunkte herzsörmig gerundet; auf beiben Seiten breitgebrudt, auf ber Rudenseite meistens am starkten, wo bann die Furche fehlt, mahrend die Bauchseite eine flache, breite Furche hat. Der starte Stempelpunkt sitt in einem ganz flachen Grübchen.

Stiel: ftart, boch verhältnifmäßig nicht ftart, 11/2" lang, hellgrun, felten etwas geröthet, und fitt in weiter, nicht tiefer, nach ben Seiten hin etwas aufgeworfener Höhlung.

haut: ftart glangend, nicht abziehbar, unansehnlich gelb, welche Grundfarbe bei ftart besonnten zuweilen fast rundum mit einem schonen Rirschoth, nach dem Stiele hin mehr punktirt und gestrichelt, nach dem Stempelpunkte hin mehr macs morirt überbedt ift. An den rechten Sonnenstellen wird die Rothe fast ganz getuscht.

Fleisch: weißgelb, saftreich, in voller Reife fest, doch nicht hart; Saft hell; Geschmad ber gehörig reifen Frucht gewürzreich fuß, mit schwacher Saure gemischt und vorzüglich. Halt sich am Baume lange.

Der Stein ift für bie Große ber Frucht flein, lang und ziemlich spiteiformig, und löfet fich aut vom Rieifche.

Reifzeit und Rugung: zeitigt in ber 4. Boche ber Rirfchenzeit. Für Safel und Saushalt gleich fcasbar.

Der Baum ift gesund, gedeiht in allerlei Boben, wird groß und ift fehr fruchtbar. Ober bied.

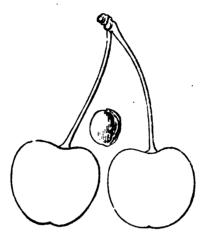

Weife Spanische. \* \* + 4. 20. b. R.3.

Heimath und Borkommen: stammt her aus Pastor Henne's Collection, ber sie unter obigem Namen beschrieben hat. Hat sehr viele Aehnlickeit mit einigen andern zugleich reisenben bunten Knorpelkirschen, namentlich ber Gottorper und Gubener Bernsteinkirsche, so baß von diesen Sorten am besten nur eine beibehalten wird. — Hat bereits ziemlich allgemeine Verbreitung gefunden. Mein Reis habe ich von Burcharbt (und dieser von Truchses) sowie aus Meiningen.

Literatur und Synonyme: Truchseß S. 317. Weiße Spanische. Henne, Anweisung S. 349. Bigarreau blanc, Weiße Spanische, A.D.G. VII. S. 365 Rr. 11. Chrift, Hob. 3. Aust. S. 685 und Bollst. Rom. S. 199; Dittrich II. S. 75. Das T.D.C. gibt Lief. III. Rr. 10 ganz gute Abbildung. — Lond. Cat. Rr. 80 White Spanish.

Geftalt: fast, ober wirklich groß, balb etwas herzförmig, meist mehr gerundet, am Stiele merklich, am Stempelpunkte etwas abgestumpst; zu beiden Seiten etwas breitgedrückt. Der Stempelpunkt sitt meist wenig ober gar nicht vertieft, bei recht großen Früchten in einem flachen Grübchen.

Stiel: 11/2" lang, mittelmäßig start, oft saft bunn, gelblich grun, in weiter, mäßig tiefer Höhlung, bie nach beiben Seiten flach aufgeworfen ist und nach ber Rückenseite am stärksten abfällt.

Farbe ber glanzenben Saut ein ziemlich reines, helles, machsartiges

Gelb; biefes Gelb überzieht an ben besonnten Stellen ein schönes Kirsch, welches Roth anfangs mehr getüpfelt und sein gestrichelt erscheint, bei zunehmenber Reise ober an ber Sonnenseite mehr zusammenläuft. Recht besonnte Früchte können zuleht über ben größeren Theil ber Obersstäche roth mit burchschimmernber Grundsarbe erscheinen, doch bleiben die meisten auf der Schattenseite gelb und behält die Röthe genau besehen immer etwas Punktirtes und Gestricheltes.

Das Fleisch ist matt gelblich, bei voller Reise so konsistent, baß man die Frucht völlig zu ben Knorpelkirschen zählen barf: ber reichlich vorhandene Saft ist sund angenehm.

Der Stein ift mittelmäßig groß, ziemlich eiformig, zum Oval neigenb, und hat ziemlich ftarte und icharf hervortretenbe Rudenkanten.

Reifzeit und Nugung: zeitigt in ber 4. Woche ber Rirschenzeit und muß nicht zu fruh gepfluckt werben (wie fast alle bunten Herzund Knorpelfirschen), um ihren guten suben Geschmad zu haben. Halt sich am Baume mehrere Wochen. Daß, wie Henne will, die abgenommenen Früchte sehr rasch stedig wurden, habe ich nicht bemerkt, was vielleicht in Berwechslung mit der Sugen Spanischen gesagt ist.

Der Baum machst rasch und gesund, wird aber nach Dittrich nicht groß. Daß er in ber Bluthe besonbers empfindlich mare, habe ich nicht bemerkt, und trug die Sorte gern und voll.

Dberbied. .



Die Verlknorpelkirfche. \* † 4. 28. b. R.B.

Heimath und Bortommen: Sidler bekam sie aus ber Baumschule von Rebrig zu Raschwitz und theilte sie wieder bem Freiherrn Truchseß mit.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 305. — Sidler hat sie im T.D.G. XXI. S. 277 Ar. LVII. unter bem Ramen Perlherzirische beschrieben, welche Benenmung Truchseß aber, weil es eine Anorpellirsche ist, und weil auch Bütiner bereits im T.D.G. VII. S. 363 Ar. VIII. eine Herzlirsche als Perlsirsche beschrieben hatte, in den odigen umzuwandeln für gut fand. — Bergl. Dittr. II. S. 80; Oberd. S. 524.

Se ft alt: etwas breiter wie hoch, 10" breit, 9" hoch und bick. Auf ber einen Seite sieht man nur bei einigen eine haarbunne Linie vom Stiele nach bem andern Ende gehen und wo sie aufhört, ein graues Pünkichen ohne Grübchen. (Ich habe mir bei Ihrer Zeichnung angewerkt, daß sie auch öfters noch stärker spisherzförmig, als sie oben vor liegt, sich bant. Die Furche ist sehr ftark und tief und auch auf der gegenüberstehenben Seite noch etwas sichtbar).

Stiel: in gerünniger flacher (boch wie ich bieselbe von Jerusalem besitze, oft auch in sehr tieser) Einsentung, bunn, grun, taum 2 Mal so lang, als die Kirsche hoch ist.

Saut: ftraff über bas Fleifch gespannt, ziemlich zähe und ftart 3antites Soubies ber Doptenbe. III.

glanzend. Grundfarbe machsgelb, auf ber Sonnenseite hellroth, unter welchem bas Gelb in ben gartesten Panktichen hervorleuchtet, so bas. sie, besonders an hellen Stellen, ganz bamit besprengt zu sein scheint.

Fleisch: fest, weißgelb, und eine Linie tief unter ber haut nach bem Steine zu befindet sich ein weißer Kranz von ziemlich starten Fibern. Der Stein scheint aus bem Fleische röthlich hervor. — Der Sast farbelos, von sehr angenehmem, sußen Geschmad.

Stein: nach Truchses langlich, unten stumpffpit abgerundet und oben etwas breiter. (Rach meinen Bemerkungen ist er ziemlich groß, herzsörmig, wie oben abgebilbet.) Er ist von Farbe etwas rothlich.

Reife und Nutung: bie Riefche reift Ende Juli und ift eine fehr gute Tafelliriche. — In Meiningen war fie 1858 ben 18. Juli zeitig.

Eigenschaften bes Baum es: mein Baum macht tein startes Gewächs und läßt es auch mit bem Blüben und Tragen an sich tommen, so baß von Zeit zu Zeit einige Früchte an ihm etwas Seltenes sind. Doch steht er von andern etwas unterbrückt und macht sich wohl unter bessern Berhältnissen auch anders.

Bemerkungen: wie Truchseß zu ber von Sidler versaßten Besschreibung bemerkt, muß man die Kirsche bei scheinbar völliger Reise noch einige Tage hängen lassen, wenn man das Knorpelartige bes Beisches verspüren will (und es ist dann, wie ich selbst siemlich hart). Von der ihr am nächsten stehenden Frühen Bernsteinkirsche ist sie durch mehrere Rothe unterschieden. — Wenn ührigens sich aus meinen obigen Mittheilungen auch einige Differenzen gegen Sieler ergeben, so zweisle ich doch nicht, daß ich die Sorte richtig habe, indem sie sonst mit bessen Beschreibung trifft.

Jabn.

<sup>\*</sup> Sidler schilbert ihn weiter: die breite Rante hat in der Mitte eine ziemlich bide Erhöhung und auf beiben Seiten eine flache schmale Bertiefung, die durch schwerzeme Linten nach den Backenseiten begrenzt werden. Die Neine-Kente besteht nur aus einer zurzen ausgeworfenen Linte.

#### No 40. Gubener Berfteinfiride. I, B. b. Erudfeß; Bunte Anorpelfiricen.

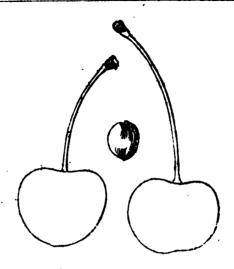

Cubener Bernfteinkirfde. . . + 4. 20. b. R.8.

Heimath und Bortommen: stammt, wie schon ber Name besfagt, aus ben Subener Kernsaaten. Sehört burch Fruchtbarkeit und Haltbarkeit am Baume zu ben recht guten Sorten, wenngleich ich sie gerabe nicht besser nennen kann als die Weiße Spanische, die Perlakworpelkirsche und Gottorper, die ihr so ähnlich sind, daß die Unterschiebe schwer anzugeben sind. Es scheinen durch die Kernsaat überhaupt besonders leicht bunte Herz und Knorpelkirschen zu fallen. Wein Reis erhielt ich von Dittrich und aus Meiningen überein.

Literatur und Synonyme: Truchf. führt fie S. 342 und Nachtrag S. 685 wer erft kurz auf, und konnte bloß bestätigen, daß sie schätzbar sei und zu den bunten Anorpellieschen gehöre. Dittrich II. S. 77 gibt schon vollständige Besickelbung nach Früchten die er erndtete. Sonst wird sie in pomologischen Werten unt vorlommen, als nur in meiner Anleitung.

Gestalt: gehört zu ben großen, wenngleich bei recht vollem Tragen bes Baumes die Früchte mir öfter noch ein Geringes kleiner blieben als obige Figur. Die Form ist stumpsherzsörmig ober mehr runbherzsörmig, am Stiele ist sie start abgestumpst, nach bem Stempelpunkte runbet sie sich mehr zu, ist aber auch da oft start gedrückt. Nach Dittrich ist sie nur auf der Rückenseite breitgebrückt, wo sich eine Linie sindet; bei mir zeigte sich häusig auch noch auf der Bauchseite eine slache Furche. Der Stempelpunkt sigt slach, oft fast nicht vertieft.

Stiel: ziemlich ftart, 11/2-2" lang, hellgrun mit einzelnen braumen Buntichen und fitt in flacher, weiter Sohlung.

Haut: glanzend, etwas start; Grundsarbe ein schones Weißgelb, oft auch etwas unanschnliches Gelb, welches auf der Sonnenseite etwas dunkler wird, und an der Sonnenseite, bei voller Reise aber über gut 2/s der Oberstäche der Frucht mit einer hellen Karminröthe sast getuscht überzogen ist, die nach der Schattenseite schmächer wird nud wie lavirt sich verliert, so daß größere Stellen der Grundsarbe rein bleiben. Auf der Sonnenseite scheint die Grundsarbe noch in seinen gelblichen Punkten und Strichelchen durch.

Das Fleisch, welches Dittrich sehr hart nennt, sand ich nicht härter als bei vielen andern Knorpelkirschen; es ist unansehnlich heugelb mit starten Fibern durchzogen, sastreich und der Geschmad angenehm suß mit etwas Saure gemengt. Die Frucht, welche sich schon ziemlich frah idthet, muß indeß lange am Baume hängen, wenn der Geschmad wirkliche Güte erlangen soll, was man in nassen Jahren und wo die Kirschen den Nachstellungen der Bögel ausgeseht sind, einen Fehler nennen, im gegentheiligen Falle als lange Haltbarkeit der Frucht am Baume betrachten kann.

Der Stein neigt zur Giform, ift aber oft fast oval, am Stielenbe ein Wenig abgestumpft; bie breiten, aber flachen Rudentanten steben nach bem Stielenbe bin etwas vor.

Reifzeit und Rutung: zeitigt mit ber Dollanbischen Prinzefsintirsche und abnlichen in ber 4. Woche ber Kirschenzeit und erhalt rechte Gute bes Geschmack eigentlich erft noch etwas später als bie gebachte größere Sorte. Ift für bie Tafel angenehm und auch im Hausbalte brauchbar.

Der Baum machst lebhaft und gut, und wenn Dittrich meint, bag er nicht voll zu tragen scheine, so kann ich bas Gegentheil bestätigen.

Genugenbe, burch Worte hinreichenb ausgebruckte, tonftante Unterfchiebe unter ben obgebachten ähnlichen Sorten weiß ich zur Zeit noch
nicht gehörig anzugeben. Es wurde zwedmäßig nur Eine etwa beizubehalten sein. Die Gottorper wird sich indeß noch genugend burch
frühere Reise unterscheiben.

Oberbied.

# No. 41. Buttnere rothe Ausrpelfiride. I, B. b. Trudfeß; Bunte Ruorpelfiriden.

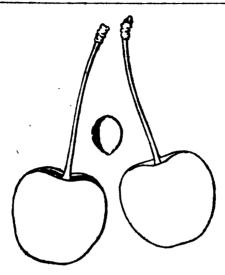

Butiners rothe Anorpelkiriche. . ! + Anf. b. 5. 28. b. 2.3.

Heimath und Vorkommen: ber verstorbene Stiftsamtmann Butiner in Halle, ein großer Rirschenfreund und Kenner, erzog sie aus Samen. Ift als eine ber besten und schonften Rirschen bereits in ben meisten Kirschensammlungen zu finden.

Literatur und Synnoyme: Büttner beschrieb sie selbst im T.D.G. VII. S. 388 Rr. 53 als Reue rothe Anorpellirsche, boch ergänzte Truchsch S. 299 biese Beschwig. — Sprift hat sie im hdb. 3. Aust. S. 586 Ar. 35 Rothe Anorpellirsche aus Samen, und Büttners rothe neue Anorpellirsche, in ber Bollst. Bom. S. 203 Ar. 35 Rothe neue Anorpellirsche aus Samen genenut. — Gotthard S. 147 Ar. 1 nannte sie Große rothe Anorpellirsche. — Die Pariser Antionalbaumschuse nannte sie Große rothe Anorpellirsche. — Die Pariser Antionalbaumschuse nannte sie Große rothe Anorpellirsche. — Die Bariser Antionalbaumschuse nannte sie Große rothe Anorpellirsche. — Die Bariser Antionalbaumschuse nannte sie Große de Buttnerrouge. — Bgl. noch Lieg. Ans. von 1825 S. 161; Oberd. S. 512.

Gest alt: sie ist auf beiben Seiten, boch auf ber Rückenseite mehr als auf ber andern breitgebrückt, am Stiele stumpf ober platt abgesschnitten, oben, wo sich ein graues Stempelgrübchen befindet, ebenso platt abgerundet. Die Furchen auf den breitgebrückten Seiten sind nur an den unreisen Kirschen sichtbar. Die Rirsche gehört zu den größten. Die Hohe und Dick derselben ist gleich groß, aber ihre Breite ist um 1/3 größer.

Stiel: mehr turg als lang, gegen 11/2", nicht ftart, etwas gebogen, beinahe gang flach ftebenb.

Haut: hellroth, boch schimmert bie gelbe Grunbfarbe vorzüglich auf ber einen Seite burch, und bas Roth ift mit feinen gelben Strichen gezeichnet, welche am Stiele in langeren Linien zusammenlaufen.

Fleisch: hart und sowie ber Saft, ber wegen bes harten Fleisches nicht häusig ift, von weißlicher Farbe. Der Geschmack ist bei völliger Reise erhaben suß ober vikant.

Stein: nach Truchses bickerzistmig (boch möchte ich ihn, wie er hier vorliegt: eirund seifdrmig Q.], turz zugespitt nennen).

Reife und Rutung: die Kirsche reift zu Ende Juli ober zu Anfang bes August. Wenn zur Zeit der Reise kein Regenwetter eintritt, bei welchem die Früchte wie alle Knorpelkirschen leicht aufspringen und unbrauchbar werden, so hält sie sich mehrere Wochen am Baume und nimmt an irefflichem Geschmack immer mehr zu. Aus dieser Ursache und wegen, ihrer ausehnlichen Größe verdient sie allgemein bekannt und häusig angepflanzt zu werben.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wächst ziemlich gemäßigt, er läßt wenigstens nach einiger Zeit im Bachsthum nach und scheint überhaupt gegen höhere Kältegrabe empfindlicher als andere ähnliche Sorten zu sein. Es gingen mir bereits schon 2 ziemlich starke Stamme wieder zu Grunde. Im Uebrigen trägt berselbe, wenn die Blüthe, wie es vorkommt, im Spätfrost nicht leibet, in guten Kirschenjahren eben so voll wie andere Sorten und kann ich mich über sparsamen Ertrag nicht wie Liegel beschweren.

Bemerkungen: von ber Lauermanns Kirsche, mit welcher bie Kirsche in Farbe und Größe Achnlickeit hat, unterscheibet ste sich daburch, daß ihr Stiel flach aufsitzt und daß sie oben und unten mehr plattgedrückt ist, und von der Pollan dischen Prinzeß ist sie nach Truchseß durch ihre geringere Größe und gelbgestrickelte Röthe verschieden. — Schließlich will ich noch darauf ausmerksam machen, daß ich dieselbe Kirsche früher mehrmals als Bigarreau marbre versendet habe, unter welchem Namen ich sie vom verstorbenen Bornmuller empfing, und weiter verbreitete, denn die vorliegende war mir damals noch nicht bekannt.

# No. 42. Grous Rusrpelliride. I, B. b. Truchfeß; Bunte Anorpellirichen.



Grolls Knorpelkirsche. • • + + 5. 28. b. R.S. Grolls bunte Anorpellirsche. Azuchses.

He im ath und Vorkommen: auch diese fehr gute Frucht stammt aus den Samenzuchten der Societät zu Guben, und ist benannt nach ihrem Erzieher. Verbreitet ist sie wohl noch weutg. Ihr Werth des steht darin, daß sie erst etwas nach der Großen Prinzessmiltische zeitigt. In anhaltendem Regen sprinzt die Frucht, wie die meisten Anorpelstischen gern auf. — Wein Reis erhieft ich von Dittrich.

Literatur und Synonyme: Truchfeh S. 328. Dittric II. S. 77. Sprik, volkt. Pomol. S. 188, wo fie falfclich unter die bunten Gergftrischen gefett ift und den unpassenen Ramen Lauermannskirsche aus Samza mit weichem Fleische hat. Heißt auch blos Grolls große, oder volkfändig Crolls große bunte Knorpeltirsche.

Gestalt: die Frucht ist groß, oft noch ein Geringes größer wie abiger Umriß. Gestalt theils stumps, und am Stempelpunkte gerundet herzsörmig, theils etwas spisherzsörmig, ahnlich wie die Purpurrothe Knorpelkirsche ober Tilgeners rothe Herztische. Am Stiele ist sie ziemslich start abgestumpst, am Stempelpunkte nicht, der meistens etwas zur Seite der eigentlichen Spize der Frucht nach der Rückenseite hin sist und als seines Spizchen vorsteht. Zu beiden Seiten ist sie merklich breitgebrückt, am stärksten auf der Rückenseite. Die Bauchseite hat eine häusig sehr slache Furche, die Rückenseite eine breite und slache häusig auch eine tiesere aber sehr breite Furche, die nach dem Stiele hin an

Breite und Liefe zunimmt und in beren Grunde sich eine Linie herzieht. Die spizere Herzsorm unterscheibet sie schon hinlänglich von ber ihr ähnlichen Lauermanns Kirsche (Großen Prinzessintlische). Truchsetz gibt zum Unterschiebe außerbem noch einen breitlicheren Stein an und eine lichtere Färdung. Letzterer Unterschied ist nicht hinreichend sicher; allerbings ist sie häusig beller und mehr nur sauft roth lavirt, doch färbt sie sich oft auch ziemlich duntel.

Der Stiel ift gelblich grun, zuweilen etwas röthlich angelaufen, ziemlich ftart, 13/3 bis 2" lang und fitt in weiter flacher Hohlung, beren Rand zu beiben Seiten am stärksten aufgeworfen ist, nach ber Bauchseite etwas, am stärksten nach ber Rudenseite bin abfällt.

Die Farbung ist ber ber Großen Prinzessintiriche ähnlich, häufig zwar etwas heller gefärbt, boch nimmt die Frucht bei guter Witterung and mehr Rothe an und sind besonnte oft fast rundum mit schonen Lirschroth punktirt und gestrichelt überbeckt, welche Farbung an dem stärsten Sonnenstellen sast getuscht wird, oder als noch dunklere Zeichnung in der allgemeinen Rothe erscheint.

Das Fleisch ift gelber als bei vielen anbern bunten Anorpels Kirschen und nicht zu hart; ber reichlich vorhandene, nicht fürbende Saft bei voller Reife gewürzreich, etwas weinartig füß.

Der Stein ist ziemlich schön eifdrmig, am Stielende fast nicht abgestumpst, gegenüber in ein seines Spischen endigend, mußig dickbackig. Die Rudenkanten verbreitern sich nach der Spite hin merklich und erseben sich nach dem Stielende hin nur wenig; die Rebenkanten treien markirt hervor, die Mittelkante steht nur flach vor.

Reifzeit und Rugung: zeitigt in ber 5. Boche ber Kirschen zeit und halt bei gutem Wetter sich lange am Baume. Für Tafel und Haushalt brauchbar.

Der Baum mächet rafc und gefund und ift fruh und fehr fruchtbar. Dberbied.

No. 49. Meininger fpitte Angepelliefde. I, B. L. Ten offe f; Bunte Anorpelliefden.

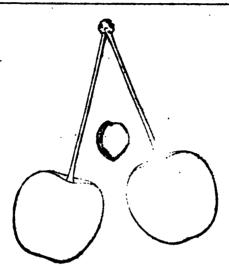

Meininger fpate Anorpelk. Jahn. \* (bfters \*\*) ++! Mug. oft Sept. 6, 20, b. R.B.

Deimath und Bortommen: diese Kirsche kam nach Meiningen ans Frauendorf als Goldgelbe Herzkirsche. Die Kirsche dieses Ramens sehlte nemlich in dem sonst ziemlich vollständigen Sortimente des Freiherrn Truchses auf dem Jerusalem und wir suchten sie von dort ans zu ergänzen. Sie stimmte aber nicht mit Truchses Beschreibung der Genannten S. 350, welches eine srüher reisende dunkelgelbe Kirsche mit weichem Fleische ohne das mindeste Roth hätte sein müssen, die, wie es scheint, auch anderwärts gänzlich verloren gegangen ist. Ich erkannte die Kirschen indessen als eine sehr schaftenswerthe späte bunte Knorpelkirsche und habe sie mehrsach unter dem obigen Ramen, früher anch als Goldgelbe Herzkirsche aus Frauendorf versendet und in meinem Berzeichnist unter Nr. 87 aufgezählt.

Literatur und Synonyme: im Reuen beutschen Dbstrabinet Jena 1858 III. Sect. 5. Lief. ift sie als Spate bunte Anorpelbirs de aus Frauen borf leiber nicht recht kenntlich und etwas klein, weil bas Jahr nicht ganstig war, abgebilbet, auch gab ich einige Rotizen jur Beschreibung, die ich hier vervollständige.

Geftalt: herzformig, nach bem Stiele ju ziemlich ftart abgeplattet, an bem entgegengefehien Enbe flumpf abgerunbet, auf beiben Seiten

\* 3ch befaß bie Golbgelbe Herzfirfche von Dittrich wohl gang acht, habe fie aber, als ju lein und nicht werthvoll, eingeben laffen. D.

etwas gebrück, boch auf ber Furchenseite stärker. Die Furche ist beutlich bemerklich, boch nicht tief, geht aber bis zum Stempelpunkt und die Kirsche ist hier am meisten gebrück, so daß ber kleine braune Stempelpunkt in einer kleinen Bertiefung etwas seitwärts steht. In ungunstigen Jahren ist die Frucht kleiner und erscheint bann etwas länglich herzförmig; sonst ist sie gut mittelgroß.

Stiel: verschieben lang, bunn, weißlichgrun, in einer engen, nicht

tiefen Sohlung.

Haut: weißlichgelb, in völliger Reife blaßgolbgelb, an ber Sonnenseite lackartig bunkelcarmoisinroth, an ben anderen Stellen lichter und mit blafferem Roth maxmorirt, so daß oft von ber Grundsarbe nichts zu erkennen ist.

Fleisch: sehr fest, weißgelb, unter ber Saut rothlichweiß, burch scheinenb, saftreich, Saft nicht farbenb, von recht angenehmem, suben, in guten Jahren auch erhabenen Geschmad.

Stein: etwas groß, boch wenn bie Riciche fich gut ausbilbet, verhaltnismäßig, runblich herzförmig, gewöhnlich mit etwas Fleischanhang.

Reife und Rutung: die Kirsche reist in warmen Sommern wie 1858 zu Ende bes Juli, meist aber erst im August und die Reifzeit verzögert sich oft bis September, so daß ich vor einigen Jahren ben 18. September noch einen Teller voll hatte. Sie halt sich am Baume, wenn kein Regen einfällt, sehr lange gut.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst ftark, wirb groß und ist recht fruchtbar, was besonders auch darin seinen Grund hat, daß der Baum spät, unter allen Süßlirschenarten am spätesten zum Blühen kommt und somit den so ost noch dei uns vorkommenden Spätsköhen enigeht. Aus diesem Grunde besonders will ich die Sorte, welche an einem schatigen Orte wahrscheinlich ihre Früchte eben so spätzen Keise bringt, wie die Belle Agathe de Novembre und deshald an Ende gleichen Werth mit dieser in den Verzeichnissen jeht viel Genannten hat, auch zu recht vielsacher Ampkauzung empsehlen. Eben so spät wie seitigt auch die Hilbesheimer ganz späte bunte Knorpelstriche, doch trägt diese weniger reich, und ihr Fleisch ist noch härter als das der Gorliegenden.

No. 44. Silbesheimer fpate Anorpelliride. I.B. b. Trudfeg: Bunte Anorpell.



Sildesheimer fpate Anorpelkirsche. . . Ende Aug. oft Sept. und fpater. Sildesheimer gang fpate Anorpelfirsche. Eruch fest.

Heimath und Bortommen: fie murbe vom Superintenbenten Clubius zu hilbesheim, als theologischer und afthetischer Schrifte steller rühmlichst bekannt, zur Renntniß bes pomologischen Bublikums gebracht. Durch Chrift, an ben sie Clubius zunächft sandte, erhielt sie 1798 auch Eruchses.

Literatur und Synonyme: Clubius beschrieb sie selbst im T.O.S. XIX.
5. 131 und Tab. 11 ist sie recht tressen abgebildet, und zwar unter dem von Sudius gebrauchten Ramen. Die Späte Hildesheimer Marmorfirsche (Eine Abbildung nach Früchten von mir im Reuen Obstead. Jena 1858 ist wenig gelungen. Das Jahr 1857 war zu troden). Bergl auch Truchse S. 321 und Ottrich S. 84. Dieser nennt sie hildesheimer ganz späte bunte Andtselfirsche. Oberd. S. 515 besicht unter dem Ramen Arato's Andrepellirsche zwar nicht bieselbe, boch eine ähnliche späte Frucht. In Christs Hows. S. 281 beist sie mit Unrecht, weil sie nicht gelb oder weiß ist, hildesheimer ganz späte weiße Anorpellirsche und nach dem Lond. Cat. Bigarreau Tardis de Hildesheim, Bigarreau bland Tardis de Hildesheim.

Gestalt: herzsörmig, meist auf beiben Seiten etwas gedrückt, auf ber einen ist bie Furche ziemlich bemerklich, auf ber andern ist auch die Raht entweder als schwache Bertiefung ober als bunkler gefärdter Strich zu erkennen. Der Stempelspunkt steht gewöhnlich in einer ziemlichen Bertiefung.

Stiel: 2" lang (im E.D.G. ift er allzulang abgebilbet), bunn, oft etwas gebogen, in einer ichmachen Bertiebung ftebenb.

Haut: glänzenb hellroth, auf der Sonnenseite dunkelblutroth, dazwischen sehr fein weiß gestrichelt, in dem helleren Roth der Schattenseite sinden sich dunkele rothe Punkte. Aur ganz beschattete oder noch unreise Früchte sind noch gelb und mehr oder weniger mit Roth marmoriet.

Fleisch: sehr fest und hart, gelb, nicht übrig saftig, aber sehr füß und vom vortrefflichem Geschmad.

Stein: ziemlich groß, länglich, plattgebrück, ftumpffpit, die breite Rante ift wenig gefurcht und die Gegenkante bildet eine nur wenig erhabene Linie. Um Stein bleibt gewöhnlich etwas Fleisch hangen.

Reife und Augung: die Rirfche reift Sube August dis Aufangs September, in beschatteter Lage aber erst im Ottober und hält sich dis jum November, so daß man die schönften Sußtlirschen noch neben Pflaumen, Pfirschen, Weintrauben u. s. w. Jaben kann, wie sich Clubius ausdrückt, wodurch sie für herrschaftliche Tafein sehr schähder wird.

Eigenschaften bes Baumes: biefer wächt ftart aufwärts strebend und sett auch die Aeste spihwinkelig an. Seine Sommertriebe find start, die Blätter groß, an ausgewachsenen Baumen jedoch nicht größer als an vielen andern Sahfürschen, er trägt auch nach Clubius jährlich und fast immer voll.

Bemertungen: nach Dittrich bat bie Rirfche nur megen ihrer fpaten Reife Berth und konnte berselbe ihre große Tragbarkeit bamals noch nicht ruhmen. Trudfef erhielt auch nur wenig Früchte von feinem Baume. Bahrfceinlich war ber Stamm bei beiben noch im ju ftarten Bachfen begriffen, benn ich finbe bier gegen viele andere Sorten in ber Tragbarteit feinen Untericied. - Die Beforquik bes Freiheren Trudfeg, bag es fcmer balten merbe, bie Rirfde bis jur Erlangung ihrer fpaten Reife vor allen Bufallen ju bewahren, finbe ich unbegrundet, benn bie fpater reifenben Sorten, befonders bie hartfleifdigen, werben, weil es fcon Birnen und anderes Obst giebt, von Bögeln und Ansetten bei weitem nicht so arg heimgefucht. - Bu bamaliger Reit mar bies bie einzige fo fpat reifenbe Gasfirfde, bod baben wir ingwischen mehrere tennen gelernt. Es find bies 2. B. Befters gang fpate bunte Angryellirfde (Dittr. I. S. 86; leiber tonnte ich fie g. R. nicht acht bekommen, 2 Mal erhielt ich bafür bie Große fowarze Anorpellirice), Fürfts schwarze Septemberherzkiriche (Liegels Anleit. 6. 111; ift nur nach Dberb. 6. 627 nicht größer als gewöhnliche Bogellirfden). Reininger fpate bunte Anorpelirice (Befcreibung folgt in biefem Sefte) und sehr gespannt bin ich auf Belle Agathe de Novembre (Ann. de Pom. III. p. 9; ich erhielt fie aus Bruffel, fah aber 3. 3. noch feine Früchte) aber and auf die von hrn. Alfred Topf in Erfurt als Reuheit angezeigte Morvoillo do Soptombro werben wir unfer Augenmert richten muffen.

3abu.

Unmerkung: die Bolle Agathe de Novembre habe ich von der Societé van Mons und von Freund Jahn im Buchse überein. Jene trug 1859 4 Früchte, die schon Ans. Aug. sehr bunkelroth waren, klein wir Bogeskirschen und Mitte Okt. noch ganz eben so waren; die Bukunst muß mehr lehren. Die Merveille de Soptembre, wie Hr. Tops sie Gotha am Zweige ausgestellt hatte, war mittelsgroß, aber sehr gut.

No. 45. Geibe Bergtiriche. I, C. a. Truch feß; Geibe Bergtirichen.

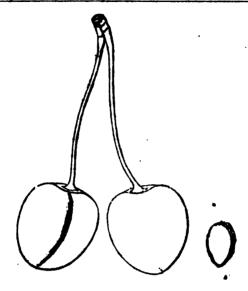

Gelbe Bergkirfche. \* \* Enbe ber 3. 29. b. R.3.

heimath und Bortommen: eine besonbers in Franken und Schmaben allbekannte, burch ihre gelbe Farbe schon verbreitete und nach meinem Urtheile burch biese Farbe und ihren guten Geschmack zur Anspstanzung in jedem größeren Garten, vorzüglich auch als Zierbe für die Tasel zu empsehlende Frucht.

Literatur und Synonyme: Truchseh S. 342; Dittrich II. S. 86; T.D.S. VII. S. 362 Kr. 35, VIII. S. 281 Taf. 13 Kr. 10, Abbild. gut; Pomon. Franc Taf. 11 sehr gut, X.D.Cab. Kr. 12 gleichfalls kenntlich abgebildet. Jink hat sie wahrscheichich in der Nebersehung von Knoops Pomologie S. 41 Taf. 11 Kr. 103 als Beihe spanische herzkirsche, Pomona Austr. Taf. 4 Fig. 1 als Große weiße glanzende herzkirsche, Abbild. etwas kein. Christ: von Pfanzung zc. Theil 1. S. 270 Kr. 7 Schweselstirsche, Gelbe herzkirsche, hand. Z. Aust. S. 666 Kr. 23 Gelbe herzkirsche, Bachstirsche, Boulk. Bomol. S. 206 Kr. 37 und in andern seiner Schriften. Abster S. 186 Kr. 77 sc. Juce Synonyme sind mithin Schweselstirsche, Bachstirsche, Gelbe kr. 77 sc. Juce Synonyme sind mithin Schweselstirsche, Bachstirsche, Gelbe Kr. 77 sc. Juce Synonyme sind mithin Schweselstirsche, auch Goldkirsche, Gelbe Kr. 77 sc. Juce Synonyme sind mithin Schweselstirsche, auch Goldkirsche, Gelbe Kr. 77 sc. Juce Synonyme sind mithin Schweselstirsche, auch Goldkirsche (bei Mayer) Gelbe spanische herzkirsche zc.; doch sind wegen der mehrern gelben Krichen weuige derunter genau bezeichnend. In Frankreich heißt sie Guigno jaune do Duhamol, Corise à soufre. Der Londoner Catalog hat sie ohne Rummer und Bemerkung jedoch wohl sicher als Guigno jaune. Downing kennt sie nicht, sondern mit Bütiners gelbe Knorpelstische und eine Lady Southamptons Vollow, die amerikanischen Ursprungs scheint, jedoch nicht gelobt wird.

Seftalt: bei gunftiger Bitterung gebort fie ju ben Größeren.

Seftalt sehr herzförmig, auf beiben Seiten etwas und meistens auf ber Rückenseite am stärksten breitgebrückt und zugleich schwach gefurcht. Oft sindet sich flache Furche auch auf der Bauchseite. Am Stempelpunkte, der in einem nur kleinen Grübchen sieht, läuft sie herzsörmig zu.

Stiel: lang, meiftens über 2", etwas gebogen, lichtgrun, ohne

Rothe, fitt in flacher Soblung.

Die Farbung ber glanzenben, ziemlich feinen haut ift hellgelb, ohne Rothe, auf ber Sonnenfeite nur etwas gelber.

Das Fleisch ift etwas heller gelb als bie Haut, saftreich, ziemlich zart, ber Saft hell, ber Geschmad vor voller Reife fabe, in voller Reife angenehm suß, bei ber Ueberreife wieber fabe.

Der Stein ift nicht groß, langeiförmig, am Ropfe mit einer Spite und lofet fich gut vom Reifche.

Reifzeit und Rugung: zeitigt zu Enbe ber 3. ober Anfangs ber 4. Woche ber Rirfchzeit. Hauptsächlich nur für bie Tafel.

Der Baum mächst gut und zeigte sich auch bei mir recht frucht bar. Seine Triebe sind, wie die von Buttners gelber Knorpeltirsche, etwas gelblicher als die andrer Herzitrschen, und treibt der Baum im Frühling ziemlich am frühesten unter allen. Bon der auch viel kleineren Goldgelben Herzisische unterscheidet sie sich durch helleres Gelb und herzisirmigere Gestalt. Bon der Gelben Wachstirsche dadurch, daß auch diese bemerklich später reift und etwas festeres Fleisch hat. Werth hat unter den Gelben Perzirschen nur Obige.

Dberbied.

### No. 46. Jahns Durchfichtige. I, C. a. Truchfeß; Gelbe Bergitrichen.



Bahns Burchfichtige. Jahn \* + Anf. Juli.

Seimath und Borkommen: mein verstorbener pomol. Freund, ber Saushofmeister Romdo hief., erzog sie aus Samen. Da ber junge Baum sich unter mehreren von ihm gleichzeitig erhaltenen Samlingen burd bleichgrune Blatter auszeichnete, ließ ich benselben unverebelt stehen.

Siteratur und Synonyme: inden Berhandlungen des Vereins für Pomol. mb Gartend. in Meiningen Heft V. S. 55 gab ich bezeits Rackricht vom dieserKirsche und sandte auch Früchte an Irn. Maute in Jena, der sie im R. Obstad.
III. Sect. 5. Lief. 1888 abgebildet hat. — Sehr interessant ist es mir gewesen, in Downing S. 177 unter dem Ramen Transparant Guig no mit Beyugnahme auf Foryth und Prince's Pomol. Manual mit dem Synonym Transparent Gean, Transparent eine der Beschreibung nach ganz ähnliche Frucht zu sie, lobt.
die er als köstliche kleine Kirsche, welche von allen Liebhabern bewundert werde, lobt.

G eftalt: runblich herzsormig, am Stiele nur schwach abgeplattet, an bem gegenübersiehenden Ende ziemlich breit abgerundet; die Furche ift nur durch eine dunklere Linie angedeutet. Der Stempelpunkt ist ziemlich bemerklich, steht auch ofters etwas erhöht. Die Kirsche ist klein.

Stiel: grun, ziemlich ftart und lang; er fitt in einer engen, nicht tiefen Soblung.

Saut: bunn, burchscheinenb, von Farbe weber gelb noch roth, sonbern ein Mittelbing zwischen beiben, chamois ober isabellgelb.

Rleifd: gelblichweiß mit rothlichem Schimmer, welch, faftreich

und von recht angenehmem Geschmad, nur in schlechten Sommern und nicht gehörig reif hat es etwas Bitteres. Saft nicht fürbenb.

Stein: eiförmig (oval D.), mit flachen Furchen, er ift verhalts nigmäßig groß, lofet fich aber gut vom Fleifche.

Reife und Rupung: Die Rirfche reift in gewöhnlichen Jahren Bitte Juli; 1858 mar fie aber foon zu Anfang bes Juli zeitig.

Eigenichaften bes Baumes: berfelbe wächst gut, macht einen aufrechten hoben Stamm und ift recht tragbar. Das Laub beffelben bat ben bleichen Schimmer ber Buttners gelben Anorpelfirfche.

Bemerkungen: nach ihrem weichen Fleische und nach ber immer mehr gelben als rothen Farbe ber Daut, auch nach ber lichten Belandung bes Baumes muß man die Sorte zu den Gelben Herztirschen stellen. Die Kirsche unterscheidet sich durch ihre Färdung von allen andern und ein Traubel davon zwischen schwarzen, bunten und gelben Kirschen sieht hübsch aus. Die Haut und das Fleisch sind so durchsichtig, das man, gegen das Licht gehalten, den Stein in der Frucht erkennen kann. Aus diesem Grunde, und weil dieselbe doch immer noch einmal so groß als eine gewöhnliche Bogelkirsche ist, wird diese interessante Barietät in einem Kirschensorimente immerhin beibehalten zu werden verdienen.

Jahn.

Anmerkung: da es mehrere Rirfchen mit Namen Durchfichtige gibt, 3. B. auch Coss Transparent, eine sehr schähare, gleichzeitig mit der Früheften bunten herzitrsche zeitigende dunte herzitrsche, so habe ich mir erlaubt, durch Belfehung des Ramens ihres eigentlichen Erziehers und ersten Beschreibers diese Frucht von andern gleichnamigen zu unterscheiden.

Dberbied.

<sup>\*</sup> Barbe bie 8, Woche ber Kirschenzeit geben. . D.

### Ma. 47. Diniffens getbe Ansrpelliefde. I, C. b. Tru of eg; Gelbe Anorpellirfden.

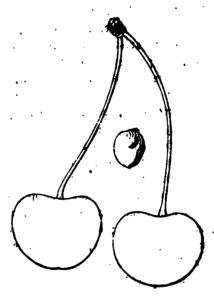

Boniffens gelbe Anorpelkiriche. \*\* + 5. 20. b. R.B.

Himmt bekannt, stammt indeß wahrscheinlich her aus den Kernsaten zu Guben und ist nach ihrem Erzieher benaunt. Jedenfalls ist sie deutschen Ursprungs. Sie hat sich durch Dittrich schon etwas verdreitet, ist jedoch noch längst nicht genug bekannt. Unter den gelben Kirschen ist sie wohl die beste, und sind die gelben Kirschen, namentlich mit andern gemengt, eine wahre Zierde des Obsikorbes. Mein Reis erhielt ich überein von Dittrich und aus Weiningen.

Literatur und Synonyme: Truchfeß kannte fie noch nicht; Dittrich beferieb fie unter obigem Ramen II. S. 89. Außerdem findet fie fich nur noch aufgeführt in Liegels fystem. Anl. jur Renntniß der vorzügl. Obstf. S. 162 und in meiner Anleitung S. 512. Den Ramen konnte man noch kurzer fassen: Die Donissen.

Ge ftalt: stumpsherzsörmig, häufig selbst nach bem Stempelpunkte fast gerundet, zu beiden Seiten etwas, oft merklich und auf der Rückensiete am stärksten breitgedrückt. Die Bauchseite zeigt slache Furche, der Rücken eine Linie oder ganz flache, breite Furche. Am Stiele ist sie start abzestumpst, nach dem Stempelpunkte gerundet, oder, wenn der

Stempelpunkt in einem Grubchen fleht, ein Beniges eingezogen und eiwas abgeftumpft.

Stiel: mäßig bid, hellgrun, von verschiebener Länge, 11/2—2" lang und selbst oft barüber, sist in weiter und flacher Höhlung, beren Rand nach Bauch und Rücken eiwas abfällt und niedriger ist als an den Seiten.

Daut: glanzend, straff angezogen etwas durchschienend, schon gelb, nahert sich bei voller Reife etwas bem Hochgelben, so daß wenigstens die Sonnenseite intensiver ober wie etwas goldgelb erscheint. Schwachen Schimmer von eigentlicher Röthe, bessen Dittrich gebenkt, sah ich noch nicht als nur bei einiger Ueberreise. Bei starken Binden erhalt die Schale leicht etwas Fledenartiges und verliert die Kirsche an Schonheit.

Das Fleisch ist schon gelb, etwas weicher wie bei manchen anbern Knorpelkirschen, ber Saft wasserbell und ber Geschmad bei gehöriger Reife füß, mit etwas Saure gewürzt und sehr angenehm.

Der Stein, an dem beim Genusse etwas Fleisch sigen bleibt, ift ziemlich eifdrmig, mäßig dickbackig; die ziemlich flachen Rückenkanten ers heben sich etwas nach dem Stiele hin, wo der Stein ein Wenig abgesstumpft ist. Afterkanten sind nur klein.

Reifzeit und Rugung: zeitigt ziemlich zugleich mit ber Großen schwarzen Knorpelfirsche sowie mit Butiners gelber Knorpelfirsche in ber 5. Woche ber Kirschenzeit. Ift wohl hauptsächlich nur für die Tafel schähder, boch sind mit dem Erodnen der Kirsche, um Rosinen zu bereiten, noch keine Bersuche gemacht.

Der Baum mächst rasch und gesund, bilbet eine schone, reichverzweigte Krone und wenn Dittrich bemerkt, daß er bei ihm noch nicht reichlich getragen habe, so kann ich sowohl durch die Probezweige in Nienburg, als meinen hiesigen jungen Baum bessen frühe und reichliche Tragbarkeit bestätigen. Durch mehrere Größe unterscheibet sie sich hinreichend von Buttners gelber Knorpelkirsche, und ist selbst wieder etwasweniger groß als Orogans gelbe Knorpelkirsche, die auch die hellgelbeste unter den Oreien ist.

Oberbied.

#### No. 48, Drogans gelbe Anarpelfirice. I, C. b. Trudi., Gelbe Anvereifiricen.

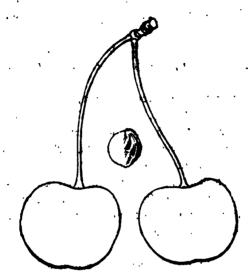

Progans gelbe Anorpelkiriche. . + 5. 28. b. R. 3.

Heimath und Bortommen: auch biefe schähdere Frucht, bie nur ben einen Fehler hat, baß sie, wie manche andere, bei anhaltendem Regenwetter ziemlich leicht ausspringt, und sonst sich durch Größe und Schönheit auszeichnet, stammt aus den Gubener Kernsaaten, und wurde von einem Herrn Drogan erzogen, dem wir auch eine höchst schähdere weiße Knorpelkirsche und eine schwarze Knorpelkirsche verdanken.

Literatur und Synonyme: Aruchset kannte sie noch nicht; Dittrich gebenkt ihrer II. S. 91 nur in 2 Zeilen. Außerbem kommt sie vor in Diels Castalog als Drogans große gelbe Knorpelkirsche und erhielt ich das Reis von Diel. Beschrieben ist sie noch nirgends.

Geftalt: kann sehr groß genannt werben, ist oft noch größer als sbige Figur, und mißt die Breite nicht selten 14" und die Hobe 1". An beiben Seiten ist sie etwas gebrückt, am Stiele ziemlich abgestumpft, am vertieft stehenben Stempelpunkte gleichfalls etwas, und hier ein Beniges eingezogen. Die Bauchseite zeigt flache Furche, die Rückenseite baufig nur eine Linie.

Stiel: ziemlich ftart, hellgrun, 13/4-2" lang, fist in ziemlich tiefer und weiter Sohle, beren Rand nach bem Ruden bin etwas abfällt. Saut: ziemlich glanzenb, ftraff angezogen, hellgelb und etwas beller

als bei Battners und Donissend gelben Knorpelkirschen, boch nehmen besonnte Früchte bei anhaltend trodener Witterung und langerem Sangen am Baume gleichfalls eine mehr golbartige Farbung an ber Sonnenfeite an.

Das Fleisch ift ziemlich sest, hellgelb, ber Sast wasserhell, ber Geschmad sehr angenehm, suß jedoch erst bei vollkommener Reise ber Frucht.

Der Stein gleicht bem ber Doniffen, ift jedoch mehr kurzoval als eifdrmig, ziemlich bickbackig, am Stielende wenig abgestumpft. Die Rückenkanten treten merklich hervor, am meisten die Mittelkante, und erheben sich etwas nach dem Stielende hin. Mehrere markirte Afterskanten geben von den Rückenkanten aus.

Reifzeit unb Rugung: zeitigt ein paar Tage nach ber Doniffen und Großen schwarzen Knorpelfiriche in ber 5. Boche ber Kirfchenzeit.

Der Baum machst fast start, fo bag er groß werben burfte, und trugen Probezweige, sowie ein junger Baum in Sulingen, mehrmals klettevoll.

Die Frucht unterscheibet sich von ben beiben anbern gelben Knorpelstirschen burch mehr Große, etwas hellere Farbe und baburch, baß obige bie größte Breite meistens in ber Mitte hat, mahrend biese bei ber Donissen sich etwas mehr nach bem Stiele hin finbet.

Dberbied.

No. 49. Spanfice Friibliride. II. A. Ernofes; Gufmeidfeln.

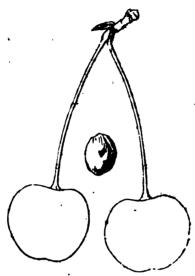

Spanische Trubkirsche. \*\* †† 2. 28. b. 28. Somarze fpanische Frubkiriche. Eruchfeß.

Beimath und Bortommen: biefe außerorbentlich fcabbare Gorte, beren Bertunft nicht naber befannt ift, ift, wie es icheint, ziemlich verbreitet, wirb aber häufig mit ber Rothen Maitirfche, ber fie fehr abnlich ift, verwechselt, mit ber fie and herr Dochnahl in feinem Fuhrer jufammenwirft. Sie unterfdeibet fich aber von berfelben 1) burch etwas fruhere auch rafder eintretenbe Reife und noch bunte lere Farbung in voller Reife, 2) burch merklich langeren, nicht gerunbeten, fonbern faft ovalen Stein , nach welchem auch bie Frucht felbft häufig etwas Ovales hat und ihre größte Breite fast in ber Mitte liegt, mahrend bei ber Rothen Maitirfche bie größte Breite allermeift etwas nach bem Stiele bin liegt, 3) baburch, baß fie in ber Reife nichts Kolgerartiges bat, vielmehr bie Krüchte weit mehr gleichzeitig há rothen und reifen, was, wo man Berkauf auf Märkten beabskátigt, und 200 fete die Racftellungen von Sperlingen , Staaren ze. ju furchten hat , felbft ein Borgug ift, mabrend bei ber Rothen Maitiriche, wo man biefe Rudficien nicht ju nehmen bat, bas Folgerartige in Privatgarten ben Genug verlangert. Seht ahnlich ift beiben gebachten Sorten auch noch bie gleichfalls gleichzeitig reifenbe Frühe von ber Ratte, unterscheibet fic aber von beiben baburch, bag fie auch im Reifen nichts Folg erartiges bat, nicht gang fo buntelroth wirb, in Geftalt haufig mehr ein abgerundetes Biered bilbet und ber Stein faft fo gerundet ift als ber bet Rothen Mailirfche, wie benn auch ihr Baum unter ben Rirfchen mit am fpateften blubet. Das Reis ber Obigen erhielt ich von Bobiter in Meppen und aus Dem ningen überein, babe fie alfo ficher acht.

Literatus und Synonyme: Truchfet S. \$10 Schwarze fpanische Frühtirsche; ba sie nicht wirdich schwarz, sondern nur so dunkelroth wird ulsdie Rothe Raisirsche, scheint das Beiwort schwarze füglich wegbleiben zu konnen und unterscheidet sie auch so noch im Ramen sich von der Spanischen Frühweichsel, die gleichfalls unpassend das Beiwort schwarze hatte. Dittrich II. S. 98. Truchsche erhielt sie aus Schweinsurch als Rai-Amarelle und von Sprift als Schwarze spanische Frühderzitische, welcher Rame aber so wenig past als der erste, da sie keine gerzlirsche ist. Christ beschrieb sie zuerst als Spanische harze spanische Krühberzkirsche und setzt sie unter die schwarzen verzlirschen. Im Wörterduch S. 282 und Vollft. Pom. S. 211 Ar. 42 hat er sie unter richtigerem Namen; heineren hat sies i 193 als Schwarze spanische Frühriese, Röhler S. 182 und als Derzlirsche. Die Bariser Rationalbaumschule nannte sie, nach Truchses, ori so hatise d'Espagno noire. Ob sie unter den englischen Dukos vorlomme, bezweiste ich.

Gestalt: in guten Jahren von ansehnlicher Größe, Aberhaupt an Stiele mäßig abgestumpft und etwas herzsdrmig eingezogen, am Stempelpunkte mehr gerundet, zu beiden Seiten merklich breitgebrudt; auf der Bauchseite slache Jurche, oft nur Linie, auf der Rüdenseite tiesere und weite Furche, die sis zum Stempelpunkte hinzieht und die Kirsche, ahnlich wie bei der Rothen Raikriche, in 2 Halfeten zu theilen scheint. Stempelpunkt sit in schonen Grübchen und ist die Kirsche bei ihm etwas eingezogen.

Stiel: bunn, 11/2 bis 12/4" lang, grun, in ziemlich flacher und enger Hohlung. Die Far,be ber glanzenben, feinen und boch gaben, gegen Drud haltbaren haut ift in voller Reife fehr bunkelroth, fast ichwarzroth. Bor voller Reife zeigen bie Furchen meift eine etwas lichtere Farbung.

Das Fleisch ift gart, fastreich, beim Genuffe gerfließenb, ber Geschmad bem ber Rothen Maitiriche gang abulich, schon wenn fie braunroth ift sehr angenehm und erquidenb, in voller Reife fuß, burch eine erquidenbe feine Saure erhaben.

Der Stein ift länglich, von Form ziemlich oval, nicht bidbadig und ziemlich eben, mit feinen Afterkanten.

Reifzeit und Rugung: zeitigt gleich nach ben früheften Rirfchen mit ber Flamentiner, Werber'ichen frühen ichwarzen herztiriche 2c., noch ziemlich mit ber Rothen Maitiriche, ber fie jedoch in ber Reife etwas voraneilt.

Der Baum machst traftig und gesund, ganz wie der Bothen Maikliche, und zeigte sich sowohl in Meppen bei hrn. Obergerichtsdirektor Bödiker, als auch in Meiningen und bei mir außerst fruchtbar. Rach Christ wird er wegen außersarbentlicher Fruchtbarkeit nicht groß.

Anmerkung: nach einer Rachricht bes hrn. Mebicinalaffefford Jahn trägt bort ber Baum mohl in manchen Jahren voll, ift aber gegen ftarten zeoft in den Bintermonaten noch empfindlicher als der der Rothen Maikirsche, und leiden gewöhnlich die Blüthenknospen so, daß später sie sich nicht ensalten, übrigens nennt auch er die odige eine der belikatesten Airschen. Bei mir hat der Baum ohne bemerkten Schaden Winterfröste ausgehalten, in denen manche Birnpyramiden zu Grunde gingen und wie auch Bödiker die Sorte mir sehr lobte, so möchte sich hier wieder zeigen, daß der Frost in den Berggegenden oft verderblicher wirkt, und einzelne Obstarten mehr angreift, als im Flachsande.

No. 50. Ruthe Maitiride. Il. A. Trudfeß; Sugmeidfeln.



Mathe Maihiride. \*\* + 2. 18. b. R.-R.

He im ath und Bortommen: Ursprung nicht mehr befannt; gehört zu ben schon sehr alten Früchten, die durch Gesundheit und Tragdarkeit des Baumes die Theorie von dem allmähligen Beraltern der Obstsorten widerlegen. Wie unter den Kirschen Gusweichseln im Allgemeinen die meisten Liebhaber sinden, so hat unter den Sühweichseln mit Recht die obige durch Frühzeitigkeit und Güte noch wieder die allgemeinste und weiteste Berbreitung gefunden. Wer diese Rirschen liebt, pstanze, um Reiseslage zu haben, mit obiger besonders noch die Jolgerkirsche und Rethe Muskateller. — Mein Reis erhielt ich von Diel und Dittrich überein.

Literatur und Synonyme: Truchs. S. 377; Dittr. S. 93; bas T.D.Cab. Refert Rr. 18 eine in Form richtige, nur zu bunkel colorirte Abbildung. Findet sich bei den meisten Autsren, doch häufig unter unrichtiger Benennung. Ich selbst schielt sie noch als Berliner Maiklische, Preßdurger Raimeichsel, Doppelte Railirsche (wie sie in Hannoverschen allgemein und auch anderwärts genannt wird) und Oorise predodos. Retterer Kame wird mehreren Kirschen zerhende Amarelle, den Oerisio kativ auch Oorise predodos de Mai genannt (Truchses, und dezeichnet nach Truchses und Oorise predodos de Mai genannt (Truchses Emanus). B. det Sprift die Süße Raiherzstirsche und die Große stellen genannt, p. B. det Sprift die Süße Raiherzstirsche und die Große stellen dezeichnet, den obigen, unter dem ste schoe Allen der nichter, Köhler (S. 148 Rr. 2), Gotthard (S. 149 Rr. 2), Christ nach Küttner, Handt. Amst. S. Auss. Bollft. Bom. S. 210 Ar. 41; Truchses weiset aber S. 884 nach, das Christ diese Frucht noch unter mancherlei andern Ramen wiederholt beschrieden das, ein Artikel, der zeigt, wie ungenan Christ arkeltete; (in den Beitr. zur 2. Auss. Sph. S. 212 hat Christ seine mannigsaltigen Irrthimer über diese biese frucht des Abh. Duhamel hat unsere Sorte S. 145 nur erwähnt als Boyale hativa. Duo de Mai, und kommt sie des Kolesch als Angledere hative vor; der A.D.S. dat sie sie Konst. Angledere hative vor; der A.D.S. dat sie sie Konst.

Doppelte ober Große Raitiriche, und so woll auch Salzmann; Araft (Raf. 14 Rig. 2, wo bie Abbitoung aber ju lang und ju ben erbeiter ift) als herzeites de weich el, Coriso Guigno. Truchles erhielt sie noch unter ben wirlichen Synonymen Coriso d'écarlate, Scharlachliriche (herrnhausen, aus Frankreich ftame menb), Große rothe Messlertiriche (Rebrig'iche Baumschule), Rothe Lothe Liriche (Uellner), Banfrieber rothe Frühtiriche (Chrift), Successions Birice (Benne), fowie unter ben gang anberen Früchten gutommenben Benennungen Corine a vin (herrnhaufen), Bolland. Beichfel und Coularde (Mayer), Bragifche Rustateller (henne 6. 383), Royale, Royale ancienne (Chrift), Royal muscat (Bilhelmshohe), Arch. Duko (Hellner aus England bezogen). Die Barifer Rationalbaumschule nannte sie, nach Truchses, Grosse Corise do Mai. Der Lond. Catalog und Downing (S. 191) haben sie ohne Zweisel (besonders nach Downings Beschreibung, nach der sie auch in Amerika überall sich sindet) als May Duko mit einer ziemlichen Anzahl wirklicher, sowie auch unrichtiger Synonyme, und wird Arod. Duko mit dem Synonym Lato Duko und bei Downing noch Griotte de Portugal eine später reisende Kirsche sein. Als Mai Duke er-hielt Truchses auch seine Frühe Maikirsche (S. 391). Bas aber die Engländer unter ihren verschiebenen Dukes haben, ist mir noch nicht vollständig bekannt. Late Duke ist nach Begetation und Frucht unser Großer Gobet; Arob. Duke eine berrliche, ber Rothen Maifiride abnliche, etwas fpater geitigenbe, vielleicht. mit unserer Folgerfirige jusammentreffenbe Frucht; Royal Duko febr abnlic ber fruhen Lo Mercior, Down. theilt bie im Lond. Catal, bet May Duke angegebenen. Synonyme in solche, die in Frantreich, und solche, die in England ablich seien. Bu jenen gabit er: Royale hative, Cerise Guigne, Cherry Duke (of some) Coularde, de Hollande, d'Espagna, Griotte grosse noire, Griotte d'Espagne (of some), Griotte précèce (of some). — Bu diesen rechnet er: Early Duke, Large Mai Duke, Morris Duke, Merris early Duke, Bedhama fine early Duke, Thomsons Duke, Portugal Duke, Buchanans early Duke, Millets late heart Duke, Ser Somboner Catalog hat außer biefen Sunon, noch Barly Mat Duke unb Anglaise.

Geftalt: bie Frucht gablt in gunfligen Jahren ju ben großen. Um Stiele ift fie emas plattgebrudt (abgeftumpft); nach bem Stempelpuntte, ber in einem dig ziemlich tiefen Grubchen fitt, ift fe jugerundet und burch das ftarte Stempelgrabden allermeist merklich eingezogen, so bas fie wie etwas gespalten erscheint. Muf beiben Seiten, und auf ber einen mehr als auf ber anbern, ift fie etwas breitgebrudt. Furchen finden fich nicht immer, boch haufig auf der ftarter breits gebrudten Sette, und zeigen meift lichtere Farbung der haut. In ungunftigen Jahren ift die Frucht weniger breitgebeucht, mehr rundlich, auch gern weniger breit, als hoch.

Der Stiel ift von verschiebener Lange und Starte, felten über 2" lang. Ma einem burgen gemeinschaftlichen Stiele, ber haufig 1-2 tleine Blatten bat, find allermeift mehrere Fruchte mit ihren Stielen befestigt, welche auf ber Frucht im

enger, nicht tiefer Sohlung figen.

Die Farbe ber glanzenben, giemlich feinen baut ift bei voller Reife buntelbraunroib.

Das Fleisch jart, und, sowie ber reichlich vorhandene Gaft, buntelroth, ber

Gefdmad weinartig füß, gewürzeich und erfrischend. Der Stein ift meiftens nicht groß, gerundet und etwas breitgebrudt, andere find bidbadiger. Die Rudentanten find magig breit und flach; Aftertanten gehem hauptsächlich vom Stielende aus.

Reifzeit und Rupung: bie volle Reife tritt ein Anfangs ber 8. Bode ber Riridenzeit ober Ende ber 2; aber wenn fie noch firfdroth ift, was gleid nach Reife ber allerfrüheften Rirfden ber Fall ift, ift fie jum Benuffe brau Es reifen nicht alle Früchte jugleich und bat fie im Reifen etwas Folgerartiges.

So icabar für die Tafel als zu manden haushaltszweden.

Der Baum tommt überall gut fort, wirb ziemlich groß und zeichnet band. Gesundheit, Dauerhaftigleit und Tragbarleit fic aus.

District

No. 61. : Rellee von ber melle. It. & wend fest Guffweisfeln.



Frilfe von der Antte. \* b † Enbe ber 2. 2B. b. R S. Brube von ber Ratte aus Gamen, Sruchfeg.

heimath nab Bortommen: diese sehr gute Sögweichsel tuns miter dem Namen Frühe von der Natte aus Samen aus Sankswel an Christ, der es, und wohl mit Recht dezweiselt, daß sie aus dem Steine einer Antie: entstanden sein möge, da die Natten zu den Weichselm sehren und hängende Zweige haben. Der Beisah aus Samen ist daher zur Abkürzung sten meggelassen. Berdreitet ist sie wohl noch wenig, steht indeß an Gitte und Aragbartett der Rothen Maistriese ziemlich, gleich, wenngleich sie dei dieser und der Spanischen Frühltirsche wegen großer Ashnlichselt wielleicht lieber wegfallen, möchte. — Das Reis ern hielt ich von Dittrich und aus Prag überein.

Literation und Synonyme: Aruchfes S. 413; Dittr. S. 99; Chrift Homb. S. 283; Bollft. Bom. S. 214 Rr. 46 und in andern feiner Schriften; beinelen S. 199 Rr. 25. Gute Beschreibung lieferte bisher nur Chrift, ba die Sorte auf der Bettenburg wenig trug.

Se ftalt: Größe mehr als mittelmäßig, oft ziemlich abgeftumpft herzsörmig, boch noch öfter bilbet sie, wie die Rothe Molkenkirsche, ziemslich ein abgestumpftes Viered und unterscheibet sich besonders daburch, sowie burch ben Mangel des Folgerartigen in der Reise und spätere

Blüthe bes Bannes von der Rothen Matthiche; bund die späte Blüthe bes Baumes, runderen Stein, mehr herzförmige Gestalt und nicht ganz so duntle Färdung auch von der Spanischen Frührirche, die etwas früher reift. Am Stiele ist sie start abgestumpst, am Stempelpunkte ziemlich start, und steht der Stempelpunkt in einem schonen Grädchen, wodurch die Kirsche an der Spihe merklich eingezogen erscheint. Auf beiden Seiten ist sie breitgedrückt, auf der Rückenseite am stärkten; die größte Breite liegt meistens etwas nach dem Stiele hin, und ist sie meistens breiter als hoch. Die Furche auf der Bauchseite ist slach, auf der Rückenseite häusig tief und rasch absallend, so daß die Frucht wie etwas gespalten erscheint.

Stiel: grün, verhältnismäßig start und lang, fast gerade, 11/2 bis 13/4" lang, sist in ziemlich weiter und tiefer Höhlung. Mehrere Früchte sigen an einem starten, ziemlich langen, gemeinschaftlichen Stielsabsas.

Die Farbe ber glanzenben feinen Saut ift bunkelfirforeth, zulest bunkelbraun; ber Geschmad erquidenb, fauerlich füß und vorzäglich.

Der Stein ist ziemlich eiformig, oft fast gerundet, verhältnismäßig nicht groß und hat ziemlich starte und scharfe Rudenkanten, von benen die Mittelkante nach bem Stielenbe hin etwas scharf vortritt.

Reifzeit und Rugung: die Reifzeit fällt eiwas nach ber Rothen Maiftirfche ans Enbe ber 2. Woche ber Kirfchenzeit. Ift für Tafel und Sausbalt febr brauchbar.

Der Baum mächst in der Baumschule gut und gesund und zeigt sich die Sorte bei mir fruchtbar. Ein junger, erst fünf Jahre flehender Hochstamm irug sowohl 1858, wo saft alle Kirschen wenig oder nichtstieferten, als auch 1859 wieder voll, scheint in der Bläthe nicht emspfindlich und felbst in heißen Tagen Ende Mal und Ansang Juni scheint die Sorte nicht start zu leiden. Er blühet mit unter den späiesten und zu noch zahlreiche Dolben noch nicht geöffneter Knospen, wenn andere Kirschen schon ausgeblühet haben.

Oberdied.

#### No. 59. Weiterfielde. II. A. Trudfoßt Bufmeidlein.



. Malderkiride. \* \* + + 3. 30. 3. 2.8.

De imath und Bortommen: biefe febr fcabbare Sorte erhielt Emdien 1785 aus Berrnbaufen. Die auf Die Schreibart Bolgerfirfche von Ginigen gegrundete Bermuthung, bag fie aus Solland abstammen moge, ist mohl irrig. Siricifelb, ber fie beshalb Sollanbifche Folgertiride neunt, und bei feiner Rothen Maitirfche II. S. 11 ihrer gebentt, erklart ben Ramen baber, daß bie Früchte noch mehr als bie ber Rothen Raitiriche folgerartig reiften. Dag bies in einem besonbern Grabe ber Fall fei, bestätigt Truchfeß wenigstens nicht, ber biefe Rirfche erft in feiner 2. Rubrit aufführt, und habe ich barunter etwas Ungewöhnliches bei ihr noch nicht wahrgenommen, ja einmal, wo ich einen giemlich großen , volltragenben Baum , aus meiner Baumfchule entnommen , fab, wollte es mir icheinen, bag fie bie gebachte Gigenicaft weniger babe als bie Rothe Raifirsche. Der Rame tann, wie fcon Truchses bemertt, eima auch von einem Maune Bolger berrühren, und noch mabriceinlicher ideint es mir, daß man gang analog mit Folgererbse fie Folgertiriche genannt bat, weil fie in ber Reifzeit gleich auf bie Rothe Maitirfche folat, ber fie gang gleicht und nur burch ipatere Reife und langfam eintretende bundle Farbung, viellricht and bend nach etwas mehr Große fich von ihr unterscheibet. — Mein Reis erhielt ich von Diel.

Literatur und Synomyme: Truchset S. 415 Folgerkirsche. Schon Ansep S. 15 hat eine Volgerkers, die nach der Beschreibung, namentlich den Angaben, daß sie wässerig sei und der Baum hängende Zweige habe, obige nicht ist. — T.D.G. VII. S. 386 von Büttner beschrieben. Christ Hobb. 2. Ausl. S. 675 Hollandische Folgerkirsche, wo das Beiwort, nach der Bemerkung über Ansops Volgerkers nicht richtig ist, das er daher Mörterb. S. 283, 3. Ausl. des Handb. S. 691 und Bolls. Bom. Ar. 45 wegließ. Gotthard S. 161 und Rößler S. 173 haben sie, mit Büttners Beschreibung als Bolgerkirsche. Die Pariser Antionalsdaumschle nannte sie nach Feuille du Cultiv. 1804 p. 138, weil man Boglerkirsche gelesen haben mochte, Cerise de l'oiseleur. Ist das stark Folgerartige der Sorte richtig, so hat sie Duhamel vielleicht S. 247 und Tas. 16 Ar. 2 als Corise Guigne variets. Ob die Engländer sie kennen, weiß ich noch nicht, vielleicht ist es beren Arod. Duke, die ich nur erst 1859 und 60 beobachtete; doch zeichnet diese sich durch tiese, ost spaltartige Furche auf der Rückenseite aus.

G eftalt: groß, in gunftigen Jahren ziemlich rund, am Stiele abgestumpst und auf ber Rudenseite etwas gebruck, in weniger gunstigen Jahren auch am Stempelpunkte etwas und zu beiben Seiten stärker gebruckt mit merklichen Furchen. Stempelpunkt in schonem Grubchen.

Stiel: ziemlich ftart und turz, boch auch 18/2" lang, in ziemlich weiter Hohlung; bag er, wie Buttner will, mit bem Steine fest zusammenbange, bemerkte ich nicht.

Saut: glanzenb, ziemlich zart, Anfangs glaskirfchenroth, farbt fic, wenn man bie Frucht lange genug am Baume läßt, eben fo bunkelroth als bie Rothe Maikirsche, und hat bann benselben belikaten, fußen, burch feine Saure vitanten Geschmad.

Stein: turg und bid, eiformig rund; am Stielenbe treten bie Rudenkanten merklich vor und verschieben eiwas bie Rundung. Andere Steine find eiwas langer und neigen ftart zum Oval.

Reifzeit und Rugung: farbt sich etwas später als bie Rothe Maikiriche; ift 8 Tage nach biefer, in ber 3. Woche ber Rirfchenzen, ziemlich als reif zu betrachten, halt sich aber bann noch langer am Baume und gewinnt noch an Geschmad. Für Tafel und Haushalt.

Der Baum gleicht gang bem ber Rothen Maikirsche und tft eben

Oberbied.

No. 55. Brite Lemereter. II, A Trudfet; Summeichfeln.



Frühe Lemercier. \* \*. † 3. B. L. R.B. Corise Lemercier. Rolfatte.

Deimath und Vorkommen: biese belikate und sehr schätbare Rirsche ist neuerlicht in Frankreich erzogen, und kam von Noisette zu Paris zuerst nach Meiningen, woher ich bas Reis habe. Sie steht einigermaßen zwischen ben Glaskirschen und Sürweichseln in Geschmack und Färbung in der Mitte; sie ist schon sehr schmackhaft, wenn sie glasklichenroth ist, wird aber zulett so dunkel als eine reise rothe Muskateller, und hat dann auch so start gefärdten Saft, daß man sie villig zu den Süsweichseln zählen muß. — Ist nur erst von Meiningen aus und durch mich in Deutschland verbreitet und noch sehr wenig bekannt, verdient aber allacmeine Anpflanzung.

Literatur und Spnonyme: ist in beutschen pomol. Schriften noch nicht beschieben. In den Annales do Pomologio 1854 p. 19 ist eine Cerise Lemercier abgebildet und von Hrn. Aug. Hennau beschrieben, deren Erzieher Hr. M. E. Jamain must sei, welche zwar mit der Obigen manche Achnicheit hat und bei der wementlich über die Begetation des Bammed Achniches demenkt wird, als hier weiter unten, die indes doch schwertich dieselbe sein kann, da ste zuletz sast schwerz werden und selbst in Belgien erst um die Mitte des August zeitigen und sich die Ende August am Baume, halten soll. Ich habe diese Lomercier der Annales disher und nicht bekommen können. Aus hrn. Bapeleus Collettion zu Wettern erhielt Hr. Redicinalassesson Jahn eine Bigarreau Lemercier, in der er Winkless weiße derzitische erkannte (Kon. Schr. I. S. 120 und 162); dies mag sedoch auf einer Reiserverwechstung deruhen, da in Papeleus Catolog die Sorte als dunsel schwarz

angegeben ift. — Außerbem tommt aber Lomereier auch noch hin und wieder (3. B. im Catalog von Jamain Durand zu Bourg la Reine) als Synonym von Raine Hortense und Monstreuse de Baray vor. Man wird also den berühmten Ramen wohl mehreren guten Rirschen beigelegt haben und kann vor der hand über Obige noch nichts weiteres gesagt werden, doch wird es zwedmäßig sein, um se von andern Sorten des Ramens, und namentlich den spätigenden zu unterschelben, sie die Frühe Lemercier zu nennen. Nach freilich nur wenigen 1860 geerndteten Früchten wollte die Royal Duke der Engländer mir mit Obiger identisch schenen.

Geftalt: die Frucht ist groß, vor rechter Reise einer doppelten Glaskirsche etwas ahnlich, boch etwas größer und mit langeren Stielen. Am Stiele und am Stempelpunkte ist sie start abgestumpst und erscheint oft etwas wie ein abgerundetes Biered. Zu beiden Seiten ist sie etwas und auf der Rückenseite am stärksten breitgebrückt. Auf der Bauchseite ist eine flache Furche, die häusig aber auch sehr wenig demerklich ist; auf der Rückenseite zeigt sich meistens nur eine dunkler rothe Linie und erst gegen den Stempelpunkt hin seine Furche. Der starte Stempelpunkt sist in weitem, slachen Grübchen.

Farbe ber glanzenben, feinen Haut Anfangs glastirschenroth, so baß fie einer Glastirsche fehr ahnlich fleht, und zeigt babei bann fehr feine Buntichen und Strichelchen; bei langerem Sangen ber Kirsche am. Baume wirb fie aber bunkelroth.

Das Fleisch ist blagroth, zart, mit weitmaschigen Abern burchzogen; ber reichlich vorhandene Saft ist Ansangs fast hell, später aber sast eben so bunkel gesärbt als bei einer Rothen Muskateller. Der schon früher suß weinartige erquickende Saft gewinnt in voller Reise noch merklich an Süßigkeit und Gewürz und ist dann sehr belikat.

Der Stein, welcher selbst ichon im ganz reifen Zustande der Frucht sich noch mit dem Stiele aus der Kirsche herausziehen läßt, ist sast umgetehrt eisdrmig, nuch dem Stielende etwas versungt und abgestumpft, wo sich auf der abgestumpften Kante eine rundliche, stache hohlung sindet. Die Mittellante tritt unter den breiten und flachen Rückentanten etwas vor und wirst am Stielende sich etwas auf.

Reifzeit und Rugung: ift schon sehr schmachaft Anfangs ber 3. Boche ber Kirschenzeit, völlig reif aber in ber 4., einige Tage vor ber Großen schwarzen Anorpelfirsche und Donissens gelber Knorpelfirsche,

Der Baum wächst gut, scheint jedoch auf Wilblingen von Sauerkirschen nicht gut sortzusommen. Er ist dadurch kenntlich, daß die Zweige der Krone in ziemlich spihen Winkeln dicht neben einander in die hohe gehen, so daß die Krone sich erst nicht recht ausbreiten will und man mit dem Messer nachhelsen muß. Die Sommertriede sind start, sehr gerade und nehmen an Dide nach oben wenig ab. In der Blüthezeit gehört er zu den spät blühenden Kirschen und fardt die Blüthe im Abblühen sich etwas roth. Rach den bisherigen Fruchtproben ist der Baum früh mid recht fruchtbar.

Dberbied.

# No. 54. Rothe Muscateller. II, A Trudfeß; Gufweidfein.



Mothe Muskateller. \* \* + + Anf. b. 4. 28. b. R.3.

Deimath und Bortommen: biese an Geschmack, Sitte und Brauchbarkeit ber Roihen Maikirsche und Folgerkirsche gleichstehende Frucht, welche allgemeine Berbreitung verbient, aber noch wenig bekannt scheint, erhielt Truchseß aus ber Herrhauser Baumschule. Ihre Herklunft ist nicht weiter bekannt. — Mein Reis erhielt ich von Diel.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 389 Rothe Mustatellet; Dittrich S. 94 Ar. 117; Christ Hob. S. 534 Ar. 2, 2 Aust. S. 672 Ar. 44. 3. Aust. S. 690; Worterd. S. 283, Adster S. 169 Ar. 14 nach Christ. Die im T.D.S. XIII. S. 388 beschriebene und Taf. 19 abgebildete Späte Raiktriche in nach Truchses Beobachtungen höchst wahrschelich die Obige, die man in der Absbitung auch wohl erkennt. In der Pariser Rationalbaumschule wurde sie nach Feuille du cultiv. 1804 p. 139 Muskat rouge genannt. Duhamel hat sie vielleicht S. 246. Taf. 16 als Carise Guigne, reist Witte Juni, deren Stein er als oval bezeichnet und sie mit der Royale der Färiner und der Corise nouvelle d'Angleterre überein halt. Ob der Lond. Cat. und Downing sie unter den verschieden Dukes haben, ist ungewis, und bezweise ich es. Dochnahl im sichern Kahrer wirft sie irrig mit der Rother Raiseische und fahren und fähre Sotten nicht auf.

Geft alt: ist in guten Jahren groß, oft größer als die Rothe Maistirsche, die Form nach Eruchseß rund, am Stiele etwas eingezogen, am Stempelpunkte, der in starkem Grübchen steht, zugerundet, auf beiden Seiten etwas, oft merklich breitgebrückt. Bon der Seite angesehen ersichent sie häusig breiter als hoch, ist aber nach meinen Beobachtungen

besonders dadurch kennelich, daß sie einen mie bleckpanische Frühtliese haufig ein etwas abgestumpftes Oval darstellt und selbst hochaussehend ist. Die Vorderseite zeigt flache Furche, die Ruchenseite bald nur Linie, bald starte Furche besonders nach dem Stiele hin.

Stiel: mittelftart, von verschiebener Lange, 11/4-2" lang, fitt in weiter und bei ben mehr ovalen in enger Soblung, beren Rand nach ber Rudenseite mertlich abfallt. Der Stielabsat ift nicht felten ftart und lang.

Haut: glanzend, in ber Reise bunkelbraunroth, gang wie bei ber Rothen Maikiriche. An ben Kurchen ist haufig lichtere Karbe.

Das Fleisch ift am Durchschnitte blutroth, gart, saftreich; ber Geschmad bei guter Witterung belicat und bem ber Rothen Maikirfche gang abnlich.

Der Stein, an bem bei rechter Reise wenig Fleisch sitzen bleibt, ist von dem der Rothen Maikirsche sehr verschieden, länglich, höher als breit, fast oval, slachackig, nach dem Stielende hin meist noch flacher als nach der Spize hin, oder der Bauch liegt auch in der Mitte. Die Rückenkanten sind schmal und verbreitern sich nach der Spize hin, während sie nach dem Stielende des Steins hin schmäler werden, wo der Stein ein Weniges abgestumpst ist. Die Nebenkanten treten nach der Spize hin stärker hervor.

Reifzelt und Rugung: zeitigt etwas nach ber Rothen Maistriche und felbst noch oft nach ber Folgerkirsche, in ber 3. ober Auf. ber 4. Woche ber Kirschenzeit. Zu jedem Gebrauche.

Der Baum machst eben so rasch und schon als ber ber Rothen Maikirsche und ist eben so fruchtbar. Bon ber Rothen Maikirsche untersficielt sie sich nicht nur durch spätere Reise, sondern von dieser und der Folgerkirsche besonders durch Gestalt der Frucht und noch mehr bes Steines; von der Herzogskirsche, die ihr in Gestalt der Frucht und des Steines ähnlich ist, und allermeist merklich später reist als Truchseß ansight, durch mehr Größe.

Dberbied.

### No. 55: Buferneide, H. A Eruchfes; Sagmetafeln.

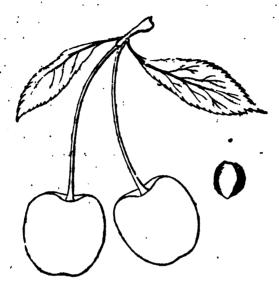

Felferkirfche. \*\* + +! 4. 20. b. 2.8.

Heimath und Bortommen: stammt mahrscheinlich aus ber Rheinpfalz (wo fie auch ziemlich verbreitet sein soll), benn ste heißt auch Pfälzer Rirsche, wovon Obiges ein verstümmelter Name ist. Berbient bie allgemeinste Berbreitung, benn bie Kirsche ist sehr schön, recht gut und ber Baum trägt sehr reich.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 594; henne, von welchem fie Truchfeß bekam, hat fie in f. Anw. S. 336—38 Ar. II. juerst beschrieben. — Bgl. Spith Howb. S. 283, Steg. Anl. S. 165, bessen Ann. S. 117, T.D.S VII. S. 382 Ar. 26, Oberd. S. 528. — Ihre Synon. sind schon nach Truchf.: Wanfrieder Beichfel, Berworfene (d. h. ausgeartete) Mailirsche in der Saalgegend, Belser, Volsor Kers. In neueren Cat. sindet man sie als Corise donce du Palatinat.

Gestalt: einer Herzkirsche abnlich, am Stiele stumpf, auf beiben Seiten etwas breitgebrudt, oben (bem Stiele gegenüber) sich stumpfberzstörmig endigend. Sie ist auf beiben Seiten gesurcht, boch auf ber einen mehr als auf ber andern, am Stempelgrubchen am stärksten, so daß sie baselbst gespalten erscheint. Die Größe ist mehr als mittel.

Stiel: meift bis 2" lang, gebogen, lichtgrun, ohne Roth, in einer 3unftrirtes handbuch ber Dofttunde. III.

weiten, nicht tiefen Sohlung. Daburch, baß bie Blüthenbolbe gestielt ift, haben bie Stiele einen Abfat mit 1—2 Blattoen.

Haut: farbt sich spat, ift Anfangs nur lichtroth, bei völliger Reife schwarzroth, meist jedoch noch mit lichteren Stellen auf ben breitgebrucken Seiten.

Fleisch: bunkelroth, bas Faserngewebe ift etwas ftart, boch vollssaftig, ber ausgebrückte Saft lichtblutroth. Geschmad fuß, mit so viel Saure gemischt, um angenehm, erhaben, ja vortrefflich zu werben.

Stein: klein, aber fehr breiteirunb, (breiteiformig) und lofet fich nicht gut vom Fleisch; am Stiele hangt er fo fest, bag er bei volliger und übermagiger Reife sich an bemfelben aus ber Rirfche gieben lagt.

Reife und Rugung: Dittrich gibt mahrscheinlich nach Liegel bie Reife zu Anfang bes Juli an. hier in Meiningen reift sie meist zu Ende bes Juli,\* nur 1858 hatte ich sie schon ben 18. Juli zeitig. — Sie hat viele Borzüge, sagt Truchseß, ihr vortrefslicher Geschmack auch in ungunstigen Jahren, ihre große Tragbarkeit und ihre Dauer am Baume empfehlen ste zum ausgebreiteten Andau. In dieser Würdigung stimmen alle Pomologen überein, die von ihr geschrieben haben.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe macht gut, wird auf Sustirfdenunterlage ziemlich groß und ift barauf nicht weniger tragbar, weßhalb seine Anpflanzung besonders in solcher Form sehr anzurathen ift.

Bemerkungen: sie unterscheibet sich von allen andern Susweichseln duch ihre herzstormige Gestalt, ungleiche Farbe der haut und den Neinen, herzstormig breitgebrücken Stein. Truchses. — Diesem will ich anflugen, daß die Englische schwarze Kronderzkirsche, wie ich sie vor mehreren Jahren von Hrn. Oberstörster Schmidt empfing, nach meinen Beobachtungen 1858 in nichts von der Belser Kirsche zu unterscheiden war. Truchses S. 149 beschreibt sie nach Büttner als sehr breitgebrückt, sehr klein, sie habe eine tiefe Rinne und sei sehr höckerig, glänzend schwarz, Fleisch weich, Saft sehr farbend und süß, gegen Mitte August zeis. — Das höckerige kömmt bei der Belser oft vor, wenn sie sich nicht recht ausbildet, und auch ihre Reise kann sich die Mitte August verschieden. Bei ihrer herzstormigen Gestalt kann sie leicht für eine wirkliche herzstirsche gehalten werden und auch ihre Belaubung ist den Süßtirschen ähnlich.

Jahn.

<sup>\*</sup> Mein Reis stammt von Liegel und habe auch ich die Reiseit in warmen Jahren Mitte Juli (1 Mal noch früher), in kälteren gegen Ende Juli notirt, in der 4. Woche der Kirschenzeit, so daß die Reiszeit mit der von Truchses ans gegebenen stimmte, der sie zwischen die Rothe Muskateller und Prager Muskateller setzt. Der Stein meiner Sorte hat aber andere Form und ist langoval, stachsbackg, mit schmalen Rückenkanten, so daß etwas ungewiß wird, ob meine Sorte die Truchsessische ist.



Poppelte Claskirfche. . . + Ende ber 3. 28. b. R.3.

heimath und Bortommen: auch bei blefer Kirsche zeugen ihre weite Berbreitung und ihre mancherlei Benennungen für ihren großen Berth. Gebort zu ben alten Früchten, über beren Ursprung nichts mehr bekannt ist. Mein Reis habe ich überein von Diel und aus Meiningen.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 440 Doppelte Glaskirsche; Dittrich S. 146; Chrift How. S. 292; Bollst. Pom. S. 243; L.O.G. IV. S. 298 Laf. 14 als Große Amarelle, Abbildung nicht recht gelungen; das D.Cab. Rr. 36 gibt leidlich gute Abbildung. Wirliche Synon., unter denen sie vorkommt und ich selbst sie erhielt, sind: Polnische Kirsche, Polnische große Beichsel (Kraft Taf. 20, Abbildung zu klein), Ameritanische Sewürzkirsche, Rothe Flanzkirsche (beide Letteren erhielt ich von Dittrich und gadem ganz die Obige), Roi de Prasse sie bekam ich sie aus Retzers Collection von Prag); Truchsel schielt sie weiter als Volgers Zwolsekers (Bastor Winter zu Gunsleben), Christ Börterd. S. 292, Bollst. Pom. S. 238 Rr. 68, Knoop S. 16, Salzmann S. 46. In der Pariser Rationalbaumschule hatte sie, wie Truchses nach Feuille da Cultiv. 1804 S. 149 demerk, den Ramen Corise double de Verre, heißt auch Double Transparente und Guindolière. Der Rame Glaskirsche von der Ratte entstand nur durch Reiserverwechslung (Truchses S. 470). Hasses, richtiger andern Früchten zusommende Benennungen, unter denen Truchses sie erhielt, sind: Große Frühkirsche, Englische Erzherzogskirsche (Christ; man muß wieder der Truchses S. 448 nachlesen, welche Berwirrung in Christs Schriften über unsere Fruch herrscht), Große Amarelle, Corisor à gros fruit rouge pale (Sidser; nach Dittrich wird sie noch jest in Thüringen allgemein die Große Ammer genannt), Frühe rothmelirte Amarelle (Rebrigsche Baumschule),

\* Der Rame, unter bem auch ich fie von Urbanel bezog, rührt baher, baß fie in Bolen und namentlich ber Bullowina sich in ben Wälbern von selbst fortspflanzen soll; boch wird Bolnische Weichsel auch die Griotte de Kleparow genannt.

Cariso à aparto, amono (Reichert zu Beiman), Erufa Clastirsche (henne, Anweisung S. 341; die Große und die Doppette Clastirsche werden und jett diers gegenseitig verwechselt und ist die Abbildung im L.D.S. XXII. Laf.? eher die Große Glastirsche). Der Lopdoner Catalog scheint Obige so wenig als die Große Glastirsche zu haben, es sei denn im Rachtrage S. 10 als De Prusse, Roi de Prusse. Auch Downing kennt sie nicht.

Se ft alt: die Frucht ift groß, am Stiele stark, am Stempelpunkte etwas weniger platigebrückt, zu beiden Seiten etwas und auf der Rückenseite am stärksten breitgebrückt. Der Stempelpunkt sitzt in einem schonen Grübchen, meistens nicht ganz auf der Spitze der Frucht, sondern etwas nach der Rückenseite hin, und läuft von der Stielhohle zu ihm heradallermeist eine Furche, die oft rascher absällt, tiesex wird und die Kirsche wie in 2 Hälsten theilt. Die Bauchseite ist mehr gerundet.

Stiel: stark, gerabe, lichtgrun, meist nur 11/4", boch auch 11/2" lang, bei recht großen Früchten gewöhnlich am kürzesten, sitt in weiter, ziemlich tiefer Höhlung. Er ist an den Zweig nur mit einem kurzen Absatze beseiftigt, und sitzen die Früchte an diesem Absatze theils einzeln, theils gepaart.

Die Farbe ber glanzenden durchsichtigen Haut, die sich abziehen läßt und unter der man die Fleischsidern liegen sieht, ist Anjangs licht roth, bei voller Reise ziemlich dunkelroth und ist alsbann der Saft and schwach geröthet und das gelbliche Fleisch nach ber Haut hin schwach rothlich. Die Furche behält immer eine etwas lichtere Farbe.

Das Fleisch ift zart, febr saftreich, und hat in voller Reife eine zwar noch fehr merliche, boch milbe, erfrischenbe, von Bielen besonders geliebte Saure.

Der Stein ist ziemlich groß, gerundet, mit einem feinen Spitchen am Kopfe und einer Bertiefung am Stielende; die Rudenkanten sind flach, doch tritt die Mittelkante merklich vor. Bor voller Reise bleibt er beim Genusse der Frucht am Stiele hangen, läßt aber in voller Reise leicht davon ab.

Reifzeit und Nutung: die Reifzeit tritt ein gleich nach ber Bouquetamarelle gegen Ende der 3. Woche der Kirschenzeit. Für Tafel und Haushalt sehr schätbar. Die Frucht halt sich lange am Baume, kann auch leicht ausgesteint und so mit Zuder eingemacht ober gedörtt werben.

Der Baum wird groß, kommt überall, wo Rirfchen wachsen, gut fort, ist gesund und fruchtbar.

No. 57. Spofe Glastirige von Mantmorency. II, B Arnchfoch; Glastiefden.



Crofe Claskiride von Montmoreneg. Arudi. \*\* + Gibe b. 8. 28. b. R.B.

Beimath und Bortommen; fcon bei Dubamel finden fic 2 Cerisiers de Montmorency, 1) S. 134 Cerisier de Montmorency à gros fruit on Gros Gobet, welches unfer Groker Gobet (auch Kurzflielige Montmorency, bei ben Englanbern Flemish genannt) ift. und 2) S. 136 ein Cerisjer de Montmorency ohne Beisat. Truchses sucht. m erweisen, bag bie fpateren Autoren, bie eine Montmovency anfahren. entweber eine gang falice Frucht, ober feine Rleine Glastirfche von Montmorency haben, bie er wohl mit Recht fur bie gulett gebachte Dubamel'iche Krucht balt. Seine Groke Glastiriche von Montmorenco erhielt Truchfes von Sieller, und biefer von Braun in Liefenthal und erbellet, bak Dubamel biefe Groke Glast, von Montm. nicht tannte. bie irgendwo nur, weil fie in Form und Grofe bem Grofen Gobet gleicht, ben Namen Montmorency erhalten bat, jeboch febr verbient erbalten zu werben, ba die Sorte groß und aut ift. Mein von Diel bemagenes Meis verlor ich wieber und babe viele Sabre mich vergeblich bemuft, Die Sorte wieder zu erhalten, bis ich fie enblich bei Beren Organiften Diffchen in Belig wieber betam, ber bie von Truchfef erbeltenen Kiridensorten zu bewahren gesucht bat und mir 1869 auch Früchte fanbte, nach benen obige Reichnung gemacht ift.

Literatur und Spuonyme. Aruch. S. 465 unter obiger Beneumung; Dittr. S. 157, der jedoch die ganz fallche Angade hat, daß fie Eude Inli zeithe. LD.C. XI. S. 840 Zaf. 18 Weichfel von Montmorency, Cerise de Montmerenoy, Common red Kentiah Cherry. Die Abstidung ift ziemlich gut, nur zur dunkel gehalten. Die Synonyme aber sind insosern unrichtig, als Duhamels Cerisier de Montmorency ohne Beiset die Obige nicht sein kann, und auch die Kentish ber Engländer (Bond. Cat. S. 60, die dasselht zu Synonymen hat Common Bed, Kentish red, Flenish soft many) Virginian Mai, Karly Richmond, Pie-Cherry, Bussex, de Montmorency, Montmorency à longue queue, commune à trochet, commune, und ganz irrig auch noch Musoat de Praque) weit eher die Aleine Glaskirsche von Rontmorency ist (möglich auch der stühe Godet), da sie auch nach dem Lond. Cat. rund und von 2. Größe ist, so das also die sammtlichem gedachten Synonyme auf Odige nicht passen. Nach Abercrombie in Lüders Uederziehung S. 661 soll die Riesse won Kent selbst schwarzoth werden. Krast Kas. 15 die, it ste gleichfalls die Rieine Glask. v. Montmor.; Pom. Franc. S. 39 Rr. 17 die Kleine Glask. v. Montmor. oder eine Beichsel. Die in der Pom. Franc. S. 38 Rr. 16 vorkommende Engl. Weichsel oder Montmorency, die Aruchses von Mayer erhielt, ist der Frühe Godet. Eruchses weiset S. 468 nach, wie Christ auch dei den von ihm beschriedemen Montmorency's sich manchersel Unrichtssetzen hat zu Schulden kommen lassen, und die Odige nur habe Worterd. S. 292, wo er die im K.O.S. KI. S. 340 gegebene Beschreidung wieder gibt, aber dadei alles eitirt und durch nurden und die Rieine Montmorency's sich nicht entscheieden. Rößler S. 176 hat die Rieine Montmoren. In der Partser Rationalbaumschule wurde Odige, wie Truchses nach Femillo du Cultiv. 1804 S. 146 demertt, Lacesiae de Montmorency Ald. S. 146 demertt, Lacesiae de Montmorency genannt. — Ob die Caridiae de Montmorency K.O. Sak. 31. u. 82 Lieserung, Odige ist, seht daßin.

Ge fix it: ift groß und nach Maschen burchichnittlich gebfer als die Doppelte Glaskirsche, breiter als hoch und nicht so die breit; am Stiele start gebruckt, oft wie abgeschnitten, am Stempelpuntte weniger start gebrückt, ja weil der kleine flach vertieste Stempelpuntt mehr nach der Rückenseite hin sist, wolldt sie sich, von der Bauchseite angesehen, nach der Spise ziemlich slach gerundet zu; zu beis den Seiten etwas gedrückt, auf der Rückenseite meist stark, wo det der Rehrzahlstich eine breite flache oder tiefere Jurche zeigt.

Stiel: mittelftart, grun, in flacher, bei großen Fruchten weiter Sohlung.

Saut: glanzend, fein, von Farbe einer Doppelten Gladtiriche gang abnlich. Fleifch: mattgelblich, gart und saftreich, boch etwas confiftenter als bas ber Dopp. Gladt.; Saft bell; Geschmad von febr milber Saure, bei recht reifen faft fag.

Stein: löset sich gut vom Fleische, boch fand ich an Maschen Frückten nicht bestätigt, daß er mit dem Stiele sich aus der Fruckt ziehen lasse; er ist fast tugelerund, am etwas abgestumpsten Stielende zeigt sich eine flache, längliche Bertiefung; Rüdenkanten breit; die Mittelkante steht flach vor und am stärksten nach der Spise hin. Die Steine der Großen Glask. und Doppelten Glask, sind weniger groß und dickbadig und tritt die Mittelkante stärker und am stärksten nach dem Stiele ihn vor. Hiedurch, sowie durch etwas spätere Neise und mehr Süsigkeit untersscheidet sie sich von der kurz vor ihr reisenden Doppelten Glaskische.

Reifgeit: 8. Boche Eube, aber Anfang ber 4. Boche ber Rirfdengelt. Für:

Tafel und Sausbalt.

Der Baum, ber bei Truchfes wenig trug, trügt auch bei Mischen nicht eigentlich voll, doch ziemlich gut, ist aber auf Cabilirichenunterlage verebelt, und ift pur versuchen, ob die Sorte auf Unterlage von Sauerkirschen nicht tragbarer wird. Die mir gesandten kurzen, steisen, wenig abnehmenden Reiser mit dieser Spitenkuospe glichen denen der Prager Ruscateller.

No. 58. Ranigin Bortenfia. II, B Truchfeß; Glastirfden.

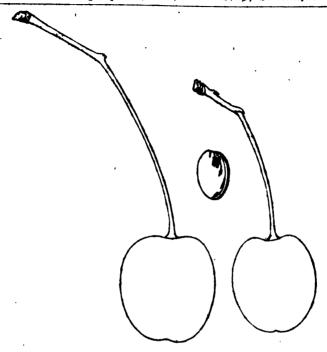

Ponigin Bortenfia. \*\* 4. 28, b. R.B.

beimath und Bortommen: biefe trefflice Frucht, beren Alter fic nicht aber 1812 hinaufbatirt, ift in Belgien ober Frankreich erzogen. Bo? und von wem? ift bereits unficher. Sie hat fich rafch weiter verbreitet und hat, theils weil man ben rechten Ramen nicht tannte, theils auch wohl burch Gewinnsucht ber handelsgäriner, eine ziemliche Anzahl Ramen erhalten. Data über Ursprung und Gefcichte biefer Ririche geben bie Annales de Pomologie 1858 S. 26 und Die Annales ber Barifer Societat Muguft 1841. Rach letteren mare fie urfprange fich um 1816 von einem Binger Louis-Gros-Jean, im Thale von Montmorency in feinem Beinberge aufgewachsen gefunden, ber fie Louis XVIII. nannte; man batte aber bei ihrer erften Befanntmachung burch die Annales de Flore et Pomone unter bem Ramen Reine Hortense, als Erzieher betrachtet Berrn Girault, genannt Larofe, Gariner ber Raiferin Josephine, ber fle benn aus einem Steine ber werft von ibm gewonnenen Coriso Larose (einer Glastiriche, fiehe biefe) ersogen und ber bekannten Rouigin hortense ju Ehren benannt haben follte. ben Annales bemertt bagegen herr & be Bavan, bag bie Monstrouse de Bavay, welche im Carmeliterlioftes ju Bilvorbe aufgefunden fein werbe, icon um 1812 im Befige feines Baters gewefen fet, und fich von da nach Laeden verbreitet habe. Man will die verschiebenen Angaben baburch vereinigen, daß diese Frucht fich confant aus bem Rerne veproducire, und so wohl an mehreren Orten wirklich erzogen fet, bag aber unter ben mehrmaligen Reproductionen ein wefentlicher Unterichteb nicht ftattfinbe. Bergl. Ginleitung G. 41. Literatur und Synonyme: bie Annales am a. D. unter Ramen Reine

Hortense geben gute Abbildung und zwar recht große Frucht vom Zwergbaume 14" breit und 15" hoch. Ich selbst erhielt sie unter den undestrittenen Syndnumen: Belle Hortense, Monstreuse de Bavay, Hydride de Laeken und Louis Philippe (der diese Rrucht besonders gern gegessen hat). Sie heist aber auch noch Louis XVIII., Keine des cerises, Monstreuse und Belle de Jodoigne, Belle de Laeken, Beise à la livre (Lond. Cat.), Merestin, Rouvroy (Thierry zu Haelen schreibt Bourroy), Guigne de petit Brie. Her Redictualasses Tahn erstelt sie (Mon. Schr. I. S. 182) aus Papeleus Collection als Guindoux de la Bochelle und Cerise de Laevelot. Sie kommt serner als Donna Maria und De Spaa, nach Dochnahls Komona 1858 auch als Grosse de Wagnelee und Belle Audigeotise vor. Unter den 3 ersten Ramen haben jedoch die Cataloge von Jamain et Durand zu Bourg-la-reine und von Thierry zu Haelen eigene Früchte neben der Odigen. Der Catalog von Jamain Durand hat auch das Synonym Lemeroier, unter welchem Ramen ich durch Jahn aus Karis eine ganz andere krüchte krucht habe (siehe diese), und die Annales II. S. 19 noch wieder eine audere Frucht abbilden. Die Won. Schr. 1860 S. 360 gibt einen Auszug aus einer Bescherbung der Frucht von Robert Hogg, der Beile Audigeoise, Grosse de Wagnelee, Belle suprême, Belle de Prapeau, Cerise d'Aremberg Fischbach sowie auch Lemeroier außer ben schot gebachten als Synon. angist. — Bergl. noch Dittrich III. S. 287.

Gestalt: sehr groß, und erlangt sie selbst bei mir auf hochstamm 1" ober etwas mehr Breite und hohe. Reistens hochaussehend; einzeln abgestumpst, herzsförmig, meistens aber ein Oval bildend, bessen stärste Breite in der Nitte oder nur etwas mehr nach dem Stiele, zuweilen auch etwas mehr nach dem Stempels puntte hin liegt. Am Stiele ziemlich start, am farten, bald gar nicht, bald wenig vertieft stehenden Stempelpuntte etwas abgestumpst oder mehr zugerundet, auf beiden Seiten und auf der Rückenseite am stärsten breitgedrückt. Bauchseite zeigt meistens flache Furche, Rückenseite dagegen mur Linie, oder die Furche zeigt sich

erft etwas in ber Rabe bes Stempelpunttes.

Stiel: verhaltnismäßig dann, 11/4" meift 2" und felbst barüber laug, lichtgran, oft etwas geröthet, sitt in siemlich tiefer und weiter Höhlung, beren Rand nach ber Ruttenseite hin beträchtlich starter absallt. Die Bluthe treibt, wie bei ben Sasweichseln, meistens eine start gestielte Blumenbolbe; boch bleibt fast immer

nur 1 Frucht an jeber Dolbe figen.

Farbung: Die feine, sehr glanzende, ziemlich durchsichtige haut hat mattgelbe Grundfarbe, die vor voller Reise noch etwas zu seinent, während in voller Reise eine der Rothe der Glastischen ganz ähnliche Rothe, die zuerst nur gestrichelt und punktirt auftritt, die ganze Frucht überzieht, wobei an weniger besonnten Stellen die Grundfarbe noch durchscheint.

Fleifch: ift mattgelb, febr gart und faftreich, ein Geringes confiftenter als bei anbern Glastirichen; Saft nicht farbenb; Gefcmad faß, burch mitbe Game

erfricend und belifat.

Stein: bilbet ziemlich ein langliches Oval, ober ift nach bem Stielenbe fin etwas verjungt und abgeftumpft; die Baden find flach, die Rüdenkenten flach und nicht breit.

Reifzeit und Rupung: zeitigt in ber 4. Boche ber Rivigenzeit. Gine

borgügliche Tafelfruct.

Der Baum, über bessen Begetation schon in der Einleitung G. 42 das Rabere gesagt ist, wächt rasch und gesund. Seine Fruchtbarkeit will man indes seitst in Belgien jest schon nicht mehr genügend loben, und sind auch in Deutschland die Kribbeile darüber getheilt. Rach meinen Ersahrungen setzt er sotstehend allesmeit wenig an und liebt den Schut einer Wand. Seibst in dem außertigknitigen moreichen Kirschenjahre 1860, wo die Blüthezeit erst 3. Rai war, trug wein dicht am hause westlich stehender, 10 Jus hoher, 8 kuß breiter Iwergdaum, der nicht am hause westlich siehender, 10 Jus hoher, 8 kuß breiter Iwergdaum, der nicht mehr faat treibt, nach reichster Blüthe nicht 180 Frührte. Dr. Director Schuttzspah zu Darmstadt machte jedoch nach Mon. Schr. 1860 auf einer Anhöhe entsgegengesetzt Beodachung. Die Sorte bleibt sehr schökear, dach ist sie sieher etwas zu viel gepriesen. Siehe auch Mon. Schr. 1860, S. 817.

Dberbied.

'No. 189. Sergogitt bon Bellum. (Ballio.) II, b Brbich fen; Gleiffigen.



Bergogin von Faluau. Papelen (Bretonneau.) \* \* 4. 28. 8. 2.8.

Deimath und Bottommen: ich eistelt fle von Papelen tie Betteren, in besten fraherem Berzeichnisse fle nur bem Ramen nach eins grzeben war. — Lichtlirschen sind, wie mir Dr. Fest. v. Lopbect, Lon bair. Kämmerer in München, ein waderer Freund und Kenner bev kirschen, schreibt, auf ben Taseln ber höheren Stände angenehmer, als solhe mit farbendem Saste, weshalb es auch angemessen ist, die auf tauchenben Sorten dieser Classe auszubeuten und die bessennt zu machen.

Literatur und Synouyme: in Papelens neuerem Begeichnis ift fie beift mehr fantgetragen, sa viel ich mich jedoch erinnere, war der Name Duchonna do Palunu gedruckt. Anderwärts finde ich sie nur im Cataloguo general des Pepiniswen royales do Vilvorde sur 1808/7, hier heißt sie Duchonna de Pubunu spid neuer Doctour Brotonnau eingeschlossen, so daß sier also wohl der Erzieher oder Entbeder ist. Die Frucht wird als sehr groß, prächtig, timbeich, bunkliveth, I. Omal., Mitte Junt reif, der Baum als lebhaft, für alle Frunkt geeignet geschiedert. — Ich erzog sie wie folgt:

Gestalt: platirund, auf beiden Seiten etwas gebrückt, stärker jeboch auf der Furchenseite. Die Furche ist schwach, und meist nur an
den nicht ganz reisen Kirschen sichtbar. Der Stempelpunkt sieht etwas
eingesenkt neben der Spize der Frucht. Die Kirsche halt in der Größe
die Mitte zwischen Glaskirschen und Amarellen, man kann sie wohl schon
groß nennen.

Stiel: 1-13/4" lang, ziemlich ftart und besonders ba, wo er auf ber Rirfche auffitht, febr bid, grun, er steht in weiter, aber feichter Ginfentung.

Saut: bunn, ziemlich burchicheinend und glanzend, von Farbe lichtpurpurroth, etwas bunkler als bie von Glastirschen ober Amarellen, boch farben fich bie letteren in ber Ueberreife abnlich.

Fleisch: röthlich gelb, burchscheinenb, weich, saftvoll, ber Saft ift schwach rothlich weiß und klar. Geschwack sauerlich suß, weniger füß und auch nicht so pikant wie ber mancher Glasklirschen, boch immer mehr suß als sauer, und boch noch recht gut, also mehr bem ber Glasklirschen, als bem ber Amarellen nahestehenb.

Stein: verhaltnismäßig klein, rundlich, mit kleiner, fehr ftumpfer Spite, er lofet fich vollig vom fleische, nur, wenn die Kirsche noch nicht gang reif ift, bleibt er am Stiele bangen.

Reife und Rugung: die Frucht reifte 1858 ben 20., 1859 ben 15. Juli, also später als von ihr angegeben ist, was wohl ber Unterschieb bes Climas bebingt. Bu ihrer Zeit waren bereits alle Amarellen 1859 vorüber; mit noch vorhandenen andern Glaskirschen hatte die vorliegende keine Aehnlichkeit.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe ift auf Mahaleblirfche verebelt, wächst barauf gut und ift gesund, trug auch bereits einige Mal ziemlich voll, boch scheint die Sorie gerabe teinen großen Baum zu machen und hat mehr die Begetation der Amarellen, aber doch schon etwas breitere Blätter.

Bemerkungen: es ergibt sich aus Obigem, baß die Kirsche mehr zu den Glaskirschen als Amarellen gehört, oder man kann sie als ein Mittelding zwischen beiben betrachten. Ich erinnere mich nicht, unter ben mir bekannt gewordenen Glaskirschen eine ähnliche, die sich durch den eiwas sauerlichen Geschmack und durch die eiwas dunkler rothe Hautsarbe auszeichnet, in welchem letzteren Punkte sie aber der ebenfalls für mich neuen Schonen von Chaux noch keineswegs gleich kömmt (die schon ungleich mehr zu der Farbe der Weichseln hinneigt), gesehen zu haben, und halte sie, wie die ebengenannte, für eine neue eigenthums liche Sorte.

No. 60. Bettenburger Glaffirfde. II, B Trudfes; Glastirfden.



Bettenburger Glaskiriche. . . + 4. 28. b. R.8.

Heimath und Borkommen: ist ein Bettenburger Sämlingmid siel aus der Kernsaat, weiche Truchses 1794 mit sorgfültig bezeichenten Geinen vornahm, aus einem Steine der Prager Muscateller, also einer Süsweichsel mit färbendem Saste. Vielleicht kommt es von dieser Abstammung, das mir die jungen Baume auf Weichselwildlingen disher nicht recht fortwollten, und an Weichseldaume gesetze Prodezweige, die gleichsalls klein blieben, voll großer schöner Früchte sasen, aber sich nach etlichen Jahren todtrugen. Es sind darüber noch weitere Versuche zu machen. Wein Reis habe ich von Diel und Burchardt überein. Ist noch sehr wenig verbreitet, aber werthvoll.

Literatur und Synonyme: Aruchf. S. 455 Bettenburger Glaslirsche; Dittrick S. 147; Liegels Anl. S. 167. Im Auslande wird sie noch gar nicht bekannt sein.

Seft alt: bie Frucht ift groß, hat nach Truchfeß. mit ber Doppelten Glaskiriche viele Aehnlichkeit; Liegel hat jedoch richtig beobachtet, wenn er bemerkt, daß nicht nur ihr Stiel gewöhnlich etwas langer sei, sondern sie auch größer ist, am Stempelpunkte weniger gedrückt und mehr zugestundet, und die Rückenseite zwar merklich gedrückt ist, aber nicht so starke Furchen hat als die Doppelte Slaskirsche und oft nur Linie. Der etwas nach dem Rücken hin stehende Stempelpunkt steht sehr wenig vertieft.

Stiel: mittelftart, meiftens 2" lang, oft an ber Bafis etwas rothlich, fist in flacher Soblung.

Haut: glanzend, zahe, baß sie sich abziehen läßt, weniger burchsichtig und in ber Reise etwas bunkler roth als bei ber Doppelten Glaskirsche.

Fleisch: weißgelb, saftreich, ber Saft nicht farbend, ber Beschmad merklich fußer als bei ber Doppelten Glaskirfche, boch immer noch fuß-sauerlich.

Der Stein ift mäßig groß, fast lugelrund, bicbacig, am Stielenbe ein Benig vorgeschoben und etwas abgestumpft. Radenlanten breit, aber flach. Am Stielenbe zeigt er eine ftarte runde Bertiefung.

Reifzeit unb Rutung: zeitigt um 8—10 Tage später als die Doppelte Glastirsche, in der 4. Woche der Kirschenzeit. Für Lafel und Haushalt brauchbar. 1860, wo auch die Rothe Oranientirsche wenig Geschmad hatte, war obige selbst am 12. Aug. noch von wenig gutem Geschmad, während dagegen die späten Amarellen, namentlich der Große Gobet, rechte Güte des Geschmads erlangten.

Der Baum wird nach Truchfeß-groß, ift tragbar und hat, wie bie Muttersorte, von ber er abstammt, ein geschloffenes Bachsthum und starke Belaubung mit großen, breiten Blättern. — Durch mehr Größe, bundlere Farbe und spätere Neife, auch eiwaß in ber Gestalt unterscheibet sie sich von ber Doppeken Glastiriche, mit ber sie gleichen Werth hat.

### No. 61. Grafe Glaffirfat. II, B Trudfeß; Glastirfden



Deimath und Bortommen: diese schäckene, der Doppelten Glaskirsche an Werth gleichstehende, doch größere und etwas späterizeistigende Sorie, erhielt Truchseh 1790 von Buttner mit der Bemestung, daß er sie vom Paster Henne habe, und sie von dessen Großer Glasstriche (bei Truchses Doppelte Glastriche) verschieben sei. Büttner des schrieben sie Truchses Doppelte Glastriche verschieben sein Buttner der Rame sehr past, da sie merklich größer als die Doppelte Glaskriche ist. Sie ist ziemlich verbreitet, z. B. auch im Hannverschen, mird aber, wie sich verwechselt. Weln Neis erhiolt ich von Hrn. Dr. Liegel, und bieser von Truchses.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 473 Große Glastirsche; Dittrich II. S. 156; T.D.G. VII. S. 871: Liegels Anl. S. 168; Chrift 2 Aust. bes 3bb. S. 678 Rr. 6 nach Buttners Beschreibung, sett aber irrig als gleichbebeutend Doppelte Glastirsche hinzu. Im Wörterbuch S. 292, wo Chrift die Große Grastirsche beschen wollte, verwidelte er sich in Wibersprüche, wordber Truchseß S. 446 nachgelesen werben muß. Mit Christs Fehlern hat sie and Deineken S. 214 Rr. 44. Auch ber Große Gobet wird zweilen trie Eroße Glastirsche benannt, gewöhnlicher jedoch Aurzstielige Glastirsche, sowie Unkundige auch die Obige wieder Aurzstielige Glastirsche nennen.

Gestalt: die Frucht ist groß, oft selbst sehr groß, am Stiele und am Sempelpunkte stark gebrückt; die Bauchseite ist meist ohne alle Furche und rund, die Rückenseite merklich gebrückt und zeigt eine Furche. Der Stempelpunkt steht in weiter, flacher Bertiefung.

Stiel: fart, turg, fist in geräumiger Sohlung. Truchfeg bestätigt

nicht Buttners Angabe, bag auch bei rechter Reife ber Stiel fo fest am Steine hange, bag er ben Stein mit aus ber Frucht herausziehe.

Haut: glanzend, ziemlich fiark, Anfangs hellroth, wird zulett, fo wie die Doppelte Glaskiriche, ziemlich bunkelroth.

Fleisch: matigelblich, gart und zerfließend; ber reichlich vorhandene Saft hat in gehöriger Reife ber Frucht eine milbe, pitante und angenehme Saure, und wird zulest etwas farbend.

Der Stein ist fast kugelrund, dichackig, am Stielende wie abgeschnitten mit einer flachen Höhlung, wo der Stiel inseriet war, gegenüber fühlbares Spischen. Rückenkanten ziemlich breit, die Rittelkante steht merklich vor.

Reifzeit und Rugung: fängt erst an, sich zu farben, wenn die Doppelte Glaskirsche fast reif ift, färbt sich bann ziemlich schnell und zeitigt 8—10 Tage nach ber Doppelten Glaskirsche. Für Tafel und haushalt schähder. 1860 siel bie rechte Zeitigung erst in ben August, über 14 Tage nach ber Doppelten Glaskirsche.

Der Baum wochst rasch, wird groß und trägt nach Battner nie ganz voll, was ich auch an hiesigen auf Süßürschenwildlingen veredelten Baumen der Obigen und der Doppelten Glastirsche wohl bemerkte (mebei indeß bei der Größe der Früchte die Erndte doch immer eine ganz gute ist), während beide Sorten auf Unterlage von Sauerkirschen mir schon in der Baumschule jährlich voll, oft sehr voll trugen und ebense die Probezweige an gewöhnlichen Weichseln. Die Früchte sitzen gewöhnstich einzeln. — Bon der Doppelten Glastirsche unterscheidet sie sich durch kürzeren Siel, mehr Größe und spätere Reise; vom Großen Gobet das durch, daß diese nicht so groß ist, noch kürzeren Stiel und noch stärkere Säure hat und die Zweige des Baumes des Großen Gobet mit dem Alter sich hängen; die Große Glaskirsche von Montmorency ist theils in der Form, theils durch mehr Süßigkeit, theils durch den größeren und noch dickeren Stein von ihr verschieden (siehe Letztere).

Dherbied.

#### No. 62. Wathe Oranienfirfde. II, B Trudfes; Glastirfden.



Asthe Granienkirfde. . . + Enbe ber 5. 20. b. R.g.

Heimath und Bortommen: ftammt vielleicht aus Holland; ift noch langft nicht so verbreitet, als sie burch ihre Fruchtbarkeit, Gesund-heit bes Baumes, Schönheit ber Frucht und ben sußen Saft, ber, so balb bie Frucht völlig geröthet ist, keine Saure mehr hat, es verdient. Wird für Biele eine Lieblingsfrucht werben. Mein Reis habe ich von Diel.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 456 Rothe Oranienk.; Dittrich S. 153; Chrift, Howb. S. 293; Bollft. Bom. S. 244 Rr. 76; X.D.G. IX. S. 385 Taf. 16 Abbild. ziemlich gut unter dem Ramen Hollandische Arische; D.D.Cab. Rr. 15 in Form gut, das Colorit gibt nur nichts von der Durchschige Leit der Haut. Deißt auch dei Andop S. 14 Oranje Kors und die Pariser Rationals baumschule nannte sie nach Truchses Corise rouge d'Orange. Die erste richtige Beschreibung unter obigem Ramen gibt Henne (Anm. S. 339 Rr. 8), ihm solgt Buttner im X.D.C. VII. S. 374 Rr. 28. Wirlliche Synonyme sind noch Fleischschutze Kirsche, Carnation, Altendoorfer Kriche (Chrift, Hob., 1. Aust. S. 534 Rr. 7 und 587 Rr. 8, Abster S. 170), Crose spanische gemürzte Airsche (Sidler), Weiße Ralvasierkirsche (Sprift.) Unrichtige Benemungen, unter denen Truchses sex alvasierkirsche (Chrift.) Unrichtige Benemungen, unter denen Truchses sie erhielt, sind: Doppelte Glaskirsche (Herrnhausen), Hollandische Krsche, Corise de Hollande, ou Coularde, (X.D.S. IX. S. 336 Xaf. 15), Gelbe Dranienkirsche (Chrift, Hob., 2 Aust. E. 678), Brüsselsche vorthe, auch Prinzessische (Edizmann S. 48). Im Alls. X. Sarteumagazin 1808 Heft 9 S. 338 Xaf. 20 sindet sich eine Rothe Oranienkirsche, welche eine Herzsiche, also sals auch Downing (S. 194) haben sie als Carnation, mit den meist unrichtigen Synonymen: Wax Cherry, Crown, Cerise nouvelle d'Angleterre, Cerise de Portugal, Grosse Cerise rouge påle, Griottier rouge påle, Griotte de Villènes, English dearer (of some). Als Cerisier & gros fruit rouge påle, Briotte de Villènes, English bearer (of some). Als Cerisier & gros fruit rouge påle, Briotte de Villènes, English bearer (of some).

Fig. 1), erhielt Truchfeß von Kraft die Bleichrothe Glastirsche (Truchfeß S. 476), welche er geneigt ift, für Duhamels Sorte des Ramens zu halten (Aushamel S. 136 Rr. 12), und aus der Pariser Nationalbaumschuse als Corisier à gros fruit rouge pale ou Corise de Vilaines auch eine andere, dem Großen Gobet ähnliche Frucht (S. 487). Man vergleiche jedoch, was Truchs. S. 482, 484 ff. über die große Unzuverlässigseit der franzdischen Kirschedenennungen nach der Revolution sagt, wo er z. B. eine mit der Rothen Oranientirsche wohl übereinstimmende Frucht aufschrt, die er aus der Pariser Nationalbaumschule als Royale ou Cherry Duke, ou Royale hative, ou Duc de Mai, ou Royale tardive, ou Holmanns Buke erhalten hatte, in welchen Benennungen ofsender alle Kritik aufgehört hat.

Gestalt: bie Frucht gehört zu ben großen und ist in manchen Jahren mehr rund, in andern mehr breit, am Stiele ziemlich start absgestumpst, am Stempelpunkte, ber in einem Grübchen, etwas nach ber Rückenseite hin steht, weniger und oft fast gerundet, auf beiden Seiten nur etwas breitgebrückt, am meisten auf ber Rückenseite, wo eine Linie herabläuft. Furchen sinden sich nicht, oder sind unbedeutend.

Der Stiel ist von verschiebener Länge, 1—2" lang, ziemlich start, oben meist nur mit einem kleinen Absahe, nimmt bei ftart reisen Früchten am Baume Rothe an und sitt in nicht tieser, ziemlich weiter Hohlung.

Farbe ber glanzenben Saut Anfangs lichtroib unb burchfichtig,

bei gunehmenber Reife bunffer, bleibt aber immer burchfichtig.

Fleisch: weißlich gelb, sehr saftreich und zart; Saft farblos, Geschmack suß, durch Beimischung von etwas Saure hinreichend gewürzt. Truchseß fagt, man finde nicht die mindeste Beimischung von Saure, und könne doch der Kirsche einen besondern Wohlgeschmack nicht absprechen. Diese Süßigkeit hat sie mit der Schönen von Choisy gemein, unterscheidet sich aber von dieser durch mehr Größe, spätere Reise, auch andere Färbung.

Stein von mittlerer Große, ziemlich gerundet, mit schwacher Spite und wenig ftarten Ranten. Am Stielenbe ift eine flache, gerundete Soblung.

Reifzeit und Nutung: reift gegen Enbe ber 5. Woche ber Ktrschenzeit, in heißen Jahren jeboch auch schon Enbe ber 4. Woche. Zeitigt
auf bem Baume ziemlich rasch, so baß die Bögel ihr nicht viel anhaben
können; nach bem Brechen halt sie sich wegen zarter haut nicht so lange,
als andere Glaskirschen. Dauptsächlich Tafelfrucht, wird indeß auch im Haushalte brauchbar sein.

Der Baum wächst rasch und gesund, und zeigte sich auch bei mir sehr fruchtbar. Er macht eine schone, auch im Innern reich verzweigte Krone. Die Bluthe tritt erst spat ein, wenn die meisten Kirschen abzgeblühet haben.

Oberbied.

No. 63. Larojes Glastiride. II, B Trudfeß; Glastiriden.

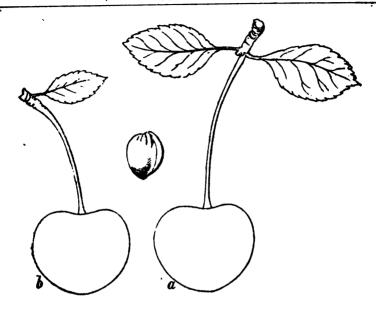

Paroses Glaskirsche. • • + 7. B. d. R.S.
Cerise Larose. Roisette.

Beimath und Bortommen: Dittr. III. G. 267 bei ber Rirfde Ronigin Soriensia, gibt nach ben Annales de la Société Royale d'Hortic. de Paris Juli 1838 bie Nachricht, bag ber Gartner Larofe ju Reuilly im Sahre 1826 eine gute Kirsche aus bem Steine ber Cerise nouvelle d'Angleterre gezogen habe, die im Buchs bes Baumes und in ben Cigenichaften ber Frucht von ber Cerise nouvelle d'Angleterre verfchies ben mar, und aus beren Steinen er fpater wieber bie toftliche Reine Hortense erzogen hatte. Es ift nun mahricheinlich, bag wir in Obiger biefe Cerise Larose haben und spricht fur biefe Bermuthung wenigftens noch, bag fie wie bie Ronigin hortense fast immer einen langen mit Blattern befetten Stielabfat bat, wenngleich fie fonft von berfelben gar febr verichieben ift. Die Sorte tam von Roisette in Baris als Cerise Larose nach Meiningen, ift alfo jebenfalls frangofischen Ursprungs, und erhielt ich von baber bas Reis. Gie ift burch fpate Reifzeit, Große und Gate eine icatbare Rrucht, und zeigte fich bisber bei mir beffer, als bie que gleich mit ihr reifenbe gerühmte Ameritanerin Coss late Carnation.

Literatur und Synonyme: ift wenigstens in beutschen pomolog. Berten noch nicht naher beschrieben und ift berselben hauptsachlich nur in meiner Anleitung S. 537 gebacht. Rach Mon. Scht. I. S. 158 mare eine Coriso do Saxo, welche Dr. Medic. Affessor Jahn aus Bapeleus Collettion erhielt, von Obiger nicht verschieben, doch fand berselbe nach brieft. Mittheilung in neuerer Zeit noch größere Achnlichkeit der do Saxo mit Chatenay's Schoner, die der vorliegenen abulich ist, aber zeither nach Jahn nichts von deren Saure zu erkennen gab, die sich in Meiningen in mehreren auf einander gesolgten lüblen Sommern an der Larose so bemerklich machte, daß man die Frucht dort weiter zu verbreiten nicht für rathsam hielt. Bermuthlich hat Obige in Meiningen einen schlechten Stand gehabt, oder ist noch nicht gehörig reif gewesen, denn vor gehöriger Reise hat obige auch bei mir sehr merkliche Saure.

Geftalt: gehört in guten Jahren zu ben großen und haben bei vollem Tragen selbst die kleineren Früchte noch immer eine schone Größe. Am Stiele ist sie ftart abgestumpft, nach dem Stempelpunkte meist etwas stumpsherzsörmig, oft auch mehr gerundet gewölbt. Die größte Breite liegt allermeist nach dem Stiele hin; zu beiben Seiten ist sie etwas breitgebrückt, die Bauchseite meist sehr wenig, die Rückerzeite stärker; Jurchen auf beiben Seiten sind schwach oder sehlen ganz und zeigt die Rückenseite eine Linie. Der Stempelpunkt sitzt in einem kleinen, slachen Grübchen, etwas unter der eigentlichen Spise und mehr nach der Rückenseite hin.

Stiel: grun, ziemlich ftart, von verschiebener Lange, iheils nur 1 1/4", meikt 11/2 bis 11/4", und fist in weiter, ziemlich tiefer hohlung. Er hat au feinem. Ende einen ziemlich langen Absat, an bem allermeift 2 kleine Blattchen figen. Bon ber Bluthenbolbe bleibt meift nur 1 Frucht figen, wie bei manchen andern Glaskirschen, boch setzt ber Baum so gut an, baß er bennoch reichlich tragt.

haut: glanzend, fein, doch jahe, ziemlich abziehbar, ift Anfangs bleichroth, bie Rothe fich meift punktirt verbreitend, in voller Reife dunkel glaskirfchenroth, wie eine recht reife Doppelte Glaskirfche.

Fleisch: fein, saftreich, gelblich; ber Sa't hell und zulett nur schwach geröthet. Der Genuß ist schon angenehm, boch noch start sauerlich, wenn die Fruckt völlig gröthet ist, gewinnt aber sehr bei längerem hangen ber Frucht und wird zulett saß, durch milbe Saure gehoben. 1859 gingen ihr selbst die Wespen sehr nach.

Stein: ziemlich groß, bidbadig, nach ber Form ber Frucht balb ein Gerringes hoher als breit, balb so breit als hoch, am Stiele etwas abgestumpft, wo sich eine flache Hohlung findet; Rudenkanten ziemlich breit, Rebenkanten klein nub flach; bie Mittelkante tritt stärker hervor, doch nicht schaft, und erhebt sich gegen das Stielende hin merklich, so daß die Form des Steins dadurch merklich verschoben ist. Mehrere scharfe Afterkanten ziehen sich vom Stielende bis gegen den Bauch bin.

Reifzeit und Rugung: zeitigt fpat, noch merklich nach ber Rothen Dranienkirsche, meift erft im August, selbst 1858 erft 28. Juli und halt fich ziemelich lange am Baume. Für Tafel und haushalt schätzbar.

Der Baum machst raid und zeigt sich saft jahrlich tragbar. — Bon ber Rothen Dranienkirche unterscheibet sie sich theils burch etwas spatere Reise und mehr Saure, hauptsachlich aber burch ihre mehr herzsormige Figur. Coes late Carnation brachte aber nur erst wenig Früchte und scheint merklich bunkler gefarbt, auch staker sauerlich.

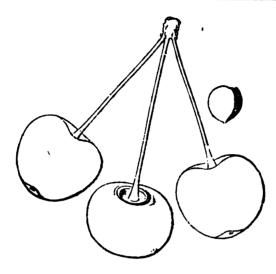

Chatenay's Schone. (Chatenay.) . . ! Enbe Juli bis Ditte Aug. auch fpater.

Seimath und Bortommen: sie wurde in Vitry-sur-Seine, nach seinen vielen Baumschulen auch Vitry-aux-Arbres genannt, im Arrondiffement von Sceaux, von bem Baumzüchter Chatenay mit bem Beinamen le Magnifique im Jahre 1795 erzogen, wie L. de Bavay in ben Ann. ber Bom. I. 61 mittheilt.

Literatur und Synonymer die Kiriche, welche aus Obigem erklärlich in Catalogen bald Belle de Chatenay, bald Belle Soeaux, oder auch Belle de Magnifique und Belle magnifique genannt wird, ist in dem genannten Bande der Ann. kurz beschrieben als rund, dunkelroth und glänzend, etwa 1" 2" soch und 31/3-35/4" im Umsang (haut d'environ 3 centimetres et d'une eirsonference de 9 a 10), Fleisch gelblich, süß, ersten Ranges, Ende Juli die Aug. reis, und abgebildet 1" 2" breit und gut 1" hoch. — Dochnahl im Führer III. E. 55 neunt sie Prächt ige Glastirsch eund gibt außer obigen Syn. noch hinzu: Cerise de Spa (daraus abgeleitet und wahrscheinlich de Spaa, Cerise d'Espa, Belle de Spa, d'Espagne) auch Cerise d'Agen und Ereve's Kirsche. Als Cerise de Spa, welcher Rame von Einigen auch der Königin Hortense gegeben wird, während andere sie von dieser trennen, bestige ich indessen von Papeleu eine andere sehr kleine rundliche späte Amarelle\* und als Ereves K. habe ich von Dochnahl, wie sie jest noch in meinem Besige ist, vielleicht durch Reiserverwechslung, eine von der Ostheimer nicht zu unterscheidende Kirsche erhalten. — Als Joentitäten sder doch nicht wohl zu unterscheidende Kirsche aus Papeleu's Sortiment, worin auch

Die allerbings nicht mit ben Angaben in-Papeleus Catalog über fie trifft, worin fie als I. Ranges, groß, buntefroth, Enbe Juli reif geschildert ift, was icon mit ber Chatenan giemlich ftimmen burfte.

biese mar, kann ich jedoch nennen (nach mehrjährigen Beobachtungen): Angleterre hative, Angleterre tardive, Cerise de Saxe, Corise de Planchoury. Dittrich hatte übrigens die obige schon als Cerise la Belle magnisique, Gros de Seaux, nannte aber II. S. 176 blos ihren Namen.

Gestalt: rundlich, schwach herzstormig, am Stiele abgeplattet, auf ben Seiten etwas, boch wenig gebrückt, und ebenso ist die Furche bemerklich, doch nicht start vertieft. Der Stempelpunkt steht etwas seitwärts, nicht ganz auf der Spitze der Frucht. Die Kirsche ist ziemlich groß, wurde aber in M. doch nicht größer als oben, das in den Ann. angegebene Maß kann sie wohl nur in sehr gutem Boden erlangen.

Stiel: verschieben lang und ftart, oft gerdthet in fehr weiter, tiefer ober auch seichter Sentung.

Haut: etwas ftart, in unreifem Zustanbe weißgelb mit rothen Baden, später schön hellroth, aber eigenthumlich, fast brennenb scharlachroth), anders als das Roth ber Glastirschen und Amarellen) mit kleinen dunkelrothen Fleden und Punkten hie und da auf manchen Stellen der haut.

Fleisch: schwach rothlichweiß, durchschend, Saft häufig vorhanden, nicht färbend, gehörig reif sehr angenehm saß, im Geschmad dem der Saktirschen nahestehend, weshalb die Bogel auch sehr lüstern nach dieser Frucht sind.

Stein: breit, rundlich, schwach bergformig, burch ftartes Bortreten ber Haupttante, die fich aber nicht bis jur Spite bes Steins fortsett, gleichsam edig. Es bleibt an ihm gewöhnlich etwas Fleisch hangen, auch hangt berselbe öfters und fest mit bem Stiele jusammen.

Reife und Rutung: die Rirfche zeitigte in ben letten 3 warmen Sommern auch in M. zu Ende bes Juli, in fühleren Jahren verzögert sich die Reife jedech oft sehr, so daß selbst Mitte bis Ende August herbeitommt und bet allebem er langt sie dann selten ihre gute Ausbildung, weshalb man berselben einen besonders sonnigen Stand geben muß. Gehorig reif ist sie eine ber besten von allen Kirschen. Im Regen springt sie wie die Süstirschen auf.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst nicht ftart, macht unter allen Ramen, unter welchen ich sie besitze, auf Brunus Mahalob einen Aeinen Baum mit in der Jugend aufrechtstehenden, später hängenden Zweigen. Die Tragbarkeit ist gut, besser als die der Bollo do Chaux, die ähnlich, aber kleiner ist, und otwa 14 Tage früher reist. Der Baum der Chatonay hat die breiten Blätter der Glaskirschen und auch seine Blüthen sind ihnen gleich. Ran wird die Sorte also diesen anreihen konnen.

No. 65. Frühe Zwergweichfel. III, A. Truchfeß; Beichfellirfcen.

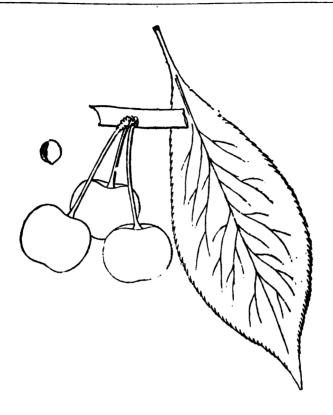

Die Frühe Bwergweichsel. Enbe Dai - Anf. Juni. Enbe b. 1. B. b. R.B.

Heimath und Borkommen: ist wahrscheinlich eine alte franzöfische Kirsche und auch in Deutschland schon länger bekannt. Die Frucht macht ben Uebergang von den Weichseln zu den Amarellen.

Litera tur und Synonyme: Truchfeß S. 492 Frühe Zwergweichfel. Maper in Bom. Franc. II. S. 36 Nr. 11 Tab. XVII. hat sie als Amarelle, Weiße Sauerfirsche, Petite Corise rouge précoce, wogegen sie Duham. I. S. 125 Tab. III. Corisior nain à fruitrond prococe, wogegen sie Duham. I. S. 125 Tab. III. Corisior nain à fruitrond prococe, worgegen sie heiden beschriebenen Früchte sind jedenfalls gleich; wenn Luham. Die von Beiden beschriebenen Früchte sind jedenfalls gleich; wenn Luham. die seinige auch mit kleinen Abweichungen schilbert, so deutet die angegedene Begetation und Frühreise doch wohl auf dieselbe Kirsche sin. Auch an Mayers Beschribung tedelt Truchses, daß M. die Kirsche im unreisen Zustande vor sie gehabt und als Lichtirsche betrachtet habe, was aber der Gegenthümlicheit der Färdung verzeihlich ist. Christ im Howd. S. 285 nennt sie Rothe runde frühe Zwergweichsel Petite Corise rouge précoce

und schildert sie wie Mayer. Bergl. noch Liegels Ann. S. 169; Dittrich II. S. 110.

— Im Lond. Cat. und in Downing wird sie als Early May, mit den Syn. Small May, Griottier nain précoce, Hative, Précoce, Nain Précoce, Nain à fruit rond précoce, Petite Cerise rouge précoce, Arthe fleine runde Zwerzweitsel, auffälliger Beise auch noch mit dem Syn. Königsiche Amarelle ausgezählt, welche letztere man also irriger Beise dort damit für gleich hält. Ich selbst bekam sie als Cerise Indulle von Papeleu und finde im Catal. von Jamin und Durand in Paris zu dieser das Syn. Précoce dé Montreuil.

— In der Pariser Nationalbaumschule hieß sie: La Petite Cerise ronde précoce.

Geftalt: in guten Jahren sowohl am Stiele wie am Stempelgrubchen febr plattgebrudt, in Misjahren aber mehr rund und auf den Seiten etwas eingezogen. Gine Furche ift nicht vorhanden, doch das Stempelgrubchen fehlt nicht. — Die Rrucht ift Hein, hochft mittelgroß. Die zuerst reisenden sind größer, die spater reisenden kleiner und runder und die Rirschen werden auf Sauerlirschenunterlage größer, als auf Süflirschenstämmen, wie dies bei andern Arten meist umgetehrt ift.

Stiele: nicht immer von gleicher Lange, meift fehr turg, taum 1/2" lang, ju einer anderen Beit langer, oft bis zu 5/4" lang, ihre Farbe ift grun und fie sitzen in einer glatten hohlung ziemlich fest in der Frucht.

Haut: farbt sich frühzeitig glänzend roth, so daß man die Frucht für eine Amarelle halten könnte, doch ift der Geschmad dann noch sehr sauer und etwas bitter und der Saft wenig färbend. Später wird die Haut nach und nach dunkeleroth und der Saft wird, (wenn auch nicht ftark) färbend.

Fleisch: weich und faftig, in völliger Reife von recht angenehmem fühlauer- lichem Gefchmad.

Stein: fehr flein, faft gang rund und lost fich giemlich gut vom Fleifche.

Reife und Rutung: bie Rirfche reift ju Anfang bes Juni, nach Papelen schon im Mai, ziemlich zugleich mit ber ebenfalls erft im Juni zeitigenden Schwarzen Maiweichsel, zu der sie gleichsam bas Seitenstud, doch mit heller rother Farke abgibt, so daß mir ihre erste Bekanntschaft viel Freude machte.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe bleibt klein und heißt Zwergweichsel, weil er selten über 5' Sohe erreicht und nach der Erdweichsel die kleinsten Bluthen treibt, die mit den Schlehenbluthen Aehnlichkeit haben. Die Bluthen sind so gahlreich, daß selbst die einjährigen Zweige bis an die Spisen damit besetzt sind. Die Früchte reisen nach und nach, so daß sie bisweilen bis Ausang des Juli dauern. Wer kleine Baume und den Geschmad der Beichseln liebt, dem ist der Bau dieser Sorte auf Weichselmilblinge gepfropst, mit Grund zu empfehlen. Doch schlägt das Beredeln wegen der Feinheit der Zweige meist nicht gut an, auch haben die Bäume keine lange Dauer und man muß sich beshalb Rühe geben, die Sorte nicht zu verlieren.

Bemerkungen: Die Kleinheit bes Baumes, bie eigenthumlichen schmalen lanzettformigen Blätter mit schwacher unter sich gebogener Bezahnung und die kurzstieligen, sehr früh reisenden Früchte unterscheiden diese Weichsel hinlanglich von andern. Sie macht den Uebergang zu den Amarellen, denn, obgleich sie nach Obigem zu den Weichseln gehört, so trägt sie doch auch Merkmale der Amarellen an sich, wie den kurzen Stiel (den übrigens, wie oben erwähnt, nicht alle Früchte haben), die plattgedrückte Gestalt und die nicht ganz bunkele, sondern immer noch halbsichte und durchscheinende Farbe der Paut, so daß man das durch sie gebildets Zwischenglied nicht verkennen kann.



Bufe Frühweichsel. • + + Enbe b. 2. 20. b. A.8.

Heimath und Bortommen: biese höchst werthvolle Kirsche ist zuerst von Mayer in ber Pomona Franconica aufgeführt und Taf. 18 ziemlich gut abgebilbet. Da Truchseß sie nicht empfiehlt, weil sie wenig trage, ware die Sorte vielleicht bereits verloren gegangen, wenn Hr. Dr. Liegel, von dem ich das Reis besam, sie nicht erhalten, und auf ihren Werth aufmerksam gemacht hätte. Berbient sehr häufige Anpstanzung.

Literatur und Synonyme: Pomon. Francon. los. oit., Truchseß S. 536; Chrift. Wörterbuch S. 288 mit der Mayer'schen Bescheidung. T. Obst. Cabin. Nr. 18 gibt gute, jedoch ein Weniges zu lleine Abdildung. Dittrich S. 112. Ich erhielt diese Frucht auch als Mühlfelder Weichsel von Urbanes. Dr. Dr. Liegel erhielt sie von Derrn Justizoerwalter Juchs in Brandenburg mit dem Bemerken: "wird Wums der erregen," und sagt (Beschreib. neuer Obstsorten II. S. 128), daß sie zwischen Würzburg und Schweinsurt häusig auf Saatselbern angpeslanzt sei. Da Dittrich die Süße Frühmeichsel des Freiherrn Truchses und die unterscheibet, habe auch ich in meiner Anleitung S. 534 und S. 601 die obige als Liegels Süße Frühsweichsel ausgeschihrt. Ich überzeuge mich indeh, daß die Unterschieden in der Besschiel aufgeschihrt. Ich überzeuge mich indeh, daß die Unterschiede in der Besschiel aufgeschihrt. Ich der Truchseß kaum einen schlechten Standort hatte, weshalb das Beiwort "Liegels" oben weggelassen ist. — Mit obiger Frucht darf die im T. O.-S. XX, S. 175 ausgeschihrte Süße Frühweichsel nicht verwechselt werden, welche den Namen Weichsel mit Unrecht sührt und eine schwarze Derzkrische ist, die Truchses Sche Frühherstrische ausschlicht und ohne allen Werth sand.

Geftalt: Große ftart mittelmäßig, bei recht voller Tragbarteit nur mittelgroß; am Stiele ift bie Krucht ziemlich ftart, am flach vertieften,

in einem Meinen Gruben fiehenben Stempelpunkte meift nur wenigz gebrudt, auch an beiben Seiten nur wenig breit gebrudt. Die Furchen auf beiben Seiten find schwach, ober fehlen bei guter Große ber Frucht gang.

Stiel: ziemlich bunn, hellgrun, 11/4 bis 11/2" lang, oft felbst nur 1 Zoll lang und bann stärker. (was nach Boben ober Witterung zu varritren scheint; in Rienburg sand ich bie Stiele kurzer als hier;) er steht in flacher, ziemlich enger Vertiefung auf ber Frucht, und sigen häusig mehrere Früchte, meist 2, nicht selten aber auch 4—5 an einem etwas verlängerten, bidern, gemeinschaftlichen Stielabsatze.

Saut buntelbraunroth, bei voller Reife ichmargroth.

Das Fleisch und ber Saft sind bunkelroth und ftark farbend; ber Geschmack hat schon, wenn die haut bunkelbraun ist, eine ziemlich milbe Säure, und wird bei voller Reise angenehm und erfrischend, suß-säuerlich, so daß die Frucht ihren Namen mit Recht trägt.

Der Stein, ber beim Genusse vom Stiele ablaßt, ist ziemlich gerundet, nach bem Stiele hin ein Weniges verjungt und etwas abgeftumpft, und bat nur flache Rudenkanten.

Reifzeit und Nutung: zeitigt schon zu Ende der 2. oder Ansfangs der 3 Woche der Kirschenzeit noch vor der Bettenburger Natte, die auch merklich größer ist; ist selbst für den frischen Genuß angenehm und durch Frühzeitigkeit und reiche Tragbarkeit sur den Haushalt sehr schähder, springt auch dei Regenwetter nicht leicht auf. Bon der Straußeweichsel, die die ähnliche Form hat, unterscheidet sie sich dadurch, daß lettere noch etwas süßer ist, in passendem Boden etwas größer wird, in ihr unpassendem aber viel kleiner und schlechter bleibt. Bon der Spanischen Frühweichsel, die auch zugleich reist, unterscheidet sie sich das durch, daß diese länger und weniger platt gedrückt ist, merklich mehr Säure behält und langsamer und etwas später die dunkle Färdung erhält, so daß diese sich am Baume länger hält. Auch im Baume sind beide Sorten leicht zu unterscheiden, da die Spanische Frühweichsel ein längeres, schmaleres, mehr hellgrünes Blatt hat, dem des Großen Gobet ähnlich.

Der Baum ber obigen machst rasch, ist gesund und hat die von Mayer angegebene Eigenschaft, daß er sehr fruchtbar ist, und seine merklich hangende Triebe macht.

Dberbied.

## Nr. 67. Bribe Morene. III, A. Truchfeß; Beichfeln.

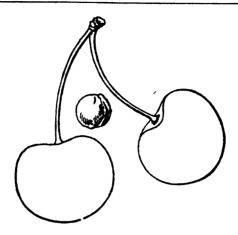

Frühe Morelle. . . + Anf. b. 4. 28. b. R.3.

Heimath und Borkommen: sindet sich unter obigem Namen in herrnhausen, ohne weitere Nachricht über ihre hertunft. Ich glaube in ihr endlich eine seit vielen Jahren von mir gesuchte, höchst schäbbare Frucht wieder gesunden zu haben, die in meiner Eltern Garten als Spastier an einer Sübwand stand, und ich als Anabe stets als das non plusultra unter den Kirschen an Größe und Trefslichkeit bewunderte. Kann zu allgemeiner Anpflanzung empfohlen werden.

Literatur und Synonyme. Ich finde nichts ihr Achnliches bei Truchses sber in andern pomologischen Berlen. Sie trägt in herrnhausen von alter Zeit her obigen Ramen, der ihr bleiben möge, wird auch noch daselbst Lothkirsche genannt, mit welchem Namen aber schon eine spat reisende Weichsel (Truchses S. 595) und noch mehrere andere große Kirschen, selbst Sühlirschen benannt werden. Obige Sorte muß nicht verwechselt werben mit der in meiner "Anleitung" aufgesührten, von mir oft versandten Frühen Schattenmorelle, die spat reist und ich nur Frühe nannte in Beziehung auf einige noch später reisende Schattenkirschen, so daß der Rame nicht past, wie ich viellicht auch noch den rechten Ramen zu beser und finde.

Ueber den Ramen Morelle sagt Truchses bei der Späten Amarelle, die er end herrnhausen als Späte Morelle erhalten hatte, daß der Rame Morelle, welcher nicht mit Morelle zu verwechseln sei, den man in Holland schwarzen sattreichen Sauerkirschen gebe, im Hannover'schen und Brandenburgischen Kirschensten beis gelegt werde, die man in Süddeutschland Amarellen nenne. Dies ist wenigstens, was das hannover'sche betrifft, nicht richtig, und bezeichnet man hier vielmehr mit dem Ramen Morelle, (der einer Amarelle unrichtig beigelegt gewesen ist), gleichsfalls schwarze saftreiche Kirschen aus der Classe der Beichseln, die, wenn ste an Roedwände taugen, Schattenworellen genannt werden, zu welcher Berwendung auch Obige taugen durften. Downing leitet den Kamen bei seiner Morello her won Morus, da der sehr dunkle Saft dem der Raulbeere gleiche, oder nach Andern, von dem franzbischen Worte moirello Regerin.

Sestalt: gebort zu ben großen, ja wohl zu ben sehr großen Kirschen; gute Exemplare messen start 1" in ber Breite und 2" weniger an Hohe. Am Stiele ist sie start abgestumpft, am Stempelpunkte wenig und saft zugerundet; zu beiben Seiten nur wenig breitgebrückt, etwas merklicher noch auf ber Rückenseite. Furchen sehlen sast ganz. Der Stempelpunkt sitt in einem sehr stachen Grübchen und häusig nicht auf ber Witte ber Spite, sondern etwas mehr nach der Rückenseite hin, so daß die Bauchseite stärker ist als diese.

Der Stiel ift lichtgrun, verhältnismäßig bunn, 11/3" lang und sitt bei großen Früchten in einer engen flachen Höhlung, bie indeß bei andern Exemplaren auch wieder weiter und tiefer ift. Der gemeinschafte liche bidere Stiel für mehrere Früchte ist kurz wie bei Süskirschen.

Die Farbe ber feinen glanzenben Saut ift fcmarzbraun und zu- Cest faft fcmarz.

Das Fleisch ist gart, sehr saftreich und sehr bunkelroth, ber Saft gleichfalls fehr bunkelroth und ber Geschmad fehr vorzüglich, erquidenb sußsauerlich, bem Geschmad ber Sugweichseln nabestebenb.

Der Stein ist rund und bidbacig, und hat ziemlich starte Rudentanten; die Mittelkante tritt nach bem Stielende hin merklich vor; am Stielende ist eine flache langliche hohlung, wo ber Stiel inserirt war.

Reifzeit und Nutung. Die Reifzeit tritt ein in ber 4. Boche ber Kirschenzeit, etwas nach ber boppelten Glaskirsche, etwas vor ober mit ber beträchtlich kleineren Großen Morelle. Nach bem Pflücken muß man die Frucht vor Druck verwahren und verträgt sie wegen Zartheit ber Haut und bes Fleisches weite Bersenbung weniger.

Der Baum wird groß und ist sehr tragbar, bedarf aber nach ber Bemerkung bes Herrn Hofgartenmeisters Borchers zu Herrnhausen, wenn er älter wird, einer successiven Berjungung ber Zweige, wenn die Früchte ihre besondere Größe behalten sollen. Das Fruchtholz ber Krone ist fein und start hängenb.

Dberbied.



Oftheimer Weichfel. \*\*+ 4. 20. b. R.3.

heim ath und Bortommen: biefe allgemein geschätzte Frucht ist benannt nach bem Orte Ostheim vor ber Rhon in Franten, wo ste in größter Ausbehnung gebaut wird, und wohin sie zur Zeit bes Successionskrieges durch einen Arzt, Dr. Klinghammer aus ber Sierra Morena in Spanien gebracht sein soll. So gerühmt sie indes ist, scheint sie sich bennoch an wenigen Orten ächt zu sinden, wenigstens sah ich bisher nur in Weiningen ächte Stämme, woher ich sie bezog, bin auch aus den verschiedensten Gegenden um wurzelächte Stämmen oft angegangen. Möglich hat man sie ofter durch Pfropfreiser als durch Burzelaustäuser angezogen, so daß sie in Hochstämmen sich vorssinden könnte, wie ich einen solchen unter dem Ramen Ostheimer Kirsche in Rienburg fand. Wie indeß gute Reinetten häusig zur Reinette von Sorgvliet gemacht werden, so mag man auch wohl gute Beichseln durch den Ramen Ostheimer gern empsehlen.

Literatur und Synonyme: Truchjeß S. 512; Dittrich S. 120; X.D.S. VI. S. 224. Taf. 27. Abbildg. etwas groß und zu braun im Colorit, sonft gut. Auch das T.D. Cab. gibt Rr. 20 ganz gute Abbildung. — Chrift führte sie zuerst in seinem Berte "von Pflanzung" z. als Frankliche, Keine Ostheimer Kirsche und auch in andern seines Schriften als Ostheimer Rirsche auf, hat aber im Handb. 1. Ausl. S. 536 Pr. 6 noch eine Große späte Ostheimer Beichsel, die man eine Zeitlang für eigene Sorte hielt, von der aber Truchseh S. 614 nachweiset, daß sie nur die Obige sei. Röhler S. 173; Gotthard S. 162 Rr. 16 2c. In der Parifer National-Baumschule besam sie den etwas verstümmelten Ramen Corise d'Olsheim. Der Londoner Catal. hat sie Rr. 64 als Ostheim mit dem Synonym Frankliche Wucherlirsche (wie man sie in Hannover namte). Dochnahl gibt im Führer als Synonyme auch dei obiger Frucht an Erdirschenstrauch, Erd: und Zwergweichsel, C. Chamaocorasus und ähnsche die sich dei Autoren allerdings etwa auch von obiger sinden mögen, jedoch richtig nur der Erdweichsel (Truchsel. S. 624) zusommen, wo sie Truchsel ansührt.

Geftalt: Große ftart mittelmäßig, oft fast groß, und fallt fie ziemlich rund ins Auge; boch ift fie am Stiele ziemlich start, und auch an dem in einem Grubchen

stehenben Stempelpunkte etwas plattgebrudt, auch zu beiben Seiten, häufig murauf ber Rudenseite mahrnehmbarer, etwas breitgebrudt, so bag fie etwas breiter als hoch ist. Furchen an ben Seiten sind flach, bei rechter Reise oft taum bemertbax.

Stiel verhältnismäßig stark, 11/8—11/2" lang, steht in flacher, ziemlich weiter Höhlung und ist oft etwas braun angelaufen. Die Früchte sigen theils gepaart an einem kurzen dideren Stiele, theils einzeln, bas gemeinschaftliche Stielende hat oft bei der Theilung in 2 Stiele 1—2 kleine Blättigen.

Die Farbe ift in voller Reife ichwarzroth, an ben Furchen meift etwas lichter. Das Fleisch ift gart, sehr saftreich, ber Geschmad angenehm von sehr milber exfrischenber Saure.

Der Stein ift klein, ziemlich rund, mit ziemlich ftarten Rudenkanten. Es bleibt beim Genuffe wenig Fleifc an ihm figen.

Reifzeit und Rugung: reift in ber 4. Boche ber Rirfchemett, faft gleichezeitig mit ber Erfurter Augustlirsche, Dofenherzlirsche und andern, für Tafel und Saushalt fchabbar und balt fich ziemlich lange am Baum.

Der Baum, welcher fich burd Burgelausläufer acht fortpflangt, mas bie Ane Tage größerer Bfianjungen von biefer Riride erleichtert, machst nur ftrauchartig, dommt auch in etwas magerem Boben an Bergabhängen gut fort, verträgt selbst das Beschneiben mit der Hedenschere, wie ich in Meiningen sah, und liefert in angemessener Lage reiche Erndten. Truchses bemerkt, daß auf der Bettenburg die Bäume immer nach der Blüthezeit durch Berdorren der Zweige in kalten Minden gelitten hatten. Letteres mag nach befonberer Dertlichfeit ber gall fein; in Riem-burg und auch hier bemertte ich es nicht, obwohl hier 2 Stamme auf einer mit Gras bewachsenen Terraffe an ber Nordwestseite bes hochgelegenen Saufes ben falten Fruhlingeminben fehr exponirt fteben, mo fie, obmobl jugleich ber Boben fower ift, icon im 3. Jahre ju tragen anfingen und fich fruchtbar zeigten, mas bie Sorte auch in Meiningen war. Man tann bie Oftheimer auch hochstammig auf Kirschenwildlinge verebelt erziehen, wobei Differeng ift, ob Cugtirichen- ober Beichselwildlinge baju genommen werden follen. Berr Dr. Liegel erhielt auf jenen durch Beredlung zur Krone aute hochstämme; daß sie auf Weichselwildling nicht gedeihe, habe ich nicht bemerkt. Im T.Obst. S. 8b. 16. S. 333 und in Chrifts Bollft. Pomol. S. 226 Note, ist die Art und Weise angegeben, wie größere Pflanzungen der Ostheimer an Bergabhängen anzulegen und zu behandeln sind. Auch in den Frauendorfer Blättern von 1856 hat ein herr Bagus aus Tittling Anweifung ban gegeben. Die Sauptfache wird fein, Die Stammden im Derbfte an fonniaen Abhangen (man gibt an Sub ober Dft) 6 Bug von einander entfernt im Quincunx in ben gut umgearbeiteten Boben, ber mager und felbft etwas liefig fein tann, ju pflangen, vor Dilb ju ichugen, ben Boben ofter aufgulodern und von Untraut und Burgelausläufern rein ju erhalten, bamit bie Pflangen nicht vermilbern, nach 8-10 Sahren (bei zwedinäßiger Dungung mirb biefe Beriobe fich wohl noch merklich verlangern laffen), bie ju alt und unfruchtbar geworbenen Stamme fucceffiv ober nach Schlägen auszuschneiben und burch junge Burgels ausläufer zu erfeten. Rach 20 Jahren foll bie Pflanzung nach gehörig umgearbeitetem Boden gang erneuert und die Settlinge babei so gesett werden, daß fle in die Mitte ber bisherigen Reihen ju fteben tommen. Dies wird nicht viel helfen, ba bie Burgeln fich überall verbreiten, und wird es beffer fein, die Anlage auf einer gang frifchen Stelle ju machen, benn wenn jest in Ofibeim bie Pflanzungen in fehr ichlechtem Buftanbe fein follen, (Mon. Schr. III. S. 88.) fo wird bies haupifacilich baber ruhren, bag biefelben Bobenflachen foon ju lange fur bie Bflanzungen genutt finb.

Dberbied.



Fraunrothe Weichsel. . + + 4. 23. b. R.8.

Heimath und Borkommen: biese schätbare Sorte hatte Butts ner im Bernburgischen gefunden, und theilte sie 1798 Truchses mit unter dem Namen Braunrothe Sauerkirsche. Die Frucht ist wohl noch wenig verbreitet, aber obwohl sie nur von stark mittelmäßiger Größe ist, ist sie boch durch zartes Fleisch, sehr milbe Saure und reiche Tragsbarkeit sehr schäbar. Ihr ähnlich ist die herzsörmige Weichsel, die mit ihr reift, diese ist sedoch mehr herzsörmig und deren Baum mäckit in der Baumschule sehr schölt ich von Dittrich und aus Meiningen überein.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 544; Dittrich S. 129; Chrift's Howb. S. 298. T. Obst.G. VII. S. 382 Rr. 23, wo sie Büttner beschrieben hat als Braunrothe Sauerlirsche. Gotthard S. 151 Rr. 12, mit abgefürzter Beschreis bung nach Büttner.

Se ftalt: nach Buttner gehort fie zu ben großen Rirfchen, bei mir war fie bisher an ftarten Probezweigen ftart mittelgroß, fast groß, wie obige Figur zeigt. Die Form ist ziemlich rund, am Stiele etwas stärker, als am Stempelpunkte, abgestumpft, auf beiben Seiten nur sehr wenig breitgebrudt. Der Stempelpunkt liegt flach vertieft.

Stiel lang, meift 2", verhaltnigmäßig ftart, ftebt in ziemlich - weiter und tiefer Soblung. Die Früchte hangen oft bufchelweise.

Die Farbe ber etwas feinen glanzenden haut bleibt lange braunroth und wird erst spat schwarzbraun, fast schwarz. Durch ihre lange
braunroth bleibende Farbe und ihre angenehme, hochst milbe Saure,
anch sehr zartes Fleisch ist sie von andern zugleich reisenden Weichseln
verschieden, burch ben Wuchs bes Baums von der herzformigen Weichsel.

Das Fle i ich ift gart, faftreich, bunkelroth, ber Geschmad angenehm und milb fauerlich.

Der Stein ift eiformig, oft fast oval, mit ziemlich ftarten Rudenkanten und mehreren vom Stielenbe ausgehenben Afterkanten. Am

Stielenbe finbet fich eine runbliche Soblung.

Reifzeit und Nutung: zeitigt mit ber Bergformigen Beichsel, Senneberger Grafentiriche, Großen Morelle und andern in ber 4. Boche ber Rirfchenzeit. Bu jebem Gebrauche im Saushalte.

Der Baum machst gut, wird aber nach Buttner nicht groß, und zeigte fich bei Buttner, Truchfeß und so auch bei mir fehr fruchtbar.

Oberbied.

# Inhalt des erften Kirschenheftes.

| as T coulds and him deficiely has      | l Nro. Seite                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gl. I. Früchte ans bem Geschlecht bes  | 25b Abame Bergfirfche 99                      |
| Süffirfdenbanms.                       | 26. Bintlere Beife Bergtirfche 101            |
| A. Schwarze.                           | 27. Tilgenere Bergtiriche 108                 |
|                                        | 28. Eltonfirfche 105                          |
| a. Sowarze Bergfirfcen.                | 29. Lucientiifche 107                         |
| Nro. Seite                             | 30. Türfine 109                               |
| 1. Srape Daihergfirice 49              | 31. Beriftiriche                              |
| 2. Coburger Maihergitifche 51          | 32. Bluthergitriche 113-                      |
| 3. Berber'iche Grube Bergtiriche 58    | 83. Pringeffirfce 115-                        |
| 4. Rofenrothe Maiftriche 55            |                                               |
| 5. Soine von Marienhobe 57             | 1 D. EDUNIE SCHOLDELLICE   QUEL-              |
| 6. Batiners fomarge Bergtirfde 59      |                                               |
| 7. Sowarze Lartarifde 61               | 84. Epedfiride                                |
| 8. Fromme Dergtiride 68                | 35. Gottorper                                 |
| 9. Bettenburger Bergliriche 65         | 1 36. Lunieitdige Andideilitime 144           |
| 10. Rragers Bergfirice 67              | 36b. Gemeine Marmortinfche 128                |
| 11. Dofenbergfiriche 69                | 1 31. Große pringennitrige 120                |
| 19. Spigens Bergfirfde 71              | INS. Vicence Committee                        |
| 13. Rene Dofenbergftriche 71           | 1 39. Betitubipelitiwe                        |
| 14 Spate Maulbeertiride ?!             | 40. Gubener Berufteinfirfche 181              |
| a memora Onemalinther                  | 41. Butinere rothe Anorpelliriche 188         |
| b. Somarze Anorpelfiricen.             | 42. Grolle Anorpelfitiche 185                 |
| 15. Sebelfinger Riefentitide 7         | Tot Terramber 14 me competential              |
| 16. Labors Schwarze Anorpelfitige . 7  | 9 44. Hilbesheimer Spate Anorpeltiriche . 189 |
| 17. Thraneumustateller 8               | <sup></sup>                                   |
| 18. Bintlers fdwarze Anorpeltiride . 8 | C Malka                                       |
| 19. Burpurrothe Anorpellirice 8        | - 1                                           |
| 20. Somarze Spanifoe 8                 | m. es. a.m. dial.fi.a.m                       |
| 21. Große fomarje Anorpellitide 8      |                                               |
| 22, Gamignys Anorpellirice 9           | 1 45. Gelbe Bergfirice 141                    |
| B. Bunte.                              | 46. Jahns Durchfichtige 148                   |
| D. Dunce.                              | 201 201411                                    |
| a. Bunte hergfirfden.                  | b. Gelbe Anorpeltirfden.                      |
| 23. Frabe Bunte Bergtirfde 9           | B                                             |
| 24. Namentiner                         |                                               |
| 25. Borbane Bergfiride 9               |                                               |
|                                        | •                                             |

| Gl. II. Großer Sanerkirfdenbanm. |      |          |                                    |   | E,                         | Nre.                    |       |  |  |
|----------------------------------|------|----------|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|
|                                  |      |          |                                    |   | 59. Derzogin von Baluen    | . 166                   |       |  |  |
| A. Sügweichseln.                 |      |          |                                    |   | 60. Beitenburger Glastinfe | . 171                   |       |  |  |
| •                                | ٠.   |          |                                    |   |                            | 61. Große Glastiride    | . 171 |  |  |
| Nro.                             |      |          |                                    |   | Gelte                      | 62. Rothe Dranientiride | . 175 |  |  |
| 49. Spanifde Frühlirfde          |      |          |                                    |   | 149                        | 63. Barofes Glasfiride  | . 177 |  |  |
| 50. Rothe Maifiride .            |      |          |                                    |   | 151                        | 64. Chatenaps Schone    | . 179 |  |  |
| 51. Frühe von ber Ratte          |      |          |                                    |   | 158                        |                         |       |  |  |
| 52. Folgertiride                 |      |          |                                    |   | 155                        |                         |       |  |  |
| · ·                              |      | 157      | Gl. III. Aleiner Sanerfirfdenbaum. |   |                            |                         |       |  |  |
| 54. Rothe Mustateller .          |      |          |                                    |   | 159                        |                         |       |  |  |
| 55. Belferfirfde                 | •    | •        | •                                  | • | 161                        | A. Weichseln-           |       |  |  |
| B. Glask                         | ir(d | <b>1</b> |                                    |   |                            | 65. Frühe Amergweichsel | . 181 |  |  |
| 2. 0.1.51                        | !    | ***      |                                    |   |                            | 66. Cafe Grabmeidfel    | . 186 |  |  |
| 36. Doppelte Glastitide          | _    |          | _                                  | _ | 163                        | 67. Frube Morelle       | . 186 |  |  |
| 57. Große Montmorency            | •    | :        | •                                  | • | 165                        | * ·                     | . 187 |  |  |
|                                  |      |          | •                                  | • |                            |                         | . 186 |  |  |
| 58. Ronigin Dortenfia .          | •    | •        | •                                  | • | 167                        | 69. Braunrothe Beichfel |       |  |  |

•

.

## Die Pflaume.

Ueber die Heimath der Pflaumen, sowie über das, wodurch sie sich von anderem Steinobste unterscheiden, ist schon in der Einleitung zu dem Steinobste überhaupt S. 4—6 die Rede gewesen. Das Wort Pflaume kommt zuerst vor bei Theophrast, der diese Frucht kokkumaelea (Apsel mit einem Stein) und prounae nannte, welches Wort den asiatischen Sprachen entnommen sein wird, wo die Pflaume Prunaon genannt sein soll. Auch in alten powologischen Werken heißen die Pflaumen Pruimen, Prümen, woraus das plattdeutsche Wort Plümen und unser hochdeutsches geworden sind. Einige haben das Wort prunus von pruina, Reif, also dem die Pflaumen überziehenden Dusse, herleiten wollen; es ist aber passenten, auch die lateinische Benennung nur als Nachbildung der griechischen zu betrachten.

Auch bie Pflaume ift ein von vielen werthgeschättes Obft, wirb jeboch noch nicht fo baufig angebaut, als fie es megen Schonheit, ba fie in allen Karben und bem gefälligften Colorit prangt, sowie megen Borgüglichkeit bes Gefchmads ber befferen Sorten biefer Claffe und megen großer Brauchbarteit ju fo manchen Saushaltszweden, ju Compoten, Confituren, Ruchen, Muß (Marmelade, Rraut) und besonders jum Belten verdient. Nur bie Gemeine Zweische (Sauszweische) hat, und aller: bings mit Recht, eine allgemeine Berbreitung und ben ausgebehnteften Anbau in Deutschland gefunden, und wenn man nicht auch andere aute Pflaumen häufiger, als es ber Rall ift, pflangt, fo geschieht es, theils .. weil man bie vielen ichatbaren Sorten, bie es jett auch in biefer Obftflaffe aibt, nicht tennt, theils weil man nicht gelernt hat, fie zu manchen ölonomifchen Zweden zu verwerthen, und nicht im Befite bes bagu. nothigen Apparates ift. Unfere Catharinenpflaumen beziehen wir noch immer aus bem Auslande, und konnten boch recht mobl eben fo aute bereiten. Chrift berichtet, bag bei Kronberg an ber Bobe allein in einem

einzigen Amisagrien nicht felten 200 Gulben in einem Sahre aus getrodneten Fruchten ber Gelben Mirabelle erlofet murben; boch glaube ich, an ben meiften Orten murbe, wenn auch eine Angahl biefer Baume im Garten ftanbe, bie Sausfrau es fdwerlich recht versuchen, fie au. trodnen, - weil es eben tein anberer thut und fie es bisber nicht gefeben bat. Bei Stabten tann felbit ber frifche Bertauf ber Pflaumen febr einträglich werben, und weiß ich, bag in Barbowick von einem Baume ber fleinen gelben Gierpflaume und einem anbern ber Rothen Gierpflaume, bie man per Bfb ju 21/2 Sar, abfeste, mehrmals in Ginem Sabre 20 Thir. erlogt murben. Wirb jest aus ber Baumidule eine Pflaume verlangt, fo ift es allermeift bie Große Reineclaube; nun bleibt allerbings biese bie Ronigin ber Pflaumen, bennoch tann es in leichtem Boben oft gar nicht belfen, biese Sorte zu pflanzen, weil bie Pflaumenwespe (Tenthredo pruni) fur beren Bermehrung leichter, fanbiger Boben febr gunftig ift, gerabe bie Reineclaubenbaume haupifachlich auffucht und bie jungen Fruchte von beren Maben oft fast sammtlich vernichtet In Mienburg hatte ich im Garten in ber Stadt 4 ziemlich herangewachsene Reineclaubenbaume, und manbie selbst bie Roften baran. bie angestochenen jungen Früchte, wenn sie erbsengroß maren, burch einen Tagelohner fammilich abpfluden zu laffen, bamit bie noch gefunden gruchte nicht auch von ben Maben vernichtet werben möchten, bie in ber ersten Frucht, welche fie bewohnen, noch nicht ihre halbe Große erlangen, und nachber noch in mehrere Früchte fich hineinbeißen, bei welchem Beicafte ich fie oft traf; bennoch habe ich von ben 4 Baumen burdionittlich taum jahrlich 1 Schod Früchte erhalten, und betam in Barbowid, wo bas Abpfluden ber gestochenen fleinen Fruchte noch nicht geschah, von 2 jungeren Baumen in 5-6 Jahren, trot bes vollsten anfanglichen Ansages, gar nichts, mabrend im hiefigen schweren Boben bie Reineclaubenbaume gut tragen.

Daß Pstaumen nicht häufiger gepflanzt werben, baran ist haupts sächlich mit bas Borurtheil schuld, baß ihr Fleisch unverbaulich und ungesund sei. Durch ben Genuß, und namentlich zu häufigen Genuß schlechter Pflaumen mag in früherer Zeit bies Borurtheil entstanden sein; doch muß ich Herrn Dr. Liegel barin beistimmen, baß gute reise Pflaumen sehr leicht zu verbauen seien, und habe ich in ber Pflaumenzeit, wenn sußere Pflaumen ba waren, oft mehrere Tage hintereinander hauptsächlich von Pflaumen gelebt und befand mich sehr wohl babei.

Auch bie Pflaume ift im Allgemeinen auf ben Boben nicht eigen. tummert jeboch in ju trodenem Boben, mo felbft bie Früchte ber Sauftzweische klein und folecht werben, und verlangt, zumal bei ihren nabe mier ber Oberfläche ber Erbe laufenben Wurgeln, mehr Feuchtigkeit im Boben, ja gebeiht felbft trefflich am Ufer von Bachen ober in giemlich feuchtem Boben, ber fur ben Apfelbaum icon etwas zu nag mare. Die iconften Bilaumen batte ich im feuchten Boben bes Sulinger Gartens, mo bie Baume ben umgebenben, etwas moorigen Wiefen nabe Rauben, und ber Boben icon etwas mit Moortheilen gemengt mar. Die Sauszweische babe ich nirgenbs größer und schmachafter gefunden. als bort; bie violette Jerusalemspflaume mar bort febr groß und toftlich, bagegen in bem trodenen Rienburg nicht halb fo gut und groß, und ift felbst bier in meinem bochgelegenen, etwas trodenen Garten, trok bes ichmeren fruchtbaren Bobens, geringer an Grofe und Gute als in Sulingen. - Liegel gibt an, baß feine Pflaumenbaume am gefunbeften und tragbarften in feinem von Gebauben eingeschlossenen Garten in ber Stadt gewesen seien, ichon mertlich weniger in bem auch noch in ber Stadt gelegenen, aber nach Dften nicht gang gefchloffenen Garten, mo bie Zeitigung ber Fruchte auch spater erfolgt fei, wohl im erften Garten Die Baume einen Theil bes Taas hindurch von Gebauben beschattet waren, - am menigsten tragbar in bem britten, auf bem Reftungsterrain angelegten, gegen Oft und Rord gang offenen und bem freien Bindauge bes Innftromes preisgegebenen Garten. Diefe Erfahrung ift für Pflanger michtig, und erklart fich burch bas fübliche Baterland bes Pflaumenbaums; auch mag es von ber marmen Lage bes erften Gartens tommen, bag Liegel manche Pflaumenarten mit ablöfigem Rleische batte. und bie Gute ihres Gefcmads ruhmt, bie bei mir nicht ablofig und von ichlechtem Geschmad maren (3. B. Sharps Raiserpflaume, welche freilich felbit in meinem von Gebauben eingeschloffenen, nur von ber Rirche ber bem Bestwinde ftarter juganglichen Garten in Nienburg feine Gute hatte). Inbef habe ich boch auch in hiefiger Gegend in offenen. bem ungehinderten Luftzuge ausgesetten Garten gar verschiedene Pflaumenforten baufig febr voll tragen feben, und fand ben Gefchmad ber Früchte vorzüglich, - wie benn gleich mein Garten bier vor bem Orte, wo die Pflaumen gut tragen, gang frei liegt; ja ich habe umgekehrt bie von Gebauben gang eingeschloffene Lage meines mit leichtem Boben verfebenen Rienburger Gartens infofern für ungunftig gehalten, als

Blattläuse und Pflaumenwespe sich zu sehr barin vermehrten, und die noch jungen Früchte häufig durch Sipe im Juni vergilbten. Es sind gewiß in den hier beregten Beziehungen noch gar manche Ersahrungen zu sammeln und sehlen zu sehr aus der früheren Zeit, da erst mit Liegels Werke die Epoche anhebt, wo die Namen der Pslaumensorten sich mehr sirren werden.

Auch der Pflaumenbaum nimmt einige Düngung gar nicht übel, und hat Liegel die Düngung mit Malzkeim am wirksamsten gefunden, der nach weggenommenen Rasen 2—3" hoch auf die aufgeloderte Erde 6 Fuß weit um den Stamm herum ausgestreut wurde, woraus Erde und Malzkeim noch 5—6 Wochen hindurch öfter aufgelodert wurden.

Sinsidtlich ber bem Bflaumenbaume icabliden Jufetten, woffer insbesondere auch die schon gebachte Tenthredo pruni (Thenthredo morio Linné,) sowie Pyralis nigricana gehört, beren rothliche Raupen in ben fcon reifenben Fruchten fich finden, und bie Mittel zu beren Bertilgung muß ich bes Raums wegen mich auf Schmibtbergers Beitrage gur Obftbaumaucht und zur Naturgeschichte ber ben Obitbaumen icablichen Sufetten, auf Liegels Pflaumenmert, Beft I. G. 29 ff., und hinfichtlich ber Bflaumenwespe auf meine "Anleitung" 2c. von 1852 beziehen. Bur Bertilgung ber Pflaumenwegpe wird ichmerlich etwas Anderes helfen, als Auffuchen ber angestochenen abgesallenen, icon etwas größeren jungen Bflaumen, mas inbeg gleich nach bem Schutteln bes Baumes, ober recht fruh Morgens gescheben muß, weil sobalb bie abgefallene Bflaume etwas gelegen bat, ebe fie noch welft, ber Wurm fie verläßt und in bie Erbe triecht. Doch auch bies Mittel hilft nicht, und ichabet fast mehr, sobalb nicht alle Rachbarn baffelbe thun, und muß man meistentheils auf bie Silfe ber Ratur marten, bie bas Infekt baburch gerftort, bag, wenn es allzuhäufig geworben ift, bie Daben icon alle vorhandenen Pflaumchen ausgefressen haben, wenn fie noch tlein und gur Bermanblung noch nicht reif find, worauf bann, ba ber Pflaumenbaum alle Sahre neue Blutben macht, unter fonft gunftigen Umftanben, wieber einige Bflamenernbten folgen. Downing führt als ein in Amerita bie kleinen Bflaumenfruchte febr zerstörenbes Insett einen Ruffeltafer auf (S. 266, Rhynchaenus Nenuphar), ber seine Gier in die junge Frucht lege, die von ber Dabe ausgefreffen werbe, welche fich bann in ber Erbe verwandle und im nachsten Frühlinge als Insett wieber erscheine; bei uns fab ich bies Infett noch nicht.

Sinficilio bes Urfprungs ber an ber Sauszwetiche oft in groker Menge fich finbenben fogenannten Tafchen ift man bisber ber Anficht (vid. Liegel Beft I. S. 28), daß sie von ber Taiden-Blattlaus (Aphis bursae) berrubrten, bie ihre Gier an Zweige und Knogpen lege. balb bie Bflaumenbaume blubeten, erschienen auch biefe Blattlaufe, und fetten mehrere lebenbige Junge in Die Fruchtknoten ber jungen Fruchte ab, bie fic bann balb barin vermehrten, und burch ihre Stiche bie Monftrofitat ber jungen Frucht hervorriefen. Allein abgeseben bavon, bak ich nicht einsehe, wie eine junge Blattlaus, bie boch nicht mitroftopifc flein ift, mit ihrem weichen Ruffel und ohne alle Freggangen, in bie junge Frucht follte hineinkommen, ober, ba biefe innen boch nicht bobl ift, barinnen follte leben und icon nach wenigen Tagen fich vermehren tonnen. - ober wie die Mutter ohne allen Legestachel fle follte babinein bringen tonnen, fo ift boch biefe Anficht in ber Erfahrung mobl eben fo menig gegrundet, als bie anbere, baf bie Monftrofftat von einer in ber jungen Frucht nagenben Mabe berrühre. Ich habe hunderte von Tafchen mit ber Loupe untersucht, und fand gwar nicht felten eine Dabe ber Bflaumenwespe barin, bie ichon an ihrem eigenthumlichen, unangenehmen Geruche leicht ertenntlich ift, bie ja aber auch fon vor bem Beginn bes monftrofen Anschwellens ber Frucht barin gewesen sein konnte, wie in tausend andern jungen Bflaumen, die bavon nicht monftros auswachsen, fant aber auch ebenso oft teine Spur von einer Mabe ober sonstigen Insetten, Blattlaufe aber, und zwar bie gewöhnliche Pflaumenblattlaus, fand ich nur bann barin, wenn bie Tafche burch anhaltenben Regen aufgesprungen mar, mo bas vor Regen gefoutte Innere ber Frucht biefen Thieren bann ein ermunichter Schlupfwinkel geworben mar. Dagegen habe ich in Rienburg ein paar Mal bemerkt, bag vor ber Stabt bie Tafchen an ben Zwetichenbaumen febr abireich fich fanben, mahrenb man in ben Garten in ber Stabt, mo es immer um ein paar Grabe marmer ift, beren febr menige fab, und mochte ich baraus ben Schluß ziehen, bag bie Witterung, vielleicht talte Rachte, am Entflehen ber monftrofen Unichwellung vieler jungen Fruchte Schuld feien, indem fie bie gehörige Bilbung bes Kerns und Steins fidren, ber in ber Tafche fich nicht finbet. Rubrte bie Tafche von einer Blattlaus ber, fo batte fie weit eber in ben geschützten Garten in ber Stadt am gablreichsten fich finben muffen, fonnte auch bei ber gemals tigen Bermehrung ber Blattlaufe nicht fo nur in Intervallen, zwischen

benen oft ziemlich viele Jahre liegen, ober so sporabisch fich finden, als es ber Fall ist. Liegel selbst z. B. hatte, wie er bemerkt, in seinen Garten und bortiger Gegend die Taschen noch nicht wahrgenommen und in hiesiger Gegend sah ich wenigstens seit 8 Jahren keine wieber.

Sinfictlich ber besten Unterlage fur bie einzelnen Pflaumensorten, fo wie für Bfirichen und Apritofen, Die man auf Bflaumen otulirt, mangelt es noch febr an hinreichenben und wirklich zuverläßigen Erfahrungen. Gewöhnlich wird bie Saferpflaume, Safertrieche, meift mit bem Beisage Prunus insititia Linné, (welche eine rundliche blane Krucht ift, mabrend man jedoch als Saferpflaume auch eine etwas langliche, oval blaue Frucht aufgeführt findet, und auch bie Rothe Frub bamascene hafertrieche beißt), bazu gerühmt; boch mag man icon aus ber Berichiebenheit ber Früchte, bie man mit bem Ramen Saferfrieche bezeichnet, ichliefen, bag in biefer Angabe Gin Autor bem Unbern baufig nur nachgeschrieben habe. Anbere haben auch bie Rirfchpflaume gur Unterlage fehr empfohlen. Dittrich empfiehlt bie Rernwildlinge bes Gelben und Blauen Spillings, ber Gelben Gierpflaume, ber Saferpflaume ober Rriete, bie bie Beredlung fammtlicher Pflaumenarten gut annahmen; fo wie bie Wilblinge ber Gelben Gierpflaume und Ausläufer von Bflaumen mit wolligen Trieben auch gern die Oculation mit Bfiriden annahmen, mabrend bie Aprifofe fich beffer auf Zweischenwilblinge okuliren laffe; auch mill er erfahren haben, bag bie Große Reineclaube, auf Ametidenwildling verebelt, weit kleinere und meniger eble Früchte bringe, als auf Pflaumenwildlingen. Dennoch rath er, balb fich wibersprechend (ba bie Gelbe Gierpflaume und fein Blauer Spilling table Sommerzweige baben), an, die guten Pflaumen auf fart treibende gerabeauf machienbe Wilblinge mit wolligen Trieben an verebeln, und nur bie ichlechtern Bflaumen, fo wie fammtliche 3met fcenarten auf Ametichenwilblinge. Dir felbft gingen Pflaumen, Bfire ichen und Upritofen befonbers gut an auf ben Muslaufern und Camlingen ber bier verbreiteten Bunten Frubpflaume, bie auch ein Gartner, ber viele Pfirschen und Apritosen zog, mit Borliebe bagu benupte; boch fanb ich auch die Samlinge ber Reineclaube ber Rothen Gierpflaume und andere fehr brauchbar, und wenn es gleich im Allgemeinen wahr ift, bag Gingelnes auf Einzelnem nicht gebeiben will \*), fo barf man

<sup>\*)</sup> So fanb ich bies Jahr jum zweiten Male, baß 4 Reiser ber großen Glaskirsche von Montmorency, auf Beichselblinge gesetzt, zuerst zwar etwas schoben,

boch im Allgemeinen schließen, daß das meiste gedeißen wird, wenn auch, wie gewöhnlich, in den Baumschulen zu Unterlagen genommen wird, was man eben hat. Nach der Natur der Bäume mag es am passenhsten erscheinen, was auch Liegel anräth, Pssaumen der Zweischensartigen Bäume auf ähnliche Wildlinge und die Pssaumen mit behaarten Trieben gleichfalls auf dergleichen Wildlinge zu bringen. Zur Unterlage von Pfirschen hat Herr Schamal zu Jungbunzlau, als geübter und zücklicher Baumzüchter bekannt, neuerlicht sehr den gemeinen Schlehdorn empsohlen, und auch Liegel sagt, daß sie darauf gedeihen, empsiehlt diese Unterlage jedoch nur zu Zwergen und zur Topsbaumzucht, was auch wohl das Richtige ist.

Neber Zulässigleit ber Pflaumenausläuser in Baumschulen ist pro und contra gestritten; ganz wird man, bei der Schwierigkeit, Pflaumenwildlinge in hinreichender Zahl anzuziehen, sie schwerlich entbehren können, und ist es wahr, daß auch auf Wildling veredelte Pslaumen, wenn sie ansangen, im Wuchse nachzulassen, zuleht Ausläuser machen. Da man aber schon manche Pflaumenart hat, die durch Wurzelausläuser sich ächt fortpslanzt, so sollte man dergleichen Wurzelausläuser von allen neu entstandenen eblen Sämlingen, sobald der Wutterstamm anfängt, Ausläuser zu treiben, zu gewinnen und fortzupslanzen suchen, um das durch der im Ersolge bei den Pflaumen am meisten unsichen Veredelung immer mehr überhoben zu werden, zumal solche Ausläuser später sehr tragbare Bäume geben, und man selbst jährlich entstehende Aussläuser an seinen Bäumen doch ohne große Mühe entsernen kann.

Ueber die wilden Urarien, aus benen die verschiebenen Pflaumens varietäten entstanden sind, schwebt man noch sehr im Dunkeln, und wird dies Rapitel vielleicht nie hinreichend ausgehellt werden, da zwer die Rernsaaten bereits gelehrt haben, daß manche Pflaumenarten, z. B. Große Reineclaube, Gelbe Mirabelle, Johannispstaume, Königspstaume, Rothe Eierpstaume, Gelbe Gierpstaume, Aprilosenpstaume, Handzweische, Grüne italienische Zweische ze., aus Kernen sich gern der Mutterfrucht höchst ähnlich, wenn auch in Größe, Güte und Reiszeit davon verschieden, nacherzeugen, jedoch auch wieder Beispiele vorkommen, daß sie einzeln in den Typns anderer Pflaumen ausarten (wie z. B. die gelbe Langens Aprilosenpstaume vom Normannischen Perdrigon einer blauen

þann aber, trop bes bem Anschlagen gunftigen Jahres, summtlich abstarben, mahe rend ein Reis auf Suftirschemibling gesetzt sogleich gut anschlug.

Rrucht fiel). Man bat bisber eben nur ermittelt, bag mande Bflaumenurt burch Samlinge gern nachartet, und muffen noch zahlreichere und recht genaue Bersuche, unter Rubulfenahme funftlicher Befruchtung, im Beiteren ergeben, ob mehrere Stammarten unter ben Bflaumen und welche? anzunehmen find. Bei bem baufig fich finbenben Racharten ber Bflaumen burch bie Rernaucht ist man einzeln bereits fast icon au ber Annahme geneigt gemejen, alle unfere Bflaumenforten murben burch bie Rernzucht nacharten, und mo es nicht geschehe, tonne nur eine Hybribation baran iculb fein. Allein wie bie Erfahrungen, namentlich fichere Erfahrungen in biefem Buntte noch viel zu wenig gablreich find. fo mirb man boch nicht alle unfere Pflaumenforten als ebenfo viele felbitftanbige Arten (species) betrachten konnen. Auf ber anbern Seite weiß ich es ebenso wenig genugenb zu erklaren, warum Sybribationen bei Bflaumen minbeftens fehr felten portommen und bei Ririden amis ichen ben 4 pon Truchleft angenommenen Baumarten ber Rirfche viels feicht noch gar nicht bestimmt erwiesen finb, \*) mabrend fie bei bem Rernobite baufig fich finden. Liegel fagt über biefen Bunkt Seft L. 5. 56: "36 will nicht behaupten, bag überhaupt nicht neue Sorten burch bie Rernzucht erzielt merben tonnten; bag bieg aber außerft felten geschieht, beweist ber Umstand, bag wir noch so wenig verschiebene Bflaumen haben. Ich habe von ber Bflaume große Rernaussaaten gemacht, theis von mehreren Sorten icon vor vielen Jahren, und bas Refulat mar immer eine bem Mutterstamme abnliche, unvertennbare Frucht. Es fceint ein besonbers gludlicher Bufall zu fein, eine gang neue Sorte Pflaumen, gang verschiebener Große, Form, Farbe und Gefdmad ber Frucht und ber Begetation bes Baums zu erhalten. Wenn sich auch viele ber burch Cultur vergrößerten eblen Sorten unserer Barten nicht acht burch ben Stein fortpflangen, fo find es boch wieber mehrere, die fich als Arten beweisen, porzüglich bie in ben Garten ber Landleute portommenben gleichsam milbmachlenben Kruchte."

Linné und nach ihm bie meiften Botaniter, felbst Decanbolle,

Dan hat allerdings bei ben Rirschen neuerlichst schon eine eigene Classe von Hoberben errichten wollen, wohin z. B. die Königin Hortensia, die Chatenays Schone ze gehören sollten. Wie man indes über die Eltern dieser Früchte eben doch nur Beer muthungen hat, so wird z. B. dei der Königin Hortensia meistens angenommen, sie sei von der Rothen Maikriche und einer Glaskirsche gefallen; diese gehören aber beide dem Geschiede des großen Sauerkirschenbaums an, und derartige Hybridationen gibt es viele und sauch Truchseh unter seinen Samenzuchten mehrere.

nohmen pon ben einbeimischen Pflaumen brei Arten an, bie gemeine Ametide (Prunus domestica), Die Schlehenpflaume (Prunus insititia) mb die Schlebe (Prunus spinosa) und stellen unter die erstere alle unfere Barten- und theils wilb machienben Bflaumen und Ametiden als Barietaten. Wie man aber biefen Arten gewiß icon bie aus Nordamerita abstammenbe Rirfcpflaume, bei beren eigenthumlicher Begetation, als weitere Art hingufügen mufite, und Downing C. 263 noch brei andere in Amerita wild machiende eingeborene Bflaumen aufführt. Chiksaw Plum, Wild red, or yellow Plum und Beach Plum or sand Plum, pon benen man nach ber furzen Beschreibung allein nicht beurtheilen tann, inwiefern fie eigenthumliche species begrunben, fo bemertt Liegel (Borrebe aum 2. Seft, S. VIII) icon mit Recht, bag Die Sauszweische erft fpater bekannt murbe, nachdem icon lange fruber bie von Damastus benannte Pflaume befannt mar, und bag bie Pflaumen mabricbeinlich mehrere Stammpater baben, worauf benn auch icon bie Berfchiebenheit ber Baume theils mit tablen, theils mit bebaarten, oft ftart weichbaarigen Sommertrieben binweiset. Liegel gibt in ber gebachten Borrebe an, auf welche Beife ein junger Bomologe, ber fich mmachft bies Rapitel jum Bormurf feiner Forfchungen nehmen wollte, theils burch öfteres Umleten, theils burch Abstogen größerer Wurzeln, theils burch Wegnahme ber oberen Rinbe am Stamm und Zweigen in ber Breite eines ober mehrerer Rolle, besonbers aber burch Copulation ber jungen Samlinge auch ichon in Topfen ein paar Jahre festgewurzelte Bilblinge feine Forichungen murbe beschleunigen, und in 16-18 Jahren es bis zur 4. Generation murbe bringen tonnen.

Um die verschiebenen Pflaumensorten bald kennen zu kernen emspsiehlt auch Liegel für den, der nicht alle Sorten in Hochstämmen auspsiehlt auch Liegel für den, der nicht alle Sorten in Hochstämmen auspsianzen kann, besonders die Topsbaumzucht, da die Pflaumen in Töpsen gern trügen, wenn man sie nur vor Frost, Regen und andern schädelichen Einstüssen wellen such wir hat es mit der Topsbaumzucht mie so gut gelingen wollen, als mit Prodedäumen. Die Topsbaume ers sordern viele Wartung, wenn etwas dran wachsen soll, ließen mir noch leichter, als junge Hochstämme, in heißen Tagen im Juni die Früchte sallen, und trugen, da ich kein Glashaus, oder sonstigen geschützten Ort hatte, wo ich sie, wenn es nöthig war, vor schädlichen Einstüssen der Witterung hätte sichern können, viel weniger, als Prodedäume, die, wenn sie serig sind, keine besondere Pflege mehr verlangen. Dazu

finb, wie auch Liegel bemertt, bie Frudte in Topfen oft größer unb fconer, als an Sochtammen, und geben fo tein fteis ficeres Ergebnis, was ein hochstamm leiften werbe. Auch meine Probebaume von Kirfden und Pflaumen find jett fo ziemlich mit allen meinen Sorten verseben. foweit ich bie Sorten nicht in einzelnen Sochftammen anpflanzen tonnte, und obwohl noch ein beträchtlicher Theil ber Brobezweige nicht zur Tragbarteit gelangt ift, ba bie Ungunst ber Witterung beim Berebeln in ben letten 3 Jahren fur Pflaumen und Ririden zu groß mar, fo bag noch biefes Jahr (1860) wieber 60-70 Sorten Rirfchen und 56 Sorten Bflaumen neu aufgesett werben mußten, bie nun alle größtentheils angegangen find, habe ich boch biefes Sabr, mabrenb ich num erft 6 Sabre bier am Orte bin, icon ben Erfolg, bag ca. 150 Rirfdenforten und nicht viel weniger Pflaumenforten binreichenben, größientheils febr reichlichen Fruchtertrag liefern. Auch voriges Sabr foon fab ich etwa 100 Rirfdenforten und 130 Bflaumenforten. Brobebaume von Steinobst machen will, ber nehme womöglich teine älteren Baume bagu, ba biefe burch bas Abwerfen ber Zweige leicht in Saftstodung gerathen und bann gange Zweige verlieren, ober felbft eine Benigstens muß ein großerer Baum nur febr nach und nach mit Probezweigen in mehreren Sahren hintereinanber verfeben werben. Auch vom blogen Umpfropfen, fo geschickt ich es auch machte, und wenn to aud ein Dugend und noch mehr Reifer auf einen im Stamm nur 21/2" biden Baum feste, find mir baufig Baume eingegangen unb ftarben 1 ober 2 Sabre nachher ab, nachbem bie aufgeseten Reijer am gegangen waren. 3ch nehme ju Brobebaumen für Steinobit, fo viel wie möglich, noch junge Baume, vereble fie mit ben neuen Gorten an ben Sommerlatten ober bunnen Zweigen, nehme, wenn ber Stamm foon eimas größer ift, im ersten Sahre nur beffen eine Balfte, im machften bie zweite vor, laffe bis bie Brobezweige etwas größer gewore ben find, von ben urfprunglichen Zweigen noch hinreichenb viel fteben, Die nur fo im Baume gehalten werben, baß fie bie aufgefetten Ameige nicht übermuchern, fete auf ben Stamm, je nach feiner Große, nur 6-12 Sorten und erhalte fo muchshafte, gefunde Brobebaume. fteben bier allermeist amifchen ben in 24-26 Auf Entfernung gepflanzien Stammen von Rernobft und werben ihre Dienfte gethan haben, wenn biefe letteren größer geworben finb. Doch hatte ich in Rienburg auch einen iconen gefunden mit ca. 60 Sorten, aber febr nach und

mas bepfropften Zweischenbaum als Probebaum, und in Sulingen einen bergleichen Kirschenbaum, während hier von zwei abhibirten, schon etwaß größeren Zweischenbaumen nur der eine mit etwa 200 Sorten ganz gebieh, der andere mit eirea 36 Sorten in letzten dürren Jahren die Pilste der Zweige verloren hat.

Bur volltommenen Gute einer Pflaume forbert Liegel febr richtig:

- 1) Daß sie vor ober nach ber Hauszweische zeitige, indem, sobalb biefe reif ist, sie andere Pflaumen an Gute bes Geschmads und Brauchbarkeit überstrahlt;
- 2) baß fie feft am Baume hange und nicht leicht abfalle;
- 3) daß fie im Regen nicht ober boch nicht leicht aufspringe;
- 4) baß fie ein etwas festes, nicht weiches ober schmieriges Fleisch babe, auch reichlichen Saft besitze und nicht troden sei;
- 5) daß fich bas Fleisch gut vom Stein lose;
- 6) baß fie von Geschmad fuß, ebel und aromatifc fei.
- 7) Großen Früchten und früh reifenden gibt man ben Borzug vor kleineren und später reifenden, und Spätpstaumen sind wieder vorzüglich, sobald die Dauszwetsche passiret ist. Es mag diesen Dualitäten noch 8) und 9) Gesundheit und reiche Tragbarkeit des Baumes hinzugesügt werben.

Liegel bat banach Seft VI. S. 52 felbst eine Anweisung gegeben, welche Sorten Jemand pflangen moge, und rath benen, bie neben ber Sauszweische nur 1 bis ju 9 Baume pflanzen tonnten, je nach ber Rabl ber zu pflanzenben Baume folgenbe Sorten in ber ihnen bier gegebenen Reihenfolge zu mablen : 1) Königspflaume von Tours, 2) Johans wispflaume, 3) Bahre Fruhzwetiche, 4) Große Reineclaube, 5) Lucas Minigopflaume, 6) Stalientiche Zweische, 7) Pflaume von St. Etienne, 8) Braunauer Apritofenartige Pflaume, 9) Biolette Jerufalemspflaume. - Solche Anweifungen, wenngleich fie bem Pflanger, ber noch teine Bflaumenforten tennt, ermunicht fein werben, behalten inbeg nicht blog immer wenigstens Etwas Subjectives, fonbern werben boch auch nach Begend, Rlima und Boben fich fehr abanbern. Go finbe ich bier bie Johannispflaume, felbst nachbem ich von Liegel bie rechte habe (bie von Diel erhaltene Sorte, bie ich in meiner "Anleitung" als in biefiger Segend unbrauchbar vermarf, pagie gmar gang gut auf bie Befdreibung, war aber boch eine andere), wenigftens nicht tragbar genug, und von Gefdmad zwar aut, aber bod nicht ausgezeichnet, vielmehr zu fauers

lid. wurbe aud, wenn es nicht Bertauf auf Martien galte, nicht unter 9 Baumen bie Babre Krubzweische pflanzen, von ber auch Liegel fagt. bak fie mertlich weniger tragbar fet, als bie Sauszweische und finbe felbit bie Roniaspffaume von Tours, bie ich bisber von Liegel nur burd Rabn hatte, und obwohl ich an ihrer Mechtbeit gar nicht zweiseln tann. 1860 nochmals birect tommen ließ, teinesmegs von folder Gute, baf ich ihr ben nächsten Blat nach ber Sauszwetiche einraumen möchte, fo bag ich lieber, als bie bier beanftanbeten Corten, pflangen murbe eine Beike Jungfernpflaume, Rothe Gierpflaume, (ober noch lieber Rienburger Gierpflaume, bie im Regen nicht auffpringt), Esperens Golbpflaume, Washington, Merolodis gelbe Reineclaube, Rangheris Mirabelle, Jefferfon von Hartwiß gelbe Ametiche, und als früheste Sorie etwa bie Durchsichtige ober Frube Reineclaube, und ein Berr Brofessor Bochbuth zu Riem in Rugland, bem ich viel Reifer fandte, fcreibt mir, Die Rothe Gierpflaume fei bort von folder Roftlichkeit gemefen, bag er fie unbebinat allen anbern außer ber Großen Reineclaube porziehe. mit Rathichlagen, wie bie bier gegebenen, auch baburd in Berlegenheit, bak bie Rahl ber febr ebeln und augleich febr tragbaren Gorten jest fo groß geworden ist, daß man in ber That häufig nicht weiß, welche man por anbern anempfehlen foll.

Die Rahl ber vorhandenen Pflaumen mar bis auf die neuere Reit gering, und bangt es bamit wohl zusammen, bak auch nur febr unge nugenbe Bersuche gemacht murben, bie Pflaumen foftematifc zu orbnen. Erft in neuerer Beit hat fich bie Sortenzahl auch in biefer Obstflaffe burch ameritanische Fruchte, fo wie burch bie in Belgien, Frantreid, England und Deutschland gewonnenen neuen Gorien beträchtlich permehrt; aber wie Liegels Pflaumencollection bei Weitem bie großefte ift. melde bisber existirt bat, und seiner Collection pon fast 300 beschriebe nen und noch ziemlich vielen noch ungeprüften Früchten, felbft bie im Londoner Cataloge fich findende langft nicht an bie Seite gefett merben tann, fo hat auch Liegel allein burch feine Rernzuchten bie Claffe ber Bflaumen um 49 neue, größtentheils febr fcakbare Sorten vermebrt. pon benen weiter unten ein Berzeichniß zusammengestellt werben foll, um feine Berbienfte auch in biefer Sinfict anschaulicher zu machen. wollen bier nur gunachst eine Uebersicht einiger fruberen, fo wie ber von Liegel felbst entworfenen Claffificationen ber Bflaumen geben, und ba bei ber für bas Sanbbuch gebotenen Rurge ausführlichere Auseinanbersetungen nicht statthaft sind, wollen wir diejenigen, welche noch weitere Ausschlüsse suchen, auf das verweisen, was Liegel selbst über diesen Gegenstand Heft I. S. 62—79, Heft IL S. 276—289, auch Heft III. S. 160—168 und Heft IV. S. 64 ff. gesagt hat. Wir übergeben die ganz unvollsommenen Eintheilungen dei den Alten und den Pomologen der mittleren Zeit, und wollen nur darlegen, was in neuerer Zeit zur Classification der Pflaumen versucht ist.

Da kommen zunächst Bersuche vor, die Pflaumen, ahnlich wie bei den Aepfeln nach dem Diel'schen Spsteme, nach gewissen Familien eins zutheilen. Einen solchen, aber sehr unvolkommenen Bersuch machte Decandolle in seinem botanischen Werke Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis Paris 1825. Pars II. p. 532. Nachdem er 9 ins und ausländische Arten der Pflaume statuirt und charakteristet hat, gibt er von der Hauszweische (Prunus domestica Linné) solgende Barietäten an:

- L. Aprikosen-Pflaumen, Pr. domest. Armenioides. Fruchte zuges rundet, gelb ober grüngelblich; Mandel fast stumpf (z. B. Gelbe Mirabelle, Aprikosenpstaume);
- II. Reincclauben, Pr. d. Claudiana. Früchte etwas flach gebrückt, zugerundet, grün, oft roth gesteckt, selten roth; Fleisch grüngelb mehr ober weniger gezudert, Rabel (Stempelpunkt) kaum merklich niedergebrückt; Stein kurz, etwas scharf zugespitt, 3. B. Große Reineclaube, Biolette Reineclaube, Aprikosenartige Pflaume.
- III. Myrabolanen, Pr. d. Myrabolana. Früchte roth, rund, an ber Basis stach gebrückt; Nabel niebergebrückt, Manbel etwas scharf zugespist, Relchblattchen schmal (Kirschpstaume).
- IV. Damascener Pflaumen, Pr. d. Damascena. Früchte flach ges brudt-rund, violett; Manbel turz, etwas tielformig vorragend, oben ftumpf (z. B. Herrnpflaume, Königspflaume, Bakanzpflaume, Damascene von Maugerou).
  - V. Tourser Pstaumen, Pr. d. Touronensis. Früchte umgekehrt eisformig ober umgekehrt eisormigrund; Manbel oben ftumpf ober etwas scharf gespiht, kurz, breitrunzlig, etwas kielformig vorsragend, (z. B. Frühe herrenpftaume, Königspstaume von Lours, Normannischer Berbrigon, Rother Perdrigon).
- VI. Julians Pflaumen, Pr. d. Juliana. Früchte flein, eiformigrund, bunkelblau ober violett; Nabel nicht niebergebrückt; Furche kaum

sichtbar; Manbel am Halse etwas vortagend, ober etwas scharf gespitzt (z. B. St. Julians Pflaume, Frühe von Tours, Spas nische Damascene, Rothe Jungfernpflaume).

VII. Catharinen Pflaumen, Pr. d. Catharinea. Früchte umgekehrt eiförmig rund, ober fast rund, wachsgelb; Nabel erhoben; Fleisch wenig süß; Mandel fast stumps, an der Basis oft etwas vorgeschoben abgestutt, (z. B. Gelbe Catharinenpstaume, Brisette, Weißer Verdrigon).

VIII. Alberts Pflaumen, Pr. d. Aubertiana. Frucht eiformig stumps, von außen auf beiben Seiten gelb, Nabel niebergebruckt; Manbel an ber Basis kaum merklich vorgeschoben, (z. B. Gelbe Gierpstaume, habnenhobe, Weißer Kaiser).

IX. Zwetschenförmige Pflaumen, Pr. de Pruneauliana. Aeste ppramibenförmig, Früchte eiförmig, mehr ober weniger stumps ober verlängert, violett, selten grün; Rabel erhoben, Manbel start zussammengebrückt, verlängert, an ber Basis etwas vorgeschoben, oben mehr und weniger spikig (z. B. Biolette Kaiserin, Biolette Diapre, Biolette Raiserpslaume, Hauszwetsche, Inselpslaume, Weise Diapre).

Es bebarf fur ben, ber viele Bflaumenforten tennt, teiner langen Brufung, um zu ertennen, bag nach biefem Spfteme, und ben fur bie einzelnen Claffen angegebenen Merkmalen es febr fcwierig, baufig nicht möglich fein murbe, eine Frucht aufzufinden, ba bie Formen ber Frucht bes Steines und feiner Manbel in einander übergeben und bies um fo ofter ber Rall ift, jemehr bie Sortenzahl fich mehrt, auch bie gegebenen Unterschiebe baufig auf einer zu wenig ins Auge fallenben Differeng beruhen und endlich bie ofter vorkommenben Ausbrude: faft, etwas, taum, viel Unficheres in die Sache bringen. Liegel bat bies Suftem au verbeffern gefucht und mirklich merklich verbeffert in feinem auf bet anaefüaten Tabelle bargelegten Spfteme V. (in Liegels Berte als 6. Classification bezeichnet, ba er bie Classification Decanbolles als 5. aufführte). Er macht heft II. S. 283 bemerklich, weshalb er ofter bie Bezeichnung von Geftalt, Farbe zc. genauer gefaßt ober mit biefem ober jenem Ausbrud vermehrt habe. Allein auch in ber verbefferten Geftalt möchten, ber logischen Unvolltommenbeit biefes Syftems nicht gu gebenken, die Unterschiebe, die basselbe aufstellt, boch zu wenig icarf und burchgreifend fein, um biefes Suftem prattifch geborig brauchbar

m maden. Die faft runben Fruchte aus Claffe III. wurden mobil iower von benen in Claffe VIII. gehorig zu unterfcheiben fein; bie rothen Fruchte aus Diefer Claffe murben febr in Die violetten aus Claffe V. übergeben; ebenso möchten bie eiformigrunden und umgekehrt eiformignunden Früchte aus Classe VI. und VII. ju menig verschieben fein, und wie es bei ben Myra bolanen auch eine Gelbe Rirfcpflaume gibt, fo hat bie zu ben Ametichen geborenbe Biolette Raiserin einen Baum mit breiter. febr fverriger Krone, die Große Engl. Zwetfche und andere nicht viel weniger, und tann man felbft ben Buche ber Sauszweische, auch wenn ber Baum ohne Schnitt fich felbst überlassen bleibt, wenig ppramibal nennen, wenn auch die Aeste — mas aber bei manchen anbern Pflaumen ebenso ber Rall ift, aut in bie Luft ftreben. Außerbem scheint wir ein hauptmangel biefes und aller abnlichen Syfteme au fein, baft es zu wenig leicht behaltbar ift, und bas Gebachtnif mit Mertmalen überlabet, fo baß man, wenn man einfachere Systeme haben fann, biefe billig vorziehen muß.

Richt anders tann ich auch urtheilen über bas von ben Herren Schübler und Martens in ber Flora Wurtembergensis aufgestellte Spstem. Sie nehmen folgende Classen an:

- I. Prunus instittla, Pflaume, mit elliptischen, gesägten, unten etwas wolligen Blattern, ju zweien flebenben Bluthenstielen und runben Früchten.
  - 1) Prunus insititia avenaria Haferichlehe. Frucht rund, schwarz, blau beduftet, Geschwack zusammenziehend, (biese Ordenung umfaßt barnach wohl nur Eine Frucht).
  - 2) Pr. ins. Juliana. Fast runde, bunkelviolette, bereiste Früchte; Nabel vorragend; Stein stachelspitzig (3. B. Gemeinste Pflaume, Sidler).
  - 3) Pr. ins. Tourononsis. Tourfer Pflaume. Früchte fast bergformig, tugelig, purpurroth, punttirt, blau bereift; Stein breit und runglig (3. B. Ronigspflaume von Tours).
  - 4) Pr. ins. Claudiana. Reineclauben, mit runben gebrudten Früchten, bie ein grunlichtes, zuderreiches Fleisch unb einen turzen, ftumpffpigen Stein haben.
  - 5) Pr. ins. Armonioidis. Apritofenpflaumen, mit gelben, weiß bereiften, tugeligen, etwas gebrudten gruchten, beren

- Fleisch goldgelb und ber Stein ftumpf ift. (Gelbe Aprilofenspflaume, Rothe Aprilofenpflaume).
- 6) Pr. ins. Coroa. Mirabellen. Niedrig von Buchs und sehr fruchtbar. Früchte gelb, tlein, langlich rund, weiß bereift, Fleisch gelb und gut vom Steine abgehend, man bemerte, bag, wie zu Familie 5, nach ben angegebenen Reunszeichen, die Rothe Apritofenpflaume gar nicht zu zählen wäre, so es auch rothe und bunte Mirabellen gibt).
- II. Prunus domostica, Zweische. Baum mit elliptischen, gelerbt-gesägten (cronato-sorratis) etwas runzlichen, unten feinhaarigen Blättern, mit zu zweien stehenden Blüthenstielen und länglichen Früchten.
  - 1) Pr. dom. Gormanica. Zwetiche. Baum hochwachfenb mit pyramibenformigen Aeften; Früchte buntelpurpurroth, blan bereift, an beiben Enben abgestumpft (z. B. Gemeine Zwetiche).
  - 2) Pr. dom. mammillaris. Tillespflaumen. Bon Buchs fleiner; Frucht purpurroth, weißblau bereift, an ber Bafis versichmalert (z. B. bie kleinste Frühzwetsche).
  - 3) Pr. dom. hungarica. Dattelpflaume. Mit purpurrothen, weiß bereiften, keulenformigen, an ber Bafis fcmaleren Früchten, beren Stein lang und fast gekrummt erscheint (3. B. Datielpstaume, Sidler).
  - 4) Pr. dom. indica. Beiße Zwetsche. Mit langlichen, teilförmigen, verkehrt eirunden Blattern, weiß bedufteten teulenförmigen Früchten und sehr spitzem Steine (z. B. Sidler XV. 4. Reizensteiner gelbe Zwetsche und Weiße Indiche Pflaume).
  - 5) Pr. dom. damas cona. Raiferpflaume. Mit purpurrothen, fehr großen, grau bebufteten, vertehrt eiformigen, gegen ben Stiel etwas verschmalerten Früchten; (3. B. Sidler VIII. 10. Rothe Gierpflaume).
  - 6) Pr. dom. Aubertiana. Gierpflaume. Mit febr großen Blattern und goldgelben, weiß bedufteten, elliptischen, faftreichen Früchten, (3. B. Sidler XI. 3. Gelbe Gierpflaume).
  - 7) Pr. dom. Catharina Bipparte. Mit vertehrt herzformige eirunden Früchten, die gelb find und roth punttirt, Stein runglig. (3. 8. Sidler IV. 12, Beiger Berbrigon).
  - Man sieht es biefem Systeme schon an manchen Benennungen und

Bezeichnungen von Sorien 2c. an, daß seine Urheber eben keine Pompslogen waren, und wie der Aundige bald erkennen wird, daß nach den angegebenen Kennzeichen manche Frucht, die in eine der gegebenen Fasmilien gehören würde, sich da nicht unterbringen ließe, so getraue ich mir nicht einmal, ohne Hinzunahme der Frucht als lange oder runde, die Baume der zwei Hauptclassen zu unterscheiden, glaube auch, daß Botaniker mehr Rücksicht auf den Baum hätten nehmen mögen.

Christ theilte im Sandbuche, 3. Auflage 1804, Die Pflaumen ein in Zwetschen, Damascenerpflaumen, Mirabellen, Diaprees und Perbris gons mit Ginfoluf ber Reineclauben. Diefe unbeftimmte Gintheilung verwarf er in ber vollständigen Bomologie von 1812, und theilt baselbst bie Pflaumen ein in 1) Ametichen und zwetschenartige Pflaumen, 2) Bflaumen und pflaumenartige Aflaumen, 3) Mirabellen und mirabellenartige Bffqumen. Liegel bemertt über bas Ungenugenbe biefes Guftems gang richtig: "bie erste Claffe bat, neben einigen unbestimmten Merkmalen, glatte Sommertriebe, obne Bolle; bie zweite Claffe bat gewöhn= Ito und allermeift feinwollige Commertriebe, die Baume ber britten Cluffe haben fperrigen Buchs, febr gemäßigten Erieb, tleine traufe Blatter und tleine gruchte. Ueberbies mirft Chrift in jeber Claffe lange und runde Fruchte willfurlich burcheinander, und fo ebenfalls bie Baume mit glatten und weichhaarigen Sommertrieben." Letteres mare nun mohl nur ein Rebler Chrifte, veranlagt burch fein fintiges Arbeiten und ben Umftanb, bag er gar viele von ibm beschriebenen Früchte in ber Matur nicht tannte, nicht aber ein Fehler bes Gyftems, wenn biefes fonft brauchbar mare. Wie aber bie übrigen Rennzeichen (ad Cl. 1.: in ber Jugend Stacheln; Blatter grob, fprobe, raub, Früchte langlich, Fleisch feft, grob, fraftig; ad El. 2.: wenig ober leine Stacheln, Commertriebe grun, Blatter glangenb, weich, Fruchte rund und langlich, Reifc weich; ad Cl. 3. Buchs fperrig, fcmach; Blatter flein, fraus, Fruchte tlein, rund ober bergformig,) nicht hinreis den, die Claffen geborig ju fcheiben, ba es auch runde Pflaumen mit glatten Commertrieben gibt, und wieber mande Mirabellen weichhaarige Commertriebe haben, auch in ber Jugend Stacheln zeigen, bie Sommertriebe ber Baume aus Cl. 2. gar nicht immer grun und bie Blatter eben nicht glanzenber find als bei vielen Baumen aus Cl. 1. 2c., (wie bergleichen Ausstellungen fich noch manche andere machen liegen) so finde Buffrirtes hanbbud ber Dofttunbe. III.

ich nicht, bag bie Banme ber Mirabellen gerabe einen fperrigen Buchs batten, ben nur einzelne zeigen, und ift endlich Rleinheit bes Baumes ein ju unficeres Rennzeichen, ba es babei ju viele Uebergange gibt unb ein an fich grok merbenber Baum burd Umftanbe auch flein bleiben · Tann. Es feblt bem Spfteme an einem einheitlichen und burchaebenben Theilungsprincip.

Berbessert ericheint bas Chriftiche Suftem im Cataloge ber fuftematifden Obstbaumschule im Großen Garten zu Dresben und im Sobenbeimer Cataloge von Walter und ift in biefe Geftalt gebracht von bem Berrn von Carlowit, welcher bie Aufficht über bie Baumfculen im Groken Garten zu Dresben führte. Es ift folgenbes:

1. EL 2metiden und langlide Bflaumen. Form ber Krucht langlich : Baum macht wilbes Gewächs mit Dornen; Sommertriebe glatt, nie wollig; Kafern bes Bolges ziemlich grob; Blatter fart geabnt gelbarun.

2. Cl. Damascener-Bflaumen. Frnct runb; Buchs bes Baumes üppig ohne Dornen; Sommertriebe fammtartig und febr wollig;

Bolg gart; Blatt bunkelarun.

Mirabellen und Reineclauben. Frucht rund und bergformig, Trieb bes Baumes fowach ohne Dornen, Sommertriebe fein und nur mit wenig Bolle bebedt. Liegel bemertt zu biefem Softeme febr richtig: "biefe brei Claffen fleben foon und abgemeffen auf bem Bavier, find aber für alle Pflaumen nicht hinreichenb. Die Charactere ber erften zwei Claffen find in jenen Rennzeichen, die ben wefentlichften Unterfcieb machen follen, gang unrichtig; bie langen Fruchte ber Baume ber Zweifchen follen gang glatte, und bie runden Fruchte ber Damascener-Bflaumen ftart wollige Sommerzweige haben. Allein es gibt viele Baume ber Ametiden, Die auch welchkaarige Commertriebe baben. und von jenen ber runben Fruchte baben ebenfalls mehrere fable Sommerzweige. Die Rennzeichen ber britten Claffe find ebenfalls nicht genugenb; bie rothe Mirabelle, Biolette Diapre, Beige Berbrigvon 2c. find teine runben und feine bergformigen Fruchte; bie Rothe und Gelbe Mirabelle, Die Brifette haben in ber Jugend Dornen; Die Gelbe Dirabelle, Biolette Diapre, Zweimal tragende Pflaume, Bioletter Berbrigon baben ftart weichbaarige Triebe und bie ber rothen Diapre, bes Bei-- gen Perbrigons, ber Rirfcpffaume, ber Unvergleichlichen ac. find gang tabl, fo bag biefes Suftem in allen wefentlichen Claffen-Renngeichen

mangelhaft ift." Ich barf hinzuseten, daß die Baume ber Reineclauben, namentlich ber ber Großen Reineclauben und ihrer schon mehrfältigen Sämlinge keineswegs schwach treiben und zu ben großen gehören: daß manche Baume aus El. 1. ein eben so bunkelgrünes Blatt haben als bie Baume aus El. 2 und aus bieser manche Blätter eben so stark gezahnt sind als aus El. 1., ich mir auch nicht getraue, grobe und seine Fasern des Holzes hinreichend leicht und sicher zu unterscheiben.

Man muß es baber herrn Dr. Liegel sehr Dant wissen, baß er fich besondere und erfolgreiche Muhe gegeben hat, bessere und haltbarere Pflaumensysteme aufzustellen, und wie viel und lange er barüber nachgebacht hat, beweisen die verschiedenen, von ihm aufgestellten Classificationen, wie sie nachstehend bargelegt sind.

## Beberfict ber von Liegel entworfenen Claffifitationen ber Bflaumen.

Classifikation I.,

nach welcher bie Pflaumen in seinen heften gesehnet finb.

## L OL Zweischen

mit länglich eiformigen Früchten — mit einzelnen und gepaarten Blüthenftielen, Part gebrudtem, oben und unten mehr sber weniger fpitig verlängertem Steine.

1. Babre Ametiden

mit kahlen Commertrieben — meistens eiwas witder Begetation des Baums, mit Bornen in der Ingend, mit gabem seine harten bolge und hartlichem suhem, eiwas weinstauerlichem Reische der Frucht.

- a) blaue Früchte,
- b) rothe "
- e) gelbe
- d) grane
- 2. Damascenenartige Zwetschen

mit weichhaarigen Sommerzweigen; meis ftens mehr jahme, damascenenartige

Begetation bes Baums, und garteres weicheres Bleifc ber Fruct.



#### II. Damascentu

mit runden und rundlichen Frückten mit gepaarten, selten einzelnen Blüthenftielen, gedrücktem, oben und unten abgerundet flumpsspigigem, bisweilen aber

fury fein augespittem Steine.

1. Zweischenartige Damascenen.

mit kahlen Sommerzweigen. — a, b, a, d, a, wie ad. I. Die Begestation bes Baumes nähert sich jener ber mahren Zweische.

8. Gigentliche Damasconen mit weichhaarigen Sommerzweigen, mit meiftentheils großen, buntelgrunen, behaarten biden, grobabrigen, fteifen

Blättern.

a, b, e, d, e, wie ad L 1.

## Classifikation II.

## L. Claffe Pflaumen mit tablen Commerzweigen.

- 1. 8 w etf ch en mit langlich eiförmigen Früchten.
  - a) blaue Früchte,
  - b) rothe "
  - o) gelbe
  - d) grüne
  - e) bunte
- 2. Zwetfcenartige Damas: cenen

mit runben Früchten. Unterorbnungen wie ad. I. 1.

- II. Pflaumen mit weichhaarigen Commertrieben.
  - 1. Damascenenartige Zwetschen mit langen Früchten.
- 2. Damascenen mit runden Früchten. Unterordnungen bei beiden wie ad.. I 1., nach ber Farbe.

## Classifikation III.

- I. Pflaumen mit tahlen Sommerzweigen.
- 1. Mit tahlen Blättern.

  A. Zwetschen, mit langen Früchten, a blau, b roth, c gelb, d grün, e bunt.

  B. Damascenen, mitrunben Früchten.

  a. b. c. d. e. wie oben.
  - 2. Mit oben fahlen, unten haas rigen Blättern.
- A. Zwetschen, mit langen Früchten. a, b, o, d, e wieber nach ber Karbe.
- B. Damascenen, mit runben Früchten. a, b, c, d, e, nach den gebachten Farben.
  - 3. Mit unten und oben behaars ten Blättern.
- A. Zwetschen, wie oben,
- a, b, o, d, a, bei beiben nach obigen Farben.

### II. Pffanmen mit weichhaarigen -Sammertrie ben.

Orbnungen, Unterordnungen u. gang wie oben ad. L.

## Classifikation IV.

## L. 3wetfchen.

Remgeichen wie früher.

- 1. Mit auf bem Ruden mehr erhobenen Früchten.
- 2. Mit auf bem Bauge mehr erhobenen Früchten.
- 3. Mit auf Rüden und Baug gleich erhobenen Früchten. Die weiteren Unterabtheilungen nach Lahlen ober haarigen Fruchtstein, sen auch nach ben Farben ber Frucht.

## II. Damascenen. Orbnungen und Unterorbnungen wie al L

# Classifikation V.,

bas Syftem Decanbolles verbesiet. Die Hauszwetsche Pranus domesties.

## A. Gelbe, felten griine Scuttt.

- I. Classe Albertinische Pflaumen. Früchte länglich eiförmig ober umgebet länglich eiförmig, stumpf, gelb, Rabel niebergebrückt; Manbel an ber Best kaum merklich vorgeschoben.
  - 1. Mit tahlen Commerzweigen.
  - 2. Fehlt noch.
- II. Classe Apritosen-Pflaume. Frucht zugerundet, gelb oder grün-zelblich, Mandel fast stumpf.
  - 1. Mittablen Sommerzweigen
  - 2. Mit weichhaarig en Sommer zweigen.

#### III. Ratharinen-Bffanmen.

Indt ungekehrt eiförmig-rund oder fast rund, gelb, Ragel erhoben, Mandel fast sumpf, an der Basis oft etwas vorgeicoben. abgestunt.

- 1. Mittahlen Sommerzweigen. 2. Mitweichhaarigen Sommer-
  - 3m eigen. B. Biane und rothe Früchte.

#### IV. Die Murabolanen.

Fruct rund, an der Bafis flach gebrüdt, roth; Mandel etwas icharf gespitzt, Reichblätichen schmal.

- 1. Rittahlen Som merzweigen. (Rirfcpflaume).
- 2 Sehlt noch.

## V. Damascenen-Bflaumen.

Findt flachgebrückterund, violett ober dunkelblau; Mandel kurz, etwas kielförs mig vorragend, oben ftumpf.

- 1. Mittablen Commerzweigen.
  - a blaue Früchte,
  - b. rothe Früchte.
- 2. Mitweich haarigen Commer.
  - a, blaue Früchte.
  - b. rothe Früchte.

#### VI. Inlienifde Pflanmen.

Frucht klein, eiförmig-rund, bunkels blau ober violett, Rabel nicht niebergebrückt, Furche kaum sichtbar; Mandel am Halfe etwas vorragend, oben etwas icharf gefvist.

- LMittablen Sommerzweigen.
  - a. blaue Früchte.
  - b. rothe Fracte.
- 2 Mitweichhaarigen Sommer: 3weigen.
  - a. Blaue Fritte.
  - b. rothe Früchte.

#### VII. Tourfer Pflaumen.

Frucht umgelehrt eisternig ober umgelehrt eistrmig-rund, bunkelblau ober violett; Mandel oben stumpf ober etwaß scharf gespitt, kurz, breitrunzlig, etwaß kielstormia vorragend.

- 1. Dit tablen Commergweigen.
  - a. blaue Früchte.
  - b. rothe Früchte.
- 2. Mitweichhaarigen Sommers zweigen.
  - a. blaue Früchte.
  - b. rothe Früchte.

## C. Verfchieden gefarbte früchte.

#### VIII. Reineclanden.

Frucht etwas flachgebrückezungerundet, grun, auch gelb, oft roth gestedt, selten roth, Fleisch mehr oder weniger gezudert,

Rabel taum mertlich niebergebruckt; Stein turz, etwas fcarf gefpist.

- 1. Mittahlen Commerzweigen.
  - a. rothe Früchte,
  - b. gelbe Früchte,
  - a. grüne Früchte.
- 2. Mitweichhaarigen Sommers ; weigen.

## IX. Zwetiden.

Meste pyramibenförmig, Früchte längs lichet förmig ober umgekehrtlängs lich eiförmig, mehr ober weniger stumpf ober verlängert, bunkelblau ober violett, selten grün ober gelb; Rabel erhaben; Manbel starkzusammens gebrüdt, verlängert, an ber Basis vors geschoben, oben mehr ober weniger sptig.

- 1. Mit tahlen Commerzweigen.
  - a. blaue Fracte.
  - b. rothe Früchte,
  - o. gelbe Früchte,
  - d. grune Fructe.

- 2.. Mitweichhaarigen Sommerzweigen.
  - a. blaue Früchte,
  - b. rothe Früchte.
  - o. gelbe Früchte.
  - d. grune Früchte.

## Classifikation VI.

Siehe sein heft III. S. 166 unb Monats-Schr. 1855, S. 306.

## I. Zwetiche

mit langlich eiformigen gruchten.

- 1. Blaue Ruchte;
  - A. Große, a mit tahlen, b mit behaarten Sommerzweigen.
  - B. Mittelgroße, a mit tahlen, b mit behaarten Sommerzweigen.

- C. Kleine, a mit tahlen, b mit behaarten Sommerzweigen.
- 2. Rothe Früchte; Unterordnungen wie ad. 1.
- 3. gelbe Früchte; Unterordnungen wie ad. 1.
- 4. grune Früchte; Unterorbnungen wie ad. 1.
- 5. bunte Früchte; Unterordnungen wie ad. 1.

#### IL Damascenen

mit runden Früchten. — Ordnungen und Unterordnungen wie ad. 1.

Dan tann auch bei biefen Claffifitationen einzelne Ausftellungen machen, aber feiner wird bies thun, ber burch langere Erfahrung zu ber Heberzeugung gelangt ift,\*) baß wir bei ben Obstforten, bie nur Barietaten berfelben Species ober einzelner weniger urfprunglicher Species finb, bie burch gablreiche Uebergange und Aebnlichteiten febr ineinanber laufen und bei beren Erzeugung bie Ratur, zumal fie in ihrem Birten burch ben Ginfluß ber Gultur noch mobifigirt ift, fich nicht nach unfern aufgestellten Schablonen richtet, ja bie manden Beranberungen nach Klima. Boben und Unterlage ausgefest find, fo lange es nicht gelingt, bie anaubauenben Obstfruchte auf wenige, in ihren Rennzeichen möglichft verfciebene Gorten zu reduciren, in alle Emigleit fein Enftem erhalten werben, bas ber gehegten Unforberung und Erwartung entsprechen möchte. mit feiner Bulfe allein und ficher jebe einzelne Frucht aufzufinben. mithin wir mit bem relativ und in ben von ber Ratur felbst gezogenen Grenzen Bolltommenften uns merben begnugen muffen, auch um fo mehr begnugen follten, ohne fortmabrend auf Reuerungen zu benten, als in teiner Biffenicait fo febr Stabilitat zu munichen ift, wie in ber fo ichwierigen und jum Forttommen fo viele Reit erforbernben Bomologie. Mangel, bie man etwa an ben Liegel'iden Spftemen noch bemertlich

\*) 3ch will mir auch bei biefer Gelegenheit bie Bemerkung erlauben, baß gesade junge und angehenbe Bomologen in Deutschland am geschäftigften gewesen find, neue Obstspftene zu entwerfen, mabrend dies bie lette Arbeit schen sehr tunbiger Pomologen sein sollte.

maden tonnte, waren 2. B. folgende: 1) baß, da Liegel (stehe I. pag. 85) eine Frucht schon zu den Zweischen, resp. damascenenartigen Zweischen rechnet, wenn bei großen Früchten die Hohe die Breite um mehr als 1 Linie übersteigt und bei kleineren Früchten das Augenmaaß ergiebt, daß sie merklich höher als breit sind, der gewöhnliche Sprachgebrauch, wiele Früchte, die so zu den Zweischen zählen, aber der Hauszweische nicht en Form ähnlich sind, nicht als Zweischen, sondern als Pflaumen dezeichnen werde. Wie indeß das System zunächst sa nicht sur das große. Publikum, sondern sur den Powologen da ist, so kann es diesem nicht schwer sallen, mit dem Worte Zweische einen etwas modisierten Begriff zu verdinden, wie dies z. B. auch bei dem Kirschenspstewe des Freiherrn Truchses mit dem Worte Herzlirsche geschieht; und sur das Publikum spenigendes geschehen, wenn der Specialname einer solchen Frucht sie nicht als Zweische, sondern als Pflaume gibt (z. B. gelbe Eierpflaume).

2) Dak bie jur Untereintheilung gebrauchten Farben mehrfältig in einander übergeben. So wird bie fdmarzblaue Farbe nach und nach violett und geht ins Rothe über. Auch in naftalten Jahren bleiben bie dunkelblauen Früchte etwas rothlich und nehmen überhaupt bie bunkelblaue Karbe erft bei voller Reife an. Die gelbe Farbe, bie fcon befimmter ericeint, gebt auch ins Weifliche ober mehr Grunliche über. und bie noch bestimmtere grune Karbe erhalt bei vollster Reife oft an ber Commerfeite eine gelbliche Difdung. Birb inbeg eben bies geborig beachtet und festgebalten, baf Liegel bie violette Farbe (rothblaue) gu ben rothen rechnet, und überhaupt eine Frucht zu ben rothen gablt, wenn, fobalb fie gang reif ift, bie Farbe auf ber Schattenfeite, nach abgewischten Dufte roth ericeint, mabrend ebenso bei ben schwarzblauen und buntelvioletten Fruchten, wenn fie gang reif find, bie blaue Farbe fich bestimmt aussprechen muß, endlich bag bie Farbe erft nach abgewischtem Dufte zu bestimmen ift, und bag bunt eine gelbe ober grune Frucht noch nicht genannt wirb, wenn fie etwa zugleich rothgeflect ift, aber an ber Sonnenseite etwas Rothe annimmt, fonbern bag bunt eine Arucht erft beifit wenn sie bestimmt zwei ober mehrere verschiebene Farben augenommen bat (a. B. Bobns Mirabelle, Bunter Perbrigon, Rothe Jungfernpflaume, Marmorirte Gierpflaume, Jefferson), so wird man burd bas Spftem icon aut geleitet werben. Es treten meniaftens bie Farben bei ben Bflaumen weit bestimmter und scheibenber auf als bei bem Lernobite.

3) Daß bas Behaartsein ber Sommertriebe an manchen Sorten fich nicht beutlich genug ertennen laffe, und es auch ba Uebergange zu bem gang Rablen gabe. Liegel fagt barüber (I. pag. 88): "bie meichen Baare ber Sommerzweige sprechen fich bei ben meisten Sorten ents fceibend aus, fie werben aber auch bei einigen fo bunn und turg, bak man fie nur mehr unter bem Glafe bemerten tann. Solde Ameige nannte ich tabl. Wenn man aber mit freiem Muge bie Saare nurfower ober nur fiellenweise bemertt, fo nannte ich fie faft tabl, als bie ber Großen Reineclaube; find aber bie haare zwar turz, aber boch beutlich über bas gange Reis verbreitet, fo beigen fie et mas haarig. Bisber find mir folde Falle nur wenige vorgetommen." allerbings bie Augen verschieben und mag es Manchem geben, wie mir, baf nachbem ich bei zunehmenbem Alter fleine Dinge in ber Rabe nicht mehr beutlich genug ertennen tonnte und g. B. jum Lefen fleiner Schrift einer Brille bedurfte, ich auch an ben Bflaumenzweigen bas Behaarte aumeilen mit bloffen Augen nicht finden tonnte, mo es Liegel anaibt. Indeg mit Bulfe eines Glafes, namentlich einer Loupe, fand ich binfichtlich ber Behaarung mit gang geringen Musnahmen, alle feine Angaben gang entfprecenb, und glaube, bag auch Anbere, beren Auge nicht icarf genug für nabe Dinge ift, burch bies Suffsmittel ficher geben merben.

4) Daß Liegel nicht auch Ablöslichkeit ober Unablöslichkeit bes Fleissches vom Steine und überhaupt die Beschaffenheit bes Steins zu weisteren Unterabtheilungen mit benutt hat, da er selbst (I. pag. 85) von bem Steine sagt: "der Stein ist zur Kenntniß der Pstaumen äußerst wichtig. Biele ähnliche Früchte erkennt man leicht durch ihren Stein, was oft durch ihre inneren und äußeren Merkmale schwierig wird. Die obere und untere Spize oder Abrundung desselben, die Verschiedenheit der Form, der Bauch und Kückenkanten, ihre verschiedenen Ausbiegungen, die Angabe der Lage, der größten Dicke und größten Breite des Steins, das Ausmaaß desselben, die glatten, rauhen oder afterkantigen Backen bezeichnen viel schärfer, als die Form, Farbe und das Fleisch die Frucht."

Was die Ablöslichkeit ober Unablöslichkeit des Fleisches betrifft, fo hat vielleicht Liegel dies Merkmal zur Eintheilung nicht mit herangezogen, weil auch er bemerkte, daß nach Bolltommenheit ober Unvolltommenheit der Frucht, Jahreswitterung, Boben und Klima biese Eigen-

schieft — ahnlich wie bas Schweizende der Birnen — mehrfältig abwechselte und nicht constant genug war. Der Stein aber meg mehr pur richtigen Diagnose einer einzelnen Frucht Material bieten, als gerade sich eigene größere Abtheilungen auf seine verschiedene Beschaffenheit gründen lassen. Wenigstens habe ich bisher noch nicht Zeit und Gelegenheit gehabt, eine beträchtliche Anzahl Pflaumensteine auf den hier fraglichen Punkt genauer anzusehen, auch sann man den Stein, da er sich troden ausbewahren läßt, doch gar sehr zur Diagnose benüßen, wenn nam sich Sammlungen von Pflaumensteinen zu verschaffen such ober wenigstens selbst anlegt.

Fragt man, weshalb Liegel mehrere Pflaumeninfteme entworfen babe, und es nicht bei bem erften, welches er auch feinen Bflaumenbefareibungen zu Grunde legte, und von bem er fagt, bag es in ben meiften Baumichulen und Obfitatalogen bereits angenommen fei, babe bewenden lassen, so ist die richtige Antwort nicht die, daß er die frater entworfenen Spfteme gerade als pollfommener und als Berbefferung bes erften angesehen batte und pon anderen angesehen millen mollte. fonbern er wollte bamit nur verschiedene Suftema-Entwürfe frember und fpaterer Beurtbeilung vorlegen, ob etwa eins berfelben mehr ansprechen mbate als bas andere, und erblicke ich barin balb ein Mitaeben mit ben in ben vomologiiden Kreifen berrichenben Zeitgeiste, ba nach Diels Lebe, als man ertannte, baf nach beffen Spfteme, auf welches man fich früher fo febr verlaffen batte, bie Fruchte boch nicht mit Giderheit aufgefunden werben tonnten, ein befonderer Drang unter ben Bomologen entftanb, nach verbefferten und genügenben Obfifpftemen ju fuchen. -Bergleichen mir bie verschiebenen Claffifitationen mit einanber, fo ift Il vielleicht logisch concinner als I. lestere aber vielleicht praktich brauchbarer, infofern bei einzelnen Sorten bas Glatte ober Bebaarts fein ber Triebe fich nicht pollig fo leicht mochte ertennen laffen, als ob Die Frucht zu ben langen ober runden zu gablen sei. Classifikation IIk ware mobil ein Fortidritt, wenn bas Behaartfein ber Blatter auch jur Reit ber Reife ber Brudte fich noch mit voller Sicherheit erkennen ließe. Mir bat es aber nach meinen bisherigen, wenn gleich noch nicht genuls genben Beobachtungen icheinen wollen, als ob wenigftens von ber Oberfette bes Blattes bie Saure leicht abfielen, ober abregneten, und fand ich fie im Berbfte (Geptember) an ber untern Ceite bes Blattes oft auch mur beutlicher an ben flarteren Rippen, bie abere Seite von

Blattern, die Liegel als auch oben bebaart angibt, aber faft burchmea tabl, und tonnie bochftens Spuren auffinden, bag fruber vielleicht einzelne Haare, namentlich an ben Rippen bagemesen sein möchten. bie Sufteme IV und VI verbanten ihr Entsteben bem Umftanbe, bag in spatern Rabren auch bet Liegel bie Ansicht fich festseite, ein poll-Tommenes Obffinftem muffe bie unterfcheibenben Mertmale allein an Dem vermochte ich nur beiguftimmen, wenn ber Erndt aufluchen. wir auf biefe Beise wirklich ein genugenbes und ficher leitenbes Suften gewinnen tonnten, weiß auch nicht, wie blefes Beftreben, fich allein auf Die Frucht zu beschränten, bamit übereinstimmt, bag man fo laut und wiederholt jest forbert, die Pomologie, die nur ein Ameig ber Botanif fei, muffe botanisch verfahren, benn ber Botaniter wurde gewiß ben Banm, wenn er leitenbe Rennzelden barbietet, nicht unbegentet laffen und auch ber Londoner Catalog und Downing, die freilich nur febr oberflächlich und turz etwas über bie Classifiktation ber Bflammen fonen. ftellen als erftes Theilungsprincip glatte ober behaarte Sommertriebe auf, \*) fowie jener auch auf behaarte und unbehaarte Blatter Ruchicht nimmt. Meiner Anficht nach follen wir es bantbar ertennen, wenn bie Ratur auch in bem Baume uns fichere ober felbft mur ziemlich ficher leitende Kennzeichen gegeben bat, und follten, ba in ber Momologie mir alles zwedmäßig und felbit geboten ideint, mas gum Riele führt, unfere Sauptabtheilungen immer auf bas grunben, mas am ficherften leitet. Bergleiche ich bie Classifitationen IV und VI. fo weif ich que Beit mich noch nicht fur bie eine ober bie anbere unter biefen beiben zu entscheiben, fie möchten beibe ihre Borguge und Mangel baben, wenn gleich es mir fceinen will, bag bie Eintheilung nach großen, mittels großen und fleinen Fruchten febr burch lebergange und burch bie Beranberlichteit ber Früchte in ihrer Grofe nach Bitterung, Gute bes 20bens und Buchsbaftigleit bes Baumes ichmantenb merbe. Es merben ichon bie nachfolgenben Beschreibungen zeigen, bag Früchte bei mir und Jahn baufig größer waren als bei Liegel und wir gar manche Frucht zu ben großen gablen muffen, bie Liegel zu ben mittelgroßen rechnete und wich überhaupt bies Merkmal nach Umftanben beträchtlich fowantenber als bas ber Bebaarung ber Triebe ober ihres Kahlfeins.

Luch herr Dochnahl hat in feinem "Führer" fich allein auf bie

<sup>\*)</sup> hogg, im Fruit Mannel gleichfalls.

Fruct beschränkt, indem er alle Bflaumen eintheilt in lange ober Awetschenartige und runbliche, ju benen geboren bie Damascenengrtigen, Schlebenartigen und Rirfcpflaumenartigen, bie Zwetschenartigen und Damascenenartigen aber wieber eintheilt nach ber Farbe und theils auch nach ber Grofe, jebe in 5 Kamilien als ad. L. Frucht blau 1) Bauszweische; Brucht groß ober mittelgroß, roth, 2) Raiferzweische; Frucht groß ober mittelgroß, gelb 3) Gierzwetiche; Frucht grun ober gelblichgrun 4) Beinmetide: Frucht flein, 1" und weniger, gelbroth ober bunt, 5) Spilling; ad. II.: Frucht blau 6) Damascene; Frucht groß ober mittelgroß, roth, 7) Ronigspfllaume; Frucht groß und mittelgroß, gelb 8) Apritofen= Pflaume; Frucht grun ober gelblichgrun 9) Reineclaube; Frucht tlein, gelbroth ober bunt 10) Mirabelle. Mir will nun icheinen, bag bies nichts Befferes ober Bolltommneres gebe, als mas Liegel icon gegeben hat, und bann eine Reuerung batte vermieben werben mogen, um bie Bomologie nicht mit noch mehr Benennungen und Gebächtnifmert ju überlaben, was überhaupt burdmeg ohne erlangten mefentliden Ruten burch ben "Führer" gefdieht. Dazu find bie Benennungen ber Bflaumen nach Familien noch wenig im Bolte eingeburgert, und wie die Ramillen ber Diaprées und Berbrigons in obiger Gintheis lung gar nicht berudfichtigt find, fo bat mon bisher auch blaue Beinzweischen (z. B. Dochnahls Englische Weinzweische ober Yorkshire winesour plum), ferner rothe, meiße ober gelbe Damascenen (3. B. Broge weiße D., Rleine weiße D.), rothe Apritofenpflaumen, blaue und wibe Reineclauben, bie bann wieber aus biefen Familien berausgeworfen werben muffen, mabrend beren Benennungen bod fteben bleiben. bie billig bann auch geanbert werben mußten, und fo bie Daffe ber Aenberungen noch größer murbe. Ramen noch ein paar Bomologen, bie, wie herr Dochnahl alles anberten und ummurfen, fo murbe fein Gebachtniß mehr binreichen, die Ungahl ber Bevennungen zu behalten. und möchten Biefe von ber Romologie unzufrieben fich abwenben, bie icon jest bie gemaltige Menge ber Synonyme vollig nieberbrudenb finben.

Wir unfrerseits rechnen es uns baber wieber als Ehre und Berbienft an, so lange nicht ein ganz entschieben Besseres gegeben
ift, bei bem Bisherigen zu bleiben und so namentlich Liegels Classifitafon I, bie er selbst feinem Werke zum Grunde legte, auch als DauptClassifitation für bas Sanbbuch zu benuten. Da indes Liegel fcon und

1851 briefich fich gegen ben Concipienten biefer Ginleitung babin ausfprach, bag er fich, um alles nur auf bie Frucht zu grunden, am meiften fur bie 7. in ben Frauenborfer Blattern von 1848 G. 115 rorgelegte Classififation entideibe (auf unferer Tabelle bie VI.) so soll bei jeber Frucht, beren Sielle im Spfteme zugleich auch nach biefer Claffification mit angegeben merben, wo bann 3. B. I. 1. A. a. bebeutete I langliche, 1 blaue, A große Frucht, beren Baum a table Commerameine bat. Es mirb nothwendig fein, babei fur groß, mittelgroß, flein ein bestimmtes Maag festzulegen und alles, mas nicht über 1" ober 13" mißt, Klein, von 1" bis 11/2" mittelgroß, von 11/2 bis 2" und barüber groß au nennen, mobei indeß fomale Fruchte, bie beträchtlich meniger bid find als bod, noch ju ber nachft nieberen Abtheilung gehoren mogen, menn fie bas angegebene Daag in ber Lange um 2" übertreffen, ba folde Frudte boch nicht großer ins Muge fallen als breitere, bie um 2" niedriger find.

Will Jemand eine ber übrigen gegebenen Classififationen vorziehen. fo wird es ibm nicht fcmer werben, nach jeber gegebenen Befchreibung. bie Stelle ber Frucht in ber ihm mehr zusagenden Classifitation felbft au bestimmen.

## Aufammenstellung ber von Herrn Dr. Liegel aus Kernen erzogenen Pflanmen, mit Beifat ber Rummern Liegels.

417. Bancalaris rothe Damascene.

332. Bazaliszas große blaue 3metfce.

314. Behrens Ronigspflaume.

253. Berleis Fruhbamascene.

370. Bionbeds rothe Arabametiche.

418. Blaue Frahmetide.

176. Braunauer neue Aprilofenpflaume.

101. Braunquer apritofenart. Bflaume.

339. Braunquer neue Johannispflaume.

344. Buhl Eltershofen.

315. Burchharbis gelbe Frühzwetiche.

259.9 Dieffenbachs fcmarge Damascene.

211. Dochnahls Damascene.

210. Gugen Fürfts Frühametiche.

449. Firbas Konigspflaume.

415. v. Flotows frühefte Mirabelle.

125. Friedbeims rothe Damascene.

394. Graf Guftan von Cager.

374. Saffners Ronigspflaume.

130. v. Sartwiß gelbe Bmetide.

68. Sofingers rothe Mirabelle.

126. Slubed's Apritojenpflaume.

349. Jahns gelbe Jerusalemspflaume.

268. Keinbl's Frühdamascene.

4) Diese Frucht hat heft 3. S. 129 firrig die Rummer 289, melde Buels Lieblingsametide gulommt.

461. Reinbl's violette Ronigepflaume.

820 Rleine blaue Fruhametiche.

278, Rochs gelbe Spatbamascene.

409. Dr. Carl Rochs Ronigspflaume.

351. Roofs neue Diapre.

341. Lallingers Ronigspflaume.

328. Lange's Aprifofenpflaume.

257. Lucus Frühimetiche.

74. Mayers rothe Damascene.

323. Mayerbod's rothe Bmetiche.

267. Onbertas Damascene.

367. Porice rothe Ametice.

263. Rabltofers rothe Damascene.

297. Rangheris fruhe gelbe Mirabelle.

399. Roffns Fruhametide.

418. Rothe Frühbamascene.

448. Rogers Apritofenpflaume.

255. Rubens Burgunbergmetiche.

406. Siebenfreunds Ronigepflaume.

380. Schmibts rothe Rwetiche.

419. v. Trapps Ronigspflaume.

115. p. Trautenbergs Apritofenpflaume.

266. Trummers violette Damascene,

283. Urbaneds ichwarze Damascene.

345. Bahlbrudners violette Damascene.

## Literarische und andere nöthige Borbemertungen.

Dem ganzen Handbuche der Pomologie ober dem ersten Bande jeder Obstillasse sollte billig ein Berzeichniß der bei den Obstbeschreibungen benutzen Schriften, nehst Angabe, wie sie abgekurzt allegirt werden, vor angeschiet wird, und man im Borqus buch von einer größeren Anzahl Pomologen bearbeitet wird, und man im Borqus nicht wissen konnte, welche Schriften diese benutzen würden und benutzen könnten, so wird ein vollständiges Berzeichniß der benutzen Schriften sich erst später, etwa am Schlusse des Handbuches, geben lassen und hoffe ich, daß die bisher im Handsbuches durch vorgekommenen abgekurzten Allegirungen von Schristen den Bestern des selben doch werden verständlich gewesen sein. Hier ist indes für die Heste über Pflaumen zum Berständniß der vorkommenden Citate und zur Bezeichnung der größeren oder geringeren Brauchbarkeit früherer Schriften noch Mehreres zu bewerken.

Liegel publicirte bisher über die Pfiaumen 4 hefte, zwei unter dem Titel "Gyftematische Anleitung zur Kenninis der Pflaumen, oder das Geschlecht der Pflaumen in seinen Arten und Abarten", Passau dei Winkler 1838 und Linz 1841, von denen das erstere die Borkenntnisse und Einleitungen enthält, das zweite sehr aussührliche und genaue Pflaumenbeschreibungen gibt; danu zwei andere unter dem Attel "Beschreibung neuer Obsisorten" erstes heft und drittes heft, Regensstung bet Manz 1861 und 1866. Da es sehr umständlich sein würde, diese Hefte, die zusammengehören, nach ihrem verschiedenen Titel steis zu allegiren, so schein engemessen, wie geschehen wird, sie bloß ihrer Reihensolge nach mit Liegel I. II. IV. und Angabe der Bagina zu citiren.

Unter den früheren Werten, die zugleich Abbildungen geben, wohei Duhamel wader vorangeht, ist in Christs Schriften wenig brauchbar (bessen Arbeiten zu ungenau und dessen Abbildungen zu winzig kleinund schlecht sind), etwas mehr im Teutschen Obstgäriner und Allgemeinen T. Garten-Magazin und dessen Fortsetung. Die von Mayer in der Pomona Franconica gegebenen Abbildungen scheinen gut, haben aber doch verhältnismäßig geringen Werth und nach den

mehreren vollständig falschen Abbildungen, die Aruchses den Atrschen ihm eingeständlich nachgewiesen hat, kann es nicht Wunder nehmen, wenn auch unter den Pstaumen solche Abbildungen sich sinden. Weit bester ich ind Arafts Abstildungen in der Pomona austriaca. Das beste frühere Werk über Pstaumen mit sast durchweg guten und keuntlichen Abbildungen von freilich nur 36 Pstaumenssorten, lieserten von Gunderode und Borkhausen, Darmstadt 1804 und 1806. Es wird abbreviert allegirt werden: Gunderode.

Gin 1831 in Rurnberg ericienenes Bert von E. S. G. Deper, Bafter su Beigenftabt por bem hof, unter bem Titel: "bie Obfifruchte in vergleichenber Rufammenfiellung und in ihren daratteriftifden Unterfdieben, erfte Abtheilung, Die Ametiden und Bflaumen", gibt 36 aber artiftifd booft folecte und wenig femite liche, theils auch falfc benannte Pflaumen-Abbilbungen und ift in ben Beforeibungen febr turg und ungenau, fo bag es für bie Wiffenschaft taum gu be-Es wird allegirt werben unter ber Bezeichnung: Baftor Mener. Die Belgifden Annales de Pomologie geben gute, faft ju fobne Abbilbumgen und que Decaione in feinem Berte: Jardin fruitier du Museum. Paris eta. hat schou einige gehracht und gibt vielleicht beren balb mehrere; boch baben beibe Berte bisber nur erft wenige Abbilbungen von Pflaumen gegeben. Domnival befanntes Bert ift jur naberen Aufflarung über manche Guglifche und Amerifes nifche Sorten febr fcathar, und es ift zu bebauern, bag biefer forgfältige Romeloge fo frah burd Untergang eines Dampfichiffes feinen Tob bat finden maffen. Auch Hoggs fürzlich in ber Monatsforift angezeigtes "Fruit Manual" Louben 1860 gibt viele fathbare Radrichten, und wird allegirt werben: hoggs Manuel.

Das zu Jena bei Maute erschiemene Tentsche Dbsttabinet habe ich schon fraher in ber Monatschrift seinem Werthe nach bezeichnet. Es liefert, in ben frahenen Beften besonders, manche Frucht nicht tenntlich ober salls benannt, boch sind gerade die Psaumen noch am besten dargestellt und zwar nach Früchten, welche die herren Liegel und Jahn lieferten. Nur hat der Blid des Malers das Enischebende nicht immer aufgesunden, aber es werden in Zukunft schon mehr gute Abbildungen solgen, da Med.-Assellen Jahn auf die herausgabe einigen Ginsus erlangt hat. Es wird wie bisher unter der Bezeichnung T.D.C. allegirt werden.

Auch die Rachbildungen in Papiermasse, welche Ditkrich lieserte, suhren, wie aus den in 4, ohne Angabe der Jahredzahl, erschienenen tabellarischen guten Beschreibungen erhellet, den Titel: "Deutsches Obsitabinet, D. Pstaumen, 1. dis 12. Lieserung." Es enthält von Pstaumen circa 72 Rachbildungen. Als ich 1867 in Sotha dei der Pomologenversammlung war, siel es mir auf, daß die ausliegenden Dittrich'schen Pstaumennachbildungen, soweit ich die Sorten lanute, weit genaper und von Irrungen freier waren, als die Rachbildungen von Kernobst. Dieß rahrt daher, daß Jahn sehr viele Früchte dazu sandte und auch Liegel dabei mit thätig gewesen ist. Es mag daher zweimäßig sein, dei den von Dittrich nachgebildeten Pstaumen auch die Kummer, die seine Rachbildung in dem Obstladinet trägt, mit anzusschen, damit die Bestiger dieses Cabinets nachsehen konnen, und wenngleich ich bei sehr einzelnen Rachbildung nicht bestimmter sagen kum, ob sie richtig und kenntlich sei, da mir diese Rachbildungen nicht nochmals zur Hand sind, so haben

fle boch bie Prefumtion ber Richtigfeit im Allgemeinen für fich. Bum Unterschiebe von bem Jenaer A. Dbft:Cabinete follen biefe Rachbilbungen als Dittrichs Obst: Cabin. (Dittr. D.C.) bezeichnet werben.

Auch herr Commerziennath Arnoldi zu Gotha bringt nach und nach in seinen Obfinachbildungen mehr Pflaumen, zu denen ich die Früchte lieserte und die sertigen Rachbildungen nachsah, und soll gleichsalls die Rummer, die die Früchte in diesem Obst-Cabinete haben, mit angeführt und das Cabinet als Arnold. D.C. daeichnet werden.

Liegel gab jeber seiner Pflaumen eine Rummer, durch welche er sie für sich am bestimmtesten bezeichnete, und gestattete sich deshalb in seinen verschiedenen Pflaumenverzeichnissen und sonstigen Werten manche Neine Abanderungen des Ramens, den eine Frucht in seinen hesten trägt, als z. B. Braumauer Aprilosensertige Pflaume und Braumauer Aprilosensertige Damascene; Rangheris srühe zeibe Mirabelle, Rangheris frühe Mirabelle, Rangheris Rirabelle u. dergl. Es wird daher untsich sein, seine Rummer dei den zu beschenden Pflaumensorten wit anzusübern.

Außer den von den herausgebern dieses Wertes angeserigten, schon ziemlich zuhlreichen Silhouetten von Phaumen hat auch herr Dr. Liegel deren und recht viele nebst den zugehörenden Steinen geliesert, und zugesagt von solchen Sorten, die die Herausgeber nicht selbst bestigen, deren in diesem Sommer noch möglichst viele ansertigen zu wollen, sur welche freundliche Unterstützung dei herausgabe des handbuchs ihm hier disentlich herzlicher Dant dargebracht werden muß. Seine Zeichungen werden als solche bezeichnet werden. Es ist dei denselben zu bewerten, daß Liegel seine Zeichungen bisher immer so machte, daß die Frucht auf den Rüchen gelegt wurde, was ich dei Kirschen und bei rundlichen Pflaumen auch immer that, jedoch wo bei Pflaumen Bauch und Rüchen bemerklichere Ausbiegungen machen, die Figur der Frucht kenntlicher darzustellen glaubte, wenn ich deren Seitenansicht gäbe, zu der, wo es notigig ist, die Bauchansicht beigesügt werden den.

Als ich im vorigen Sommer die Begetation von circa 80 Pflaumensorten im Angust und September hintereinander nochmals nachsah und mit Liegels Angaben verzlich, machte ich die Bemerkung, daß die Zahnung des Blaties der Pflaumen im Algemeinen wenig Verschiedenheit darbietet und sast immer so ist, daß stumpse, gerundete Zähne sich eiwas nach der Spize des Blaties hinrichten. Ob man die Zahnung tief oder seicht nennen will, darin schie nir dei der Aleinheit der Dimenstonen, auf die es ankommt, und da dabei viel auch vom stärkeren oder schwächeren Buchse des Baumes resp. Blaties abzuhäugen schien, viel Subjectives, wenigstens zu wenig genau Bestimmbares zu liegen. Auch das Entsernistehen sder Gedrängtstehen der Augen schien häusig sehr vom Buchse des Baumes abzuhäugen, und sand ich nicht selten gedrängt stehende Augen, wo Liegel sie als entsernt angibt. Nicht weniger dot der Blatistiel sehr wenig bestimmdare Berschiedenheiten dar; seine Länge variirte etwas nach größerer oder geringerer Buchsplitzeit der Bäume von derselden Sorte, er war serner sast durchweg röthlich, meist unten glatt und oben behaart und gerinnelt, und schien mehr oder weniger

Rothe von geringerer ober ftarteter Befonnung abjubangen. Gimas mehr vet bienen bie Drufen an Blatt und Blattfliel beachtet ju werben. Bei ber fitt bes Sanbbuch gebotenen Rurge mirb es baber zwedmaßig fein, in ben bier beregten Punkten nur anzugeben, was die Begetation einer vorliegenden Sorte barin eine Eigenthumliches und mehr Bemertbares bat. Schlieflich werbe noch erwähnt, bas gur Befdreibung bes Blattes immer bie Blatter aus ber Mitte eines guten Sommertriebes genommen finb, indem auch Liegel ber Anfick ift, bag bieje in ihrer Form bei Pflaumen conftanter feien, als die in Geftalt oft gam abweiche ben und mehr varitrenden Blatter bes Fruchtholzes. Allerdings fand ich im vorigen Jahre auch bei ben Blattern ber Sommertriebe, mande Abweichuns gen von Liegels Angaben, felbft wenn ich feine Terminologie babei ins Auge faßte, und habe gang biefelben Abmeidungen gefunden, als id Enbe Auguf und im Sept. 1860 bie Begetation pon faft 100 Bflaumenforten nochmals und fah. Da ich indeft Liegel nie ber ungenauen Beobachtung zeihen werbe, beffen Senauigfeit im Beobachten vielmehr aus feinem gangen Berte überall ju Lage tritt, fo lagt fich mohl nur annehmen, bag bas Blatt bes Bflaumenbaumes mehr als bas anderer Obstarten nach Boben, Gegenb 2c. in feiner Form einigen Ber anberungen unterworfen ift, mas auch barin feine Bestätigung finden möchte, bes bie von mir bemerkten Abweichungen haufig eine gewiffe Regel barlegen, und 3. B. wo Liegel bas Blatt eiformig nennt, ich es allermeift elliptifc fanb. 61 werben folde Abweichungen in ber Begetation, wie in ber Große ber Frucht in ben nachfolgenben Befdreibungen immer mit Liegels Angaben gufammengeftat werben, wodurch bas Sandbuch fo wie die Renntnig ber Bflaumen mur gewinnen fann, und bie Befdreibungen fich nicht mehr auf bas befdranten, mas an einen einzelnen Orte vorfam.

Auch in ber Länge bes Fruchtsteles fanben sich manche Kleine Abweichungen, was nicht ausfallen kann, ba auch ber Stiel ber Rirschen in feiner Länge manchen Beränberungen nach ben Umständen unterworfen ist. Sehr constant scheint ber gegen die Behaarung ober das Rahlsein des Fruchtstels zu sein, so das men vielleicht barauf die Unterscheidung von Ordnungen gründen könnte, wenn nicht bei der merklich größeren Rehrzahl der Pflaumen die Fruchtstele behaart waren.

Seinfen, im Sept. 1860.

Dberbied

## Ueberficht ber von Liegel beschriebenen Pflanmen,

nach ber Reifzeit geordnet, wie fie Liegel Heft IV. S. 64 und III. S. 163 gegeben hat. Mehrere andere in der Monatsschrift von Liegel harakterisiste oder sonst der Redaktion gekannte Sorten sind gleich mit eingereiht. Liegels Rummer ist beigesest.

## I. Cl. Zweischen

mit langlich-eiformigen Früchten.

# I. 1. Wahre 3metschen mit tablem Sommerzweig.

## A. Blaue Früchte.

- 182. Mechte Baferpflaume, DR. Aug.
- 95. Rifitaer blaueFrühzwetsche, M.Aug.
- 100. Bahre Frühzwetiche, G. Mug.
- 261. Bangenheims Pflaume, E. Mug.
- 240. Alibuchari, E. Aug.
- 288. Große blaue Rikitaer:Zweische, E. Aug.
- 344, Bubl Gitershofen, E. Mug.
  - 2. Biolette Dattel-Bretiche, R. Sept.
- 160. Dörrells neue große Zwetiche, D. Sept.
- 155. Muguft-Bwetiche, DR. Cept.
- 94. Coopers große rothe Pflaume, R. Sept.
- 4021/2. Robis blaue Zwetiche, M. Sept.
- 104. Stalianifche 3metiche, M. Sept. 118. Groke Englische Rweifche, M. Sept.
- 207. Große blaue Zwetiche von ber Borms, DR. Sept.
- 97. Rifitaer Spati-Zwetsche, M. Sept. Anntrirtes Danbuch ber Db; tunbe. III.

- 140. Duntelblaue Gierpflaume, M. Sept.
- 270. Große Fruhametide, DR. Sept.
- 383. Glode, DR. Sept.
- 2131/2. Donauers Zwetfche, 2/2 Sept.
- 190. Reue Agener Bflaume, G. Sept.
- 364. Ungarifche Dattelzwetiche, E. Sept.
- 71. Siebenburger Zwetfche, E. Sept.
- 396. Roffys fruhe gemeine Zwetsche. G. Sept.
  - 11. Gemeine Zwetsche (Hauszwetsche), E. Sept.
- 309. Dollaner Zwetiche, E. Sept.
- 334. Biefinger'iche 3metiche, G. Sept.
- 96. Englische Zwetsche, E. Sept.
- 369. Balaszty's Spatzwetiche, E. Sept.
- 60. Unvergleichliche, Dft.

## B. Rothe Früchte.

- 288. Rother Spilling, DR. Mug.
- 357. Liegels Zweifche, DR. Mug.
- 98. Riftaer Dattelzwetsche, D. Aug.
- 298. Purpurymetfche, D. A.
  - 25. Spitzweifche, DR. Mug.
- 8. Rothe Raiserpflaume, M. Aug.
- 367. Porfce rothe Zwetiche, DR. Aug.
- 128. Rothes Beiberl, E. Mug.
- 136. Bahre hahnenhobe, E. Aug.
  - 32. Rothe Gierpflaume, G. Mug.

227. Rothe füße Abnigspflaume, E. Aug. (Liegel fest fie IV. S. 64 Mitte Aug., III. S. 31 nach ber Rothen Sierpflaume, Anf. Sept.; fie zeitigt aber bei mir ftets ganz gleichzeitig mit der Rothen Sierpflaume.)

73. Dörells neue Burpurzwetiche, E. Aug.

2261/s. Sartenzwetiche, G. Mug.

147. Agener Pflaume, G. Mug.

133. Rother prachtvoller Huling, E. Aug. (nicht dieselbe, als weiter unten ber Brachtvolle Huling).

121. Beifepflaume, E. Aug.

350. Somibts rothe Zwetiche, G. Mug.

277. Berlepfc's violette 3metfche, E. Mug.

255. Rubens Burgunder: Zwetiche, E. Aug.

313. Shamals Frühzwetiche, E. Aug. 166. Rifitaer hahnenhobe, A. Sept.

137. Biolette Raiserpflaume, A. Sept.

13. Rothe Diapre, A. Sept.

119. DailanbifcheRaiferpflaume, D. Sept.

57. Biolette Jerufalemspflaume. M. Spt.

206. Sadels Große Zwetiche. DR. Sept.

293. Donauers zusammengebrüdte Zweische, M. Sept.

169. Bonbs-Samling, DR. Sept.

164. Rienburger Gierpflaume, DR. Sept.

33. Blaue Gierpflaume, E. Sept.

56. Biolette Raiferin, G. Sept.

403. Abruggen-Zwetsche, G. Sept.

#### C. Gelbe Früchte.

88. Scanarba, A. Aug.

45. Gelbe Frühametiche, DR. Mug.

177. Belbe Brunelle, E. Mug.

21. Gelbe Gierpflaunie, A. Sept.

117. Dorells neue weiße Diapré, A. Sept.

114. Mahre weiße Diapré, A. Sept:

130. v. Bartmiß gelbe Zwetfche, M. Sept.

66. Gelbe Marunte, A. Sept.

27. Belbe Berufalemspflaume, M. Sept.

349. Jahns gelbe Jerusalemspflaume, R. Sept:

371. Baterloopflaume, Mr. Cept.

229. Pomerangengwetiche, Dr. Sept.

395. Topas, E. Sept.

220. Coss rothgefledte Bflaume, E. Sept.

84. Phiolenartige gelbe 2metide, E. Spt.

59. Große gelbe Dattelzwetiche, Dit.

355. Gelbe Spatzwetide, Dit.

#### D. Grune gruchte.

307. Fruhe grune Zwetiche, A. Aug.

202. Große grune Beinpflaume, M. Aug.

80. Grune Infelpflaume, M. Sept.

3. Stalianifdegrune 3 metide, M. Sept.

156. Rleine grune Zwetfche, A. Sept.

200, hollander Zweische, M. Sept. (verschieden von der hollandischen Zweische weiter unten).

## E. Bunte Früchte.

302. Oberbieds gestreifte Eierpflaume, A. Sept.

# I. 2. Pamascenenartige Bwetschen mit weichhaarigen Sommertrieben.

## A. Blaue Früchte.

257. Queas Frühzweifche, Dt. Mug.

320. Rleine blaue Frühzwetiche, DR. Mug.

262. Rabltofers Frühzweische, MR. Aug.

274. Engl. Frühametiche, DR. Aug.

337. Blaue Raiferin, DR. Aug.

407. Robis fruhe große Zweifche, E. Mug.

228. Jesum Erik, G. Mug.

388. Donauers Pflaumenzwetsche, A. Sept.

332. Bajalicjas große blaue Zwetfche, E. Aug.

124. Biolette Diapré, G. Mug.

9. Große Buderzwetiche, G. Mug.

146. Pflaume ohne Stein, G. Aug.

450. Riefenzwetiche, M. Gept.

118. Melnider Bwetiche, A. Sept.

210. Gugen Girfts Frahametide, IR. Spt.

64. Rleine Buderzweische, A. Sept.

- 326. Bilbling von Spropfhire, A. Sept.
- 67. Diamantpflaume, A. Sept.
- 275. Bifcofsmute, DR. Sept.
- 85. Ranslebens Zwetiche, G. Sept.
- 111. Brunner Bwetfche, G. Cept.
- 51. Duntelblaue Raiferin, E. Sept.

## B. Rothe Bradte.

- 408. Marollopflaume, G. Jul.
- 370. Bionbed's rothe Fruhametiche, A. Aug.
- 260. Rothe Dattelsmetiche, M. Aug.
- 411. Baltberg Bflaume, DR. Mug.
- 47. Rothe Ametiche, DR. Mug.
- 35. Rothe Reineclaube, C. Aug.
- 32. Raperbod's Bwetiche, G. Mug.
- 81. Burgunber Bwetiche, G. Mug.
- 294. Sharps Raiferpflaume, G. Aug.
- 224. Jabella, A. Gept.
- 392. Pringens Raiferreineclaube, A. Gept.
- 181. Biolette Raiferpflaume mit bunten Blattern, A. Cept.

## C. Gelbe Früchte.

- 41. Catalonifder Spilling, G. Jul.
- 66. Gemeiner gelber Spilling, A. Aug.
- 315. Burcharbis gelbe Frühzwetiche, R. Aug.
  - 38. Gisbornes 3metide, M. Mug.
- 384. Bleeters gelbe Zwetiche (Blockers yellow Gage) M. Aug.
- 351. Roofs neue Diapré, M. Aug.
- 172. Doppelter Spilling, G. Mug.
- 10. Gelbe Bwetiche, E. Mug.
- 842. Binghams Bffamme, G. Mug.
- 373. Rubolphs Bflaume, E. Aug.
- 398. Bernfteinzwetiche, G. Mug.
- 394. Graf Guftav von Egger, A. Sept.
- 329. Brachtvoller huling, DR. Gept.
- 48. Reizenfteiner Zwetfche, E. Sept.

## D. Grane Fracte.

- 392. Georgsmalber Diapré:
- 289. Buels Lieblingszwetsche, M. Sept. (Buels Favorite).

- 217. Traubenpfigume, DR. Sept.
- 92. Grune Dattelzweifche, DR. Sept.
- 23. Grüne gestreifte 3metide, M. Sept.
- 2001/2. Hollanbische Zwetsche, D. Sept.

## B. Bunte Früchta

203. Marmorirte Sierpflaume, M. A. 38. Zweimaltragende Pflaume, A. Sept. 2001/n. Graugrung Ametide. E. Aug.

# II. Cl. Damascenen. Runbe Früchte.

# II. 1. Bwetschenartige Pamascenen mit tablen Tvieben.

## A. Blaue Fracte.

- 89. Solehempflanme, D. Mug.
- 87. Freubenberger Pflaume, M. Ang.
- 159. Lange violette Damascene, C. Mug.
- 248. Blaue Rrieche mit halbgefüllter Bluthe, A. Sept.
- 822. Rirte, A. Sept.
- 299. Blaue Beinpflaume, A. Sept.
- 175. Sauptmann Rirchoff, DR. Sept.
- 410. Saußers Ronigspflaume, D. Sept.
- 340. Lepine, E. Sept.
- 806. Berbftpflaume, Dit.
- 382. Reerftranbopflaume:

## B. Rothe Früchte.

- 103. Rothe Rectarine, A. Aug.
- 314. Behrens Ronigspflaume, D. Mug.
- 345. Zahlbrudners violette Damascene, M. Aug.
- 253. Berlets Frühdamascene, R. Aug.
- 74. Mayers rothe Damascene, M. Aug.
- 1. Rothe Rirfcpflaume, M. Mug.
- 19. Rothe Mirabelle, M. Aug.
- 252. v. Trauttenbergs Buderfüße, M Mug.
- 211. Dochnahls Damascene, G. Mug.
- 184. Ballonartige rothe Damascene. E. Aug.
  - 28. Schieblers rothe Damascene, E. Aug.
- 449. Firbas Ronigspflaume, E. Aug.
- 205. Königin Biftoria Rr. 2, E. Mug.

- 301. Pringens rothe Reineclaube (Princes red Gage), E. Aug.
- 266. Trummers violette Damascene, E. Aug.
- 236. Kölnifche Pflaume, A. Sept.
- 251. Liegels Zwillingspflaume.
  - 7. Damascene von Maugerou, E. Aug.
- 309. Saffners Ronigspflaume, E. Mug.
- 241. Rikitaer fruhe Konigspflaume, A. Sept.
- 183. Galiffoniere, M. Sept.
- 115. v. Trantienbergs rothe Aprilosens pflaume, A. Sept.
  - ? Bleekers bearlet.)
- 14. Rother Berbrigon, DR. Cept.
- 49. Biolette Reineclaube, DR. Sept.
- 109. Große Rofpante, St. Sept.
- 86. Schamals herbstpfiaume, E. Sept.
- 185. Soone bes Geptember, Gept. Dit.
- 61. Soweizer Pflaume, Dit.

#### C. Gelbe Früchte.

- 297. Rangheris gelbe Mirabelle, M. Aug.
- 239. Gelbe Kirschpflaume, M. Aug.
- 375. Pflaume von St. Etienne, M. Aug.
- 52. Frühe Gelbe Reineclaube, M. Aug. (= Durchfichtige.)
- 161. Apritofenartige Mirabelle, E. Aug.
- 292. Prinzens gelbe Reineclande, E. Aug. (Princes yellow Gage.)
- 139. Ottomanifche Bflaume, E. Aug.
- 82. Große weiße Damascene, C. Mug.
- 361. Duhamels große weiße Damascene, E. Aug.
- 20. Gelbe Apritofenpflaume, E. Aug.
- 126. Slubed's Aprilofenpflaume, E. Aug.
- 448. Royers Apritofenpflaume, E. Mug.
- 296. Chenectaby, Catharine, E. Aug.
- 72. Dörells neue Aprifosenpflaume, E. Aug. (zeitigte in Meiningen
  - u. Rienburg spater, nach M. Sept.)
    79. Kleine gelbe Eierpffaume, E. Aug.
- 26. Beißer Berbrigon, G. Mug.
- 421. Esperens Golbpflaume, A. Cept.
- 134. Beiße Raiferpflaume, M. Sept.

- 22. Beiße Jungfernpflaume, A. Sept.
  101. Braunauer apritofenartige Pflaume.
  A. Sept.
- 285. Monroe, A. Sept.
- 254. Gelbe Reineclaube mit halbgefüllter Blüthe, A. Sept.
- 83. Rleine weiße Damascene, A. Sept.
- 242. Ballonartige gelbe Damascene, A. Sept.
- 168. Prunus Cocomilia, Y. Sept.
- 232. Geperite Mirabelle, M. Sept.
- 209. Aris boppelte Mirabelle, A. Sep£
- 24. Aprilojenartige Pflaume, M. Sept.
- 42. Beiße Diapre, D. Sept.
- 44. Beiße Raiferin, DR. Sept.
- 404. Meroldts Reineclaube, E. Sept. (jeitigt jeboch ftets gleichzeitig mit ber apritofenartigen Bfiamme D.)
- 48. Gelbe Catharinenpflaume, C. Sept.
- 397. Gelbe Catharinenpflaume mit bums ten Blättern. E. Sept.
- 105. Downtons Raiferin, Dit.
- 278. Rochs gelbe Spatbamascene, Dit.

#### E. Grane Fradte.

- 108. Graugrune Frahpfleume, M. Aug.
- 165. Grune Beinpflaume, C. Mug.
- 153. Durdfichtige, G. Mug.
- 281. Abmiral Rigny, G. Aug.
- 54. Baffeurs Reineclaube, G. Mug.
- 30. Rleine Reineclaube, A. Sept,
  - 4. Medte Große Reineclaube, M. Sept.
- 325. v. Berlepfc grune Reineclaube,
- 324. Sonnes grune Reineclaube, A. Sept.
- 330. Reincelaube extra, A. Sept.
- 99. Ban Mons Reineclaube, M. Sept.
- 276. Reineclaude de Guigne, M. Sept.
- 96. Jaspisartige Pflaume, A. Sept.
- 243. Reineclaube v. Joboigne, DR. Gept.
  - 29. Bavan's Reineclaube, MR. Sept.
- 167. Beifes Reiberl, E. Sept.
- 63. St. Clara, E. Sept.

#### E. Bunte gradte.

269. Bunte Frühpflaume, M. Aug.

- 36. Bunter Berbrigon, C. Mug.
- 108. Rothe Aprilofenpflaume, A. Sept,
- 191. Bunte Pflaume, A. Sept.
- 305. Jefferson, DR. Gept.
- 327. Bohns geftreifte Mirabelle, D. Sept.
  - 91. Brifette, Dit.

## II. 2. Mahre Pamascenen

## mit weichhaarigen Commertrieben.

## A. Blaue Frücte.

- 15. Johannispflaume, E. Jul.
- 311. Rivers Fruhpflaume, G. Jul.
- 354. Frühe Schwarze, A. Mug.
- 428. Firbas frühe Schüttenhöferin,
- 316. Blane Fruhbamascene, M. Mug.
- 186. Belgifche Damascene, DR. Mug.
  - 39. herrenpflaume, M. Mug.
- 34. Große Damascene von Tours, W. Aug.
- 258. Reinble Fruhbamascene, E. Mug.
- 419. v. Trapps Ronigspflaume, E. Mug.
- 198. Domina, E. Aug.
- 90. Spate fdmarge Damascene.
- 127. Blaue Dronet, E. Mug.
- 369. Lennés blaue Dronet, E. Aug.
- 303. Smith's Drleanspflaume, E. Aug.
- 263. Chrifts Damascene, E. Mug.
- 55. Stalienifde Damascene, C. Mug.
- 70. Somarze Mustateller, A. Sept.
- 141. Lutas Ronigspffaume, M. Gept.
- 161. Luigs Ronigsphaume, A. Sept
- 283. Urbaneds fcmarze Damascene, A. Sept.
- 267. Onberta, A. Sept.
- 317. Babre Calebonian, M. Cept.
  - 69. Rormannifder Berbrigon, DR. Sept.
- 259. Dieffenbachs fcmarge Damascene, DR. Gept.
- 346. Spater Berbrigon, M. Sept.
- 201. September-Damascene, E. Sept. (Balangpflaume.)
- 107. Rorberts Bflaume, Oft.
- 226. Beidhaariger Schlebborn, Dit.
- 11'A. Solebborn, Dft.

## B. Rothe Frückte.

- 125. Friedheims rothe Fruhbamascene, E. Rul.
- 197. Frühe Leipziger Damascene, G. Jul.
- 338. Rothes Taubenherz, A. Aug.
- 418. Frühe Ronigspflaume, M. Mug.
- 68. Hofingers rothe Mirabelle, M. Mug.
- 365. Rothe Frühbamascene, A. Ang.
- 417. Bancalaris rothe Frühdamascene, A. Aug.
- 331. Cobeitspflaume, A. Aug.
- 137. Waran Erik, A. Aug.
- 40. Ronigspflaume v. Tours, DR. Mug.
- 53. Ronigspflaume, G. Mug.
- 35. Rothe Reineclaube, G. Mug.
- 46. Mayers Ronigspflaume, E. Aug.
- 50. Pflaume von Montfort, E. Aug.
- 286. Thomaspflaume, E. Aug.
- 409. Carl Rochs Ronigspflaume, E. Aug.
- 149. Procureur, E. Aug.
- 406. Siebenfreunds Ronigspflaume, E. Aug.
- 341. Braunauer Ronigepflaume,
  - A. Sept. (auch Buchners Ronigspflaume genannt).
- 110. Blaue Reineclaube, A. Sept.
- 143. Balenciennes, A. Sept.
- 304. Columbia, A. Sept.
- 205. Königin Biktoria Rr. 1, A. Sept.
- 31. Spazinthpflaume, A. Gept.
- 5. Bioletter Berbrigon, A. Sept.
- 341. Lallingers Ronigspflaume, A. Sept.
- 300. Spate Ronigspflaume, M. Sept.
- 280. Spanifche Damascene, DR. Sept.
- 152. Reue Berrenpflaume, M. Gept.
- 234. Bring von Bales, DR. Sept.
- 148. Soone von Riom, E. Sept.
- 316. Rothes Berbft-Beiberl, Dit.
- 235. Spate von Chalons, Dit.
- 223. Coës fpate rothe Pflaume, Dit.
- 208. Biolette Ottoberpflaume, Ott.
  - (Die beiben letten hat Liegel fpater für ibentisch erklärt.)

## C. Gelbe Sragte.

418. v. Flotows allerfrüheste Mirabelle, E. Jul.

282. Subjons gelbe Frühpflaume, M. Mug.

396. Mamelonnee, A. Mug.

(= St. Stienne.)

6. Golbpffaume, M. Aug.

176. Bramauer neue Apritofenpflaume, E. Aug.

102. Morillenpflaume, E. Mug.

221. Lucombes Unvergleichliche, E. Mug.

387. Chenectaby, E. Mug.

12. Gelbe Mirabelle, G. Mug.

158. Beiße Königin, (Reine blanche)

325. Oberbieds frühe Apritosenpflaume, E. Aug. 328. Lange's Apritofenpflaume, A. Sept.

185. Bashington, A. Cept.

132. Peters große gelbe Pflaume,

134. Reineclaude Diaphane, 2/s Sept.

## D. Grane Fracte.

121. Fruhe Reineclaube, D. Aug.

219. Grine Mirabelle, G. Mug.

269. Grüner Schlehborn, Dtt.

## E. Bunte Früchte.

170. Berlorner Cohn, M. Aug. 17. Rothe Jungfernpflaume, M. Gept.

264. Reuer Berbrigon, E. Sept.

No. 1. Bangenbeims Frührw. 1: - I, 1. A.; Bahre gm., blaue Fr. 6: - I, 1 B. a.



Wangenheims Frühzwetiche. Dittric. \* + + ! Enbe Aug. b. Anf. Sept.

heimath und Bortommen: much im Garten bes haus-Oberflaumeifters und Rammerherrn von Wangenheim in Beinheim bei Gotha,
wahricheinlich aus Samen ber Reineclaube neu auf. Dittrich nannte fie
nach bem Entbeder von Bangenheims Aflaume, wofür ich ben
sbigen, ber zugleich ihre haupteigenschaft genauer bezeichnet, mahlte.

Literatur und Synonyme: Dittr. II. S. 199; Liegel II. S. 9, Rr. 281. Bon Bangenheims Pflaume, nur kurz erwähnt; im heft III. S. 16 hat er ste ebenfalls Bangenheims Frühzwets de genannt und aussahrlicher besichrieben. Er bezeichnet sie als sehr ähnlich seiner Bahren Frühzwetsche, doch ist lettere nach m. Ersahrungen ibentisch mit Diels Augustzwetsche, die schon bester und ebler, beren Baum aber wenig tragbar ist. Heft IV. S. 52 erwähnt Liegel die Bangenheim auch unter den sehr tragbaren Früchten. — Beral. noch Berstandlungen des Bereins sur Bom. und Gartenbau in Meiningen II. S. 41 und Inaer Obstkabinet IV. Sett. 5. Lief., wo sie ziemlich gut nach von mir erzogenen Früchten abgebildet ist; serner Dittr. D.: Cab. Ar. 11, das E.D.: Cab. 7. Lieferung Rr. 11 gibt ziemlich gute Abbildung.

Gestalt: eisdrmig, (oval, Oberd.) in der Mitte am breitesten, etwas unregels mäßig in der Abrundung, bisweilen mehr rund, disweilen mehr breitgedrückt, oft mach dem Stiele zu abnehmend, was besonders hervortritt, wenn man die Frucht auf der schmalen Seite betrachtet, an dem oberen Ende mehr oder weniger stumpf abgerundet. Die Furche theilt meist ungleich, drückt den Nücken wenig, diswetten eder auch kärker, besonders nach dem Stiele und Stempelpunkte zu, und schneidet in der Rabe des letteren, der Kein ist und oft etwas erhaben steht, gewöhnlich noch etwas stärter ein, wodurch sie nicht selten am Stempelpunkte regelmäßig etwas eingezogen erscheint.

Die Frucht ist mittelgroß, 11/4" hoch, 11/4" breit und ebenso ober 1" weniger bid; ihre größte Breite hat sie in der Mitte.

Stiel: ziemlich ftart, fein behaart, meift 3,4" lang, grun, braungefledt, er ftebt ichmach vertieft ober obenauf.

Haut: etwas ftart, im recht reifen Bustande leicht abziehbar, schwarzblau, bisweilen etwas rothlich, es finden sich bie und da Roststeden und seine gelbliche Punkte und Stichelchen. Der Duft ift start, hellblau und gibt ber Frucht ein reizendes Ansehen.

Fleisch: grünlichgelb, unter ber Haut goldgelb, hartlich aber weniger sest, als bas ber Gewöhnlichen Zwetsche, und besonders in der Ueberreise wird es weich und hat dann auch mehr Pflaumengeschmad. In richtiger Reise schweckt die Frucht jedoch sehr angenehm, erhaben weinigsüß, und kommt der Gewöhnlichen Zwetsche sehr nahe, ja fast noch süßer.

Stein: gang gut vom Fleische loslich, von Form wie von mir gezeichnet, nach bem Stielenbe zu etwas breit abgestumpft, am anderen Ende meist sehr. stumpf zugespist. Die Mittelkante bes Rüdens tritt nach bem Stielenbe zu sehr start und scharf hervor, wodurch der Stein ein verschobenes Ansehen erhält. Längs dieser Kante laufen auf beiden Seiten doppelte flache Furchen; die Bauchkanten sind wenig erhaben, stehen aber weit aus einander und sind rauh. Anch die Backenseiten des Steins sind ziemlich rauh.

Reife und Rutung: die Frucht reift Anf. September nach und nach, bisweilen auch schon zu Ende bes Aug., 14 Tage bis 3 Bochen früher als die Gewbinliche Zwetsche und erhalt durch diese fruhe Reise und durch ihre Brauchbarteit zum Dampfen und zum Auchenbacken ganz besonderen Werth, findet auch auf den Rartten

ftets febr guten Abgang.

Eigen schaften bes Baumes: Derselbe wächst in der Jugend lebhaft, wird aber, wie es scheint, weniger ftart und hoch als der Baum der Hausgwetsche, ift früh und außerordentlich tragbar. Das Blatt des Tragholzes ift verlehrt eirund, sunge kehrt langeisormig, Oberd.), nach dem Stiele zu jedoch oft start verschmalert, nach dem oberen Ende hin stumpfspiz, dunkelgrün, sein gezahnt-geserbt, oben kall, unten schwach behaart, selsen drüsse. Die Blätter der Sommerzweige sind größer und breiter, nach der Spize des Zweigs hin ziemlich rundlich oder eirund mit halbaufge letzter Spize und es sinden sich meist am Erunde der Bl. keine Drüßen. Die Farbe der Sommerzweige ist violettroth, auf der Schattenseite grün oder bräunlichgrün;

fie find glatt. (unbehagrt).

Bemerkungen: Als Unterschiede von der Bahren Frühzwetsche gibt Liegel die frühere Reise der letteren, ihre vertieste Stielhohle, ihr mehr gelbes Fleist und den ebleren Geschmad an, auch ihr Stein sei mehr spit nach oben zu und der Baum treibe in spitigen, jener der Bangenheims in stumpsen Binkeln, was ich bestätigen kann. — Die Anpflanzung dieser schonen und guten Frühzwetsche ist angelegent lich ft zu empfehlen, besonders auch, weil ihr Baum sehr fruchtbar ist und ich habe mich bereits bestendt, sie möglichst zu verbreiten. Sie ist die nut barste unter allen mir bekannten Frühzwetschen, sein ist die nut barren Frühzwetsche nach, welche süher ist und den eblen Geschmas der Hauszusche in ausgezeichnetem Grade hat, aber man erntet von dieser immer nur einzelne Frühzte, weil der Baum in der Blüthe sehr empsindlich ist, und sie ist mehr sur ben Sortensammter als zur allgem. Berbreitung geeignet. Oberd. stimmt diesen Urtheile gleichschalb bei.

Anm. Die vorstehende Frucht hat auch bei mir gleiche Gute entwidelt, reifte jeboch in bem tublen Jahre 1860 taum vor der hier verbreiteten Barietät der Hauszwetsche, Mitte Sept., in andern Jahren allerdings früher. In den trodenen Sahren 1860 war ber Geichmas

wieder febr vorzüglich.

No. 2. Die Augustiche. 1: - I, 1. A a; Bahre 3m., blaue Fr. 6: - I, 1. B a.

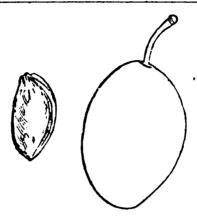

Die Augustzwetiche. "† Rach Mitte Gept.

Seimath und Borkommen: Liegel erhielt diese Frucht von Commanns in Coln und bemerkt, daß unter dem Namen Frühzwetsche, Frühe gemeine Zwetsche, Wahre Frühzwetsche, Augustzwetsche er mehrere Sorten erhielt, wovon mehrere die Wahre Frühzwetsche trugen, die also mit odiger Frucht oft verwechselt wird. Auch Diel hatte die Wahre Frühzwetsche als Angustzwetsche, wie ich sie von ihm erhielt. Obige Sorte, deren Reis ich von Liegel bekam, trägt auch dei mir voller als die Wahre Frühzwetsche, sieht aber dieser und noch mehr der Hauszwetsche an Geschmad und Gute merklich nach, und zeitigt nur ganz unbedeutend früher, als die Dauszwetsche, oft selbst erst mit ihr, so daß sie eine völlig überstüffige Sorte ist.

Liter atur und Synonyme: Liegel II, S. 271 Rachtrag; noch genauer beschrieben III. S. 9 Rr. 1350. Heft II. S. 9 hat er kurz erwähnt eine Riktiaer schwarze Augustzweische Rr. 237, die von der Wahren Frühzweische kaum verschieden war und weber mit obiger, noch mit Rr. 93 der Riktiaer blauen Frühzweische verswechselt werden muß.

Gestalt: mittelgroß, nach Liegel 1" 4" hoch, 11" breit und bid, an Form der Hauszwetsche abnlich. Letteres ist auch bei mir richtig, wie obige Seitenansicht zeigt, boch erlangt die Frucht bei mir die Große obiger Figur (Seitenansicht) 17" hoch, 12—13" breit, etwas weniger did, und war nicht immer nach dem Stile etwas spis, der Rücken aber, wie Liegel angibt, gegen den Stiel etwas ausgeworsen. Furche sehr stach,

oft fehlend, theilt fast aleich. Stempelpunkt klein, liegt auf ber sich etmas. augespitt runbenben Spite etwas mehr nach bem Ruden bin.

Stiel: nach Liegel 10" lang, mar bei mir oft etwas furger, ift nur turz behaart, oft fast tabl, icon grun mit Rosifleden, fitt fast une vertieft; Stielspibe lauft haufig forag gegen ben Ruden ab.

Rarbe ber bunnen geschmadlojen, labziebbaren Saut ift im gang reifen Buftanbe fast ichwarzblau mit febr feinen golbartigen Buntten. Der ftarte Duft ift blau.

Das Fleisch ift etwas grunlich gelb, fest, saftreich, von einem ber Sauszweische abnlichen, aber mertlich weniger vorzüglichen Befcmade.

Stein abloblich, 11" lang, 6 breit, 3 bid, zwetfchenartig, nach bem Stielenbe etwas verfungt und etwas abgeftumpft. Die größte Breite liegt mehr nach bem Stielenbe bin; ber Ruden wirft nach bem Stielenbe, ber Bauch oft nach ber Spite bin fich etwas auf. Bauchfurche feicht, jadia: Mittelfante bes Rudens nach bem Stielenbe bin fcarf porfiebenb : Baden flach, rauh, etwas aftertantig.

Reifgeit und Rubung: zeitigt nach Liegel mit ber Bahren Fruhzweische Enbe August, oft noch fruher. Bei mir batte fie 1859. mo ber Baum vollfak, die volle Reife nur wenige Tage por ber Bauszweische, 1860 in einem fpaten Sahre, wo ber Baum wieber gut trug, batten fogar por ber hauszweische bie Borlaufer icon zu Martte gebracht werben tonnen, ebe an bem sonnig und gunftig ftebenben Baume ber obigen Gine Frucht effbar mar, bie bie ersten effbaren Fruchte erft Mitte Sept. brachte. Es hat mir aus mehreren Umftanben fceinen wollen, daß bie bier überall fich finbende Sauszweische nicht bloß größer fei, sonbern auch früher zeitige, als bie, welche Liegel bat.

Der Baum gleicht febr bem ber hanszwetiche, und ift recht fruchtbar. Telebe etwas ftufig tabl. braun, nach unten ftart filberbautig. Blatt nach Liegel eifbrunig. augefpist, nad meiner Babrnehmung breitelliptifch, mitunter jur umgelehrten Giform neigenb, oben tahl ober ummertlich behaart. Blattftiel faft immer brufenlos. Augen

bid, flumpffpis, etwas abftebenb.

Anm. Die Babre Frühametide unterfdeibet fic von ihr burd ebleren Gefdmad, geringere Tragbarteit, und tann man in ber Ratur bie Berfdiebenheit bes weuiger hauszwetichenartigen, mehr pflaumenartigen Triebes junger Baume ber Bahren Frahametide leicht mahrnehmen. Bangenheims Fruhzweische zeitigt fruher, ift gleichfalls beffer, hat auch nicht bie gwetschenfbrmige Geftalt. Anbere fruhe Zwetschen unterfcheiben fich burd mertiid mehr Grote (als Baselicias große bleue Rwetice ac.) bie Erofe Ruderzweische ift nicht nur größer, sonbern bat behaarten Trieb.

Dberbied.

No. 3. Cappers große Pflaume. 1: - I, 1. A.; Bahre gw., blaue gr. 6: - I, 1. A.

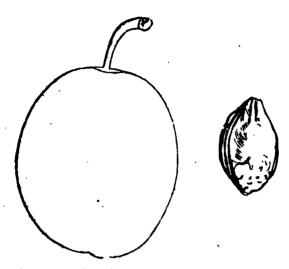

Coopers große Pflaume. Faft . Gegen Mitte Sept.

Heimath und Bortommen: Wurbe nach Liegels Nachricht erzogen durch einen Herrn Joseph Cooper in Neu-Jersey in Amerika and einem Steine der Herrnpflaume. Ist auch in Amerika noch nicht verbreitet, da man sie bald nach ihrem Auskommen beschuldigte, leicht am Baume zu saulen, was indes bei allen sehr volltragenden Pflaumen in massen Jahren leicht der Hall ist, wenn der Wind sie sehr aneinandersichtägt. In meinem Sarten bemerkte ich in 6 Sommern, wo sie trug, diesen Fehler nicht, wie auch Liegel bemerkt, daß sie im Regen nicht leicht auspringe, und ist die Frucht wegen Größe als Marktsrucht schätzbar. Mein Reis erhielt ich von der Londoner Societät durch Hen. Pfarrer Undanes und von mir kam die Sorte an Liegel.

Literatur und Sunonyme: Liegel Mon. Schr. 1856 S. 409, Rr. 94.
Coopers Große rothe Zweische. Da die Fruckt nicht die eigentliche Zweischenform hat, scheit es besser, thr die Benennung Pflaume zu lassen. Coxe in "View of the Cultivation of fruit Troes in the United States" 1817 beschreibt sie zuerst. Downing S. 291 Coopers large mit den Synonymen Coopers large red, Coopers large American. Downing bemerkt, daß Lindley eine Pflaume La Delicieuse describen habe, herskammend und um 1815 aus New-Jersey nach England gesommen, welche Kirke den jungen Stamm für eine Guinee verkaufte, und die herr Thomson sür identisch mit Coopers large gehalten habe. Da indes die Delicieuse nach Lindleys Beschreibung und der Schattenseite blaggelb sein soll, kann sie die Obige nicht wohl sein, wenn

viese lette Angabe genau ist. Der Londoner Catal. S. 162 Rr. 22 und Hogg im Mannual S. 284 führen Obige auf mit den obgedachten Synonymen, denen La Deliciouse ohne Fragezeichen beigesetzt wird. Die Annales geben 1854 S. 99 eine zu kleine sonst ganz gute Abbildung und setzen La Deliciouse gleichfalls als Synonym hinzu.

Gestalt: groß, ich hatte sie selbst sehr groß,  $2^1/3''$  hoch, 2'' breit und 2'''' weniger dick. Bei sehr vollem Tragen sällt sie Kleiner aus, 22''' hoch, 4 Linien weniger dick. Downing und der Londoner Catal. bezeichnen sie als mittelgroß, doch war sie auch bei Liegel groß. Form oval, die größte Breite liegt in der Mitte, nach dem Stiele nimmt sie nur selten etwas stärker ab und stumpst sich etwas ab. Bauch und Rücken sind etwas gedrückt; die breite flache Furche zieht den Rücken etwas nieder und theilt meistens nur etwas ungleich. Stempelpunkt sitt slach vertieft oder obenaus, oft nicht ganz in der Mitte der Spize, indem die eine Seite der Frucht sich etwas über ihn erhebt.

Stiel ftart, ftart roftig, sparsam, oft taum mertlich behaart, 7—9" lang, fitt in ziemlich weiter und tiefer hohlung, beren Rand nach bem Ruden hin abfallt.

Farbe ber fauerlichen, ziemlich leicht abziehbaren Haut rothblan, meistens fast schwarzblau; wo jedoch Blätter auflagen, behält sie grünliche Stellen, die mit Röthe nur leicht überlaufen sind (was etwa Lindleys blaßgelbe Farbe auf der Schattenseite sein könnte). Gotdartige Punkte sind nur zerstreut und sein, doch sinden sich größere rostfarbige Fleden. Der Duft ift hellblan, ziemlich reichlich aufgelegt.

Fleisch nähert sich bem Goldgelben, saftreich, zart, doch nicht weichlich, von angenehm sußem, hinreichend gewürztem Geschmade. Es ift nach dem Londoner Catal. ablösig vom Stein und war auch bei Liegel so; bei mir zeigte es fich jedoch in talteren Jahren unablösig.

Stein 11" bis 1" lang, 6—7" breit, 4 bid, etwas verschoben oval, ziemlich flachbadig, rauh mit starten, über ihn hinlausenben Aftertanten. Der Bauch tritt nach ber Spite, ber Rüden mehr nach bem Stielenbe hin stärter hervor. Oft ist er auch oval, nach bem Stielenbe etwos stärter abnehmenb. Die größte Breite liegt in ber Mitte, Bauchsurche start, grob geterbt; Rüdentauten start und bezit, die Mitteltante tritt nach bem Stielenbe hin nur etwas und ziemlich scharf vor; die Stielspite ist merklich abgestumpft.

Reifzeit und Rugung : zeitigt Enbe Sept., für Tafel und Marti fcatbar, hangt in Sturmen fest am Baum und zerspringt im Regen nicht.

Der Baum machst rasch und gesund und ift sehr trucktbar. Sommertriebe fart und lang, nur etwas gekniet, mit vielen seinen gelblichen Bunkten, die nach unden häusige größere silberhäutige Fleden bilben, unten ganz kahl, nach der Spipe hin etwas sein behaart. Blatt ziemlich groß, flach ausgebreitet, start runzlig, doch weich von Gewebe, breiteiformig, nach oben saft rundlich, unten am Zweige oft recht groß und breitelliptisch; Blattstiel hat ungleich stehende Drusen, und ftarke Afterblätter; Augen stumpsspiet, anliegend.

No. 4. Zwetfche von ber Borme. 1: - I, 1. A., Babre 3m., blaue Fr. 6: - I, 1. A a.

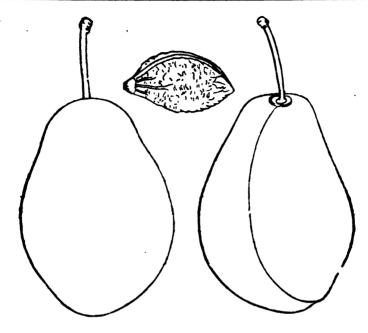

Bwetfde von der Worms. Liegel. \* Mitte Gept.

Hei math und Bortommen: Liegel betam fie unter bem erswähnten Ramen von bem hanbel Sgartner Commans in Coln ohne weitere Angabe. Obgleich wegen ihres unlöslichen Steines nur II. Ranges, verbient fie boch als große schöne Frucht Fortpflanzung und bie Aufnahme ins handbuch.

Literatur und Synonyme: Liegel befchrieb fie heft III. S. 17. Ar. 207 als Große blaue Zwetiche von ber Morms. Synonymen find nicht befannt.

Seftalt: sie ist nach Liegel umgekehrt eifdrmig, was ich umgestehrt eirund nenne, oben bider als am Stiele, um welchen die Frucht start abgestumpft ist. Größte Breite 2/3 nach Oben, manche Früchte sind auch oval (eifdrmig) oben und unten ziemlich gleich, bann in der Witte am breitesten. Die Frucht ist dem Ansehen nach steis miggestaltet, Rücken und Bauch sind gleich erhoben, doch tritt die eine Seite bes Rückens oft weit stärker hervor. Die meist start vertieste Furche brückt den Rücken start, theilt ungleich, wodurch eben die eine Seite start schief

wirb. Der Stempelpunkt ift braunlich, ziemlich groß, fteht niemals auf ber Spize, sonbern meistens seitwarts. Die Frucht ift fehr groß, 1" 9" hoch, 1" 4" breit und 1" 3" bid.

Stiel: bis 10" lang, bunn, turzbehaart, beroftet, in tiefer, foujfelformiger Boble.

Haut: bid und zah, geschmadlos, gut abzuziehen, von Farbe schwarzblau, boch meist mit etwas violetiblauem Schimmer, bid und blaulich bedustet. Ueber bie ganze Oberfläche find rothliche Puntte aufsgestreut, auch finden sich ofters Leberfleden und Rostfiguren.

Fleisch: grunlichgelb, zweischenartig feft, saftig, von zuderfüßem, recht angenehmem Geschmad.

Stein: löst sich nicht vom Fleische, 1" lang, 6" breit, 4" bid, von Form wie oben gezeichnet, oben spit, unten vorgeschoben stumpsipit, bei 4 Früchten, die ich ausschit, hatte sich nach ber im Fleische vorhandenen Sohle die Spite des Steins freiwillig losgetrennt und habe ich sie später noch hinzugezeichnet. Die Mittelkante des Rückens tritt nach unten stärker hervor und wird scharf. Bauchsurche seicht und enge, mit meist zackigen Kanten. Größte Breite in der Mitte. Backen ranh und afterkantig.

Reife und Ruhung: die Frucht reift Mitte September, in Meiningen 1859 schon zu Anfang bes Monats, in früheren kühleren Sommern bisweilen auch erkt gegen bas Ende besselchen. — Es ist, wie Liebel sagt, eine ungestaltete aber große, gute und noch frühe Zweische, die einen Plat im Sarten verdient, und beren Baum in Meiningen öfters noch Früchte brachte in Jahren, wo die mit ihr zugleich reisende Italianische Zweische, weil diese im Froste gelitten hatte, sehlschlus; auch dient sie immer zur Zierde der Obstschale.

Eigenschaften bes Baums: Dieser machst ftart, wird groß, ift gesund und recht tragbar. Sommerzweige rothbraun, aber ftart filberhäutig und deshalb stellenweise weißgrau, tahl. Blätter ziemlich groß, nach der Spize des Zweiges hin eirund, (eisdrmig, D.) oft auch mehr elliptisch, mäßig, zugespist, oberseits tahl, unterseits behaart, stumpfgesägt. Die Bl. am Grunde des Zweigs sind oft weit größer und breitelliptisch oder verkehrt eirund (verkehrt eisdrmig, D.) nach dem Stiele zu keissomig, stumpfgezahnt gekerbt. Blattstiele dunn behaart, roth, drüsenlos oder mit 2 Drüsen am Grunde des Blattes.

Bemerkungen: Die Große blaue Zwetsche von der Worms macht sich kenntlich durch ihre violettblaue, fast schwarze Farbe, bedeutende Größe, lange Form und durch die charakteristisch ftumpfe Stielspitze. Die mit ihr reisenden Italianische und Große Englische Zwetsche, welche beide von einander nach Liegel durch eine andere Begetation und die Behaarung des Stiels der letzteren verschieden sind, unterscheiden sich durch regelmäßigere Zwetschen und ihren ablößlichen Stein.

No. 5. Bislette Dattelam. 1: - I,1. A.; Bahre &m., blaue Fr. 6: - I,1(B) A a.

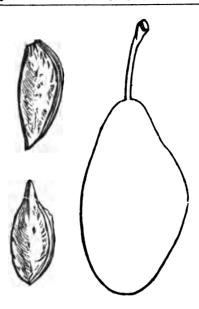

Piolette Battelzwetsche. Faft \*\* Mitte Sept.

Heimath und Bortommen: nach ben Synonymen Ungarische Zweische, Türkische Zweische, Desterreichische Psiaume mag man schließen, daß sie eiwa aus Ungarn ober der Türkei abstamme. Ist bereits allgemein verbreitet und verdient, da sie früher als die Hauszweische reift, auch voll trägt, zum Rohgenuß und als Marktfrucht häusige Anpstanzung.

— Mein Reis erhielt ich von Liegel und Jahn überein.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 10 Rr. 2 Biolette Datielzwetsche Prume datte violette; Arnold D.s. VII. Lief. Rr. 4. Dittr. II. S. 200; Oittr. D.s. Rr. 21, nach Liegels Urtheile zu roth gehalten; Pomona Froncon. T. 11 Rr. 17 etwas zu groß, ziemlich gut, als Synonym Prune d'Autriche; Rraft I. T. 189 F. 1, Blaue Dattelpstaume, ift nicht hinreichend gut getrossen: Christ Bollst. Homol. S. 80. T. D. Sab. 8. Lief. Rr. 21 mit dem Synonym. Späte Dattelpstaume wird wohl die rechte sein, da die Form richtig ist, auch sud. Rr. 3 früher noch eine Lange violette Dattelpstaume vorkommt, ist aber dann irrig roth colorirt, Pastor Reyer Rr. 18 ohne Abbildung. Ich erhielt sie auch noch als Birginische Ludwigspstaume, was nach Dittr. II. S. 284 vielmehr Synonym von Sidlers glahender Kohle wäre. Der Londoner Catal. hat sie S. 160 Rr. 9 als d'Autriche mit den Synonymen Prune datte, Prune datte violette, und kommt sie vielleicht S. 165 als Hungariam nochmals vor. Im Hannover'schen heißt sie allgemein Ungarische Bwetsche. Dochachl

im Führer III. S. 81 gibt als Synonyme noch an Säbelpflaume, Ungarische Säbelpflaume, Lange violette Dattelzwetsche, Große und lange Frühzwetsche.

Ge ft alt: lang zwetschenförmig, länger als die Hanszweische; nach Liegel 2" 1" lang, 1" 3" breit, 1" 1" bid; in meiner Gegend erreicht sie, wenn der Baum gunstig steht, die obige Größe. Größte Breite sitzt meistens in der Mitte, oft etwas mehr nach der Spite hin; gegen den Stiel hin macht sie eine lange, stumpse Spike. Bauch sehr wenig erhoben, bildet sast eine gerade Linie; Ruden start erhoben; die Seiten start gedrückt und bildet der Bauch daburch eine stumpse Schneide. Furche slach, theilt ungleich; Stempelpunkt sitzt nicht auf der Spike, sondern ist etwas auf die Bauchseite geschoben.

Stiel: 12—13" lang, gerabe, bunn, etwas behoart, meiftens grun. Saut bid, etwas fauerlich, abziehbar, nicht gut geniefbar, ift in voller Zeiztigung etwas weniger blau, als die hauszwetsche, aber ftart mit blauem Dufte belegt. Fleisch: grunlich gelb, zwetschenartig fest, etwas summering und angenehm

von Geschmad, steht jedoch in eblem Geschmad bem ber Sauszwetsche nach.

Der Stein löset sich gut vom Fleische, ift 1" lang, 5-6" breit, 2½ bick, nach ber Spize hin ziemlich lanzettsormig, nach bem Stielenbe hin lang vorgesschoen, stumpsspiz, bisweilen (wie die obere Fig.) ganz abgestützt, sindem der Stein das Eigene hat, daß die Spize des Stielendes deim Auseinanderbrechen der Frucht leicht abbricht, was eben so auch bei der Marmorirten Gierpstaume sich sindet. Bauch sast geradlinig, Rücken start gewöldt; die größte Breite fallt in die Mitte oder meistens 3/8 nach der Stielspize hin. Backen nur sein rauh, slach, Rückenlanten stumps, Mittelsante tritt nach dem Stielende hin start vor und wird schaff; Bauchsuche mittelmäßig tief mit schaffen, meistens zackigen Kanten. In der Darstellung des Steins ist oben die untere Figur mißrathen, und zeigt nur das Norhandensein der Stielspize.

Reifzeit und Rugung: geitigt im erften Drittel bes September por ber Bauszwetiche und ift jum Rohgenuß und jum Bertauf auf Martten ichasbar.

Der Baum macht rasch, wird groß, ift gesund und recht fruchtbar. Die start stufigen, tablen Sommertriebe find rothlich, ftart mit zersprungenen weißgrauen Silberhautchen belegt. Augen did, stumpf spit, fast anliegend, nicht selten auch start abstehend. Blatt mittelgroß, steif, meistens stehend, manche auch hangend, oben sein, unten starter behaart, spit eisvemig (die unteren großen neigen zum breit Lanzettlichen) etwas wellensbruig, doppelt tief gesägt. Blatistiel meistens brusenlos.

Anm. Ift leicht tenntlich burch ihre eigenthumliche Form, theilt biefe Form mit ber Rothen Dattelzwetiche, bie jedoch größer und roth ift, mit obiger aber ofter verwechselt wirb. Ift auch nicht mit ber Ungarischen Dattelzwetiche, Liegel Rr. 364 zu verwechseln.

Oberbied.

No. 6. Große Engl. 3w. 1: - I, 1. A a; Wahre 3m., blaue Fr. 6: - I, 1. A (B) a.

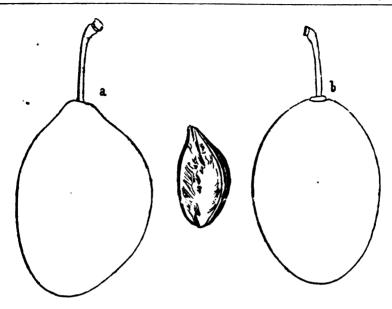

Große Englische Bwetsche. • • + +, 1/2 Sept.

Hein ath und Vorkommen: auch biese höchst werthvolle Frucht, obwohl Liegel sagt, sie auf seinen Reisen oft getrossen zu haben, kommt boch bei älteren Autoren nicht vor. Hat nach meinen Beobachtungen gleichen Werth mit der Italiänischen Zwetsche, der sie auch in der Frucht ganz gleicht. Aus den Bückeburger Baumschulen hat sie auch im Hannoverschen unter dem der Italiänischen Zwetsche zukommenden Namen Schweizer Zwetsche sich mehrfältig verbreitet, und was ich disher unter biesem Namen häusig versandt habe, ist die odige Frucht, weshalb ich den Namen zu ändern bitte. Es muß weiter beobachtet werden, welche unter den so ähnlichen beiden Sorten noch wieder den Borzug verdient. Mein Reis erhielt ich von Diel und Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 16, Nr. 116 Große Englische Zweische; Dittrich II. S. 204 Große Englische Pflaumenzweische, ist nach der Beschreibung wohl die obige, und war ich, ebenso wie Dittrich der Ansicht, daß die im X.D.G. XX. Zas. 22 S. 228 vorkommende Große Zweische die obige sei; wenigstens stimmen die allermeisten Angaben X.D.C. Lief. 7, Nr. 8 ganz gute Abbildung; Arnold. D.Cab. VIII. L. Nr. 6; Dittr. D.C. Nr. 2; nach Liegels Ansicht hätte Dittrich nicht die rechte Frucht nachgebildet und beschrieben. Dittrich

unterscheibet von ihr noch eine aus Dresben erhaltene Große Ungarische Pflaume (II. S. 205) die auch ich baher hatte und mir leiber einging und weber die obige noch die Stalianische Zwetsche zu sein schien. Lond. Catal. Supplem. S. 28, Nr. 99<sup>1</sup>. Duetsche große Engl. Liegel erhielt aus Grat noch eine andere Frucht unter obigem Ramen, Die er als Englifde Zwetiche befdrieb (II. S. 28, Rr. 96).

Geftalt: abnlich ber ber hauszweische, großer, nach Liegel 1" 9" boch, 1" 4" bid, 1" weniger breit. Ich hatte fie gar nicht felten ftart 2" hoch. 1'r' breit und etwas weniger bid, oft wenn bie Frucht merklich breit gebrucht ift, ftark 2" weniger bid. Geftalt nach Liegel umgefehrt eiformig, am Stiele ftart fpigig, am Ropfe foief abgerundet, die ftartfte Dide 1, nach ber Spite bin fallenb. Die ftartfte Breite fand ich auch bei biefer grucht wie bei ber Italianischen Zwetfche narite Breite fand ich auch der diefer Frucht wie det der Flatianigen Zwerige Geitenansicht, do die Gestalt häusig so, wie oben gezeichnet, wo a die Seitenansicht, d die Bauchansicht darstellt. Oft trat auch der Rüden stärler hers vor, wie bei der Ftalianischen Zweische gezeichnet ift. Rüden und Bauch sind meistens ziemlich gleich erhoben, jener ist nach Liegel gegen den Stiel start niederzgedrächt, dieser umgekehrt erhoben. Die meistens slache Furche drückt nach Liegel den Rüden start, bei mir nicht kark, theilt ungleich und paltet östers die Spike in zwei ungleich erhobene Salften. Stempelpunkt klein und gelblich, meiftens und vertieft, bisweilen in einer Furche, sist nie ganz auf ber Spige.
Stiel: 10" lang, maßig did, etwas gebogen, rostig, kahl, sigt in einer seichten, meistens schräg liegenden Soblung, die nach dem Ruden bin abfallt.

Farbe ber zähen, geschmacklosen, leicht abziehbaren haut ist bunkelblau, fast fowars, mit ftarten gelblichen Buntten meiftens gebrangt überfaet. Duft hellblau, maßig bid.

Fleisch etwas grünlich gelb, nach meinen Wahrnehmungen, wenn die Neber-

reife eintreten will, etwas rothlich gelb, zwetschenartig, ganz von dem edlen, weiwartig süben Geschmade der gut gewachsenn Sauszwetsche.
Stein ablöslich, nach Liegel 11" hoch, 6" breit, 4 did, bei mir 1" hoch, 6—61/2" breit, start 3 did. Den sich start erhebenden Ruden weggedacht, ist er giemlich oval, am Stielenbe verjungt ju einer wenig abgeftumpften Spite, bie fic nur wenig nach ber Bauchseite überbiegt. Größte Breite liegt giemlich in ber Mitte, Baden flach, raub, Bauchfurche tief, Rudentanten breit und ftart, unter benen bie Mitteltante fich haufig nach bem Stielenbe bin icharf erhebt.

Reifzeit unb Rugung: Beitigt um ben halben September, etwas vor

ber hauszwetiche. Bu allem Gebrauche, wie biefe.

Der Baum treibt ftart, wird groß, macht einzelne gerftreute Aefte und ba-burch eine lichtere, auch breitere Krone, als die Stalianische Zwetsche, und ift burch bas große Blatt bicht und schon belaubt. Die langen, starten, geraden, nur wenig stufigen Triebe, die, wenn sie nicht zu lang find, nach oben oft wenig abnehmen und ben Trieben ber Grofen Reineclaube gleichen, find fcmutig buntelbraun, auf ber Schattenfeite gelblich ober grunlich braun, tabl, glangenb, ftart mit Silberhautchen gefledt, bas zweijahrige holz fast ganz bamit belegt. Blatt auffallend groß, mein junger Baum hat fie haufig von 3" Breite und 6-61/4" Lange; an alteren Baumen wird es bie von Liegel angegebene Große haben, 4-0" lang, 1" 10" breit, es ift meiftens langelliptifc ober etwas breit langett lich, auch umgelehrt eilanzettlich, glänzend, merklich hängend, ziemlich flach ausgebreitet, fast runzellos, nach Liegel ganz behaart, während ich es wieder ichon
im August oben glatt ober nur stellenweise ober an einer Rippe noch etwas behaart sand, am Rande grob und tief doppelt gesägt. Blattstiel meistens zweidrufig. Augen turz, spizig, an der Basis erweitert, nur etwas abstehend, sizen auf ftarten, mulftigen, rippenlofen Tragen.

Anm. Durch bie angegebene Begetation, foon burch bas großere, flach ausgebreitete, glangenbere Blatt unterfcelbet fie fic von ber Italianischen Zwetfce. Bom Baume fagen Liegel und Dittrich, bat er felten voll trage, während ich ihn

bier volltragenb fanb.

No. 7. Italianifoe 3w. 1: - I, 1. A. a; Bahre 3m., blaue Fr. 6: - I, 1. A (B) a.

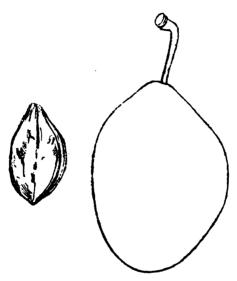

Italianische Bwetsche. . . + + 4/8 Sept.

Peimath und Borkommen: ift eine neuere Frucht, die ihrem Ramen nach vielleicht in Itulien entsprungen ift. Ram nach Deutschland wohl junächst aus der Schweiz von einem herrn Fellenberg, und ist daßer auch unter dem Ramen Schweizerzweische, Fellenberger Zweische verbreitet, unter welchem Ramen herr Lieutenant Donauer zu Sodurg sie viel verbreitet hat. Liegel erhielt die Sorte von Diel als Italianische Pflaumenzweische; diese hatte auch ich von Diel, und war mit der von Liegel und Donauer erhaltenen Frucht überein. Kann nicht genug angepflanzt werden, und übertrifft die Hauszweische bei gleicher Güte an Größe, scheint auch eben so tragbar.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 14 Ar. 104 Italianische Zwetsche. Dittrich II. S. 202 Italianische blaue Zwetsche, X.D.S. 7. Lief. Ar. 20 ganz gute Absbildung. Dittr. D.S. Ar. 20. Lond. Cat. Supplement S. 26 Ar. 1001. Quessche ditalie mit den Synon. Follonderg (of some) Follonderg Quetsche Bivort im Album IV. S. 79 und Annales III. S. 17 geben Abbildung, lettere gut, doch liegt für durchschmittlich der Bauch der Früchte zu start nach der Spite hin. Liegel erhielt sie nach Heft IV. S. 54 noch als Pflaume mit dem Pfirschenblatt und Bland Riesenwetsche, hat jedoch noch eine von ihr verschiedene Riesenwetsche. Rach Dochmahls Führer käme sie auch noch als Zwetsche von Dätlison und Große Frühzwetsche vor, welcher lette Rame bei Liegel einer andern Frucht zusommt, während der erstere nach Liegel II. S. 9 wohl richtiger der Wahren Frühzwetsche wertsche das Italianische oder Fellenberger Zwetsche geht. — In dem Cat. des Srn. Thierry zu Haelen hat unsere Frucht den Beinamen Altesse Double und Double Backprasm.

Gefralt: großer als die hauszwetiche, von gleicher Farbe und ahnlicher Beftalt, jedoch mit ftarter aufgeworfenem Ruden, wie obige, die Seitenanficht

barstellende Figur zeigt. Rach Liegel 1" 8" hoch, 1" 3" bid und eine halbe Linie weniger breit, nicht selten auch auf beiden Seiten gedrückt, so daß die Breite die Dide übermist. Ich hatte sie größer, von 2" höhe und 11/4" Breite. Gestalt nach Liegel unregelmäßig oval — umgekehrt eisdrmig, und so bilden auch die Annalos sie ab; ich hatte sie disher mehr fast oval mit stark über das Oval hervortretendem Rüden. Um Stempelpunkte ist sie abgerundet, nach dem Stiele hin oft stärker abnehmend; Rüden nach Liegel etwas mehr erhöht als der Bauch, gegen den Stiel aber weit mehr niedergedrückt als der Bauch; größte Breite meistens in der Mitte, auch etwas nach dem Stiele hin. Lettere Angabe scheint damit zu streiten, daß sie sast umgekehrt eisdrmig sein soll, und lag bei den Früchten, die ich disher jedoch noch nicht zahlreich sah, der Bauch sast immer in der Mitte oder ein Beniges mehr nach dem Stiele hin. Die Furche drückt den Rüden unbedeutend und theilt etwas ungleich. Stempelpunkt klein, sühlbar erhoben, sist meistens neben der Spize und sieht man durch die Loupe um denselben einzelne Haare.

Stiel: behaart, 14" lang, (bei mir bisher 9-10") grun, meistens gerabe, steht in flacher, schräg liegenber, nach bem Rücken hin abfallenber höhlung.

Farbe ber bunnen, nicht fauren, leicht abziehbaren haut schwarzblau, fast schwarz, um die Stielhohle mehr violettblau, mit vielen goldartigen Buntten überfaet. Der Duft ift bid und blau.

Das Fleisch ift grunlich weißgelb, ofter in ber Steinhohle mit rothlichen Fasern versehen, (am meisten, wenn die Frucht start reif ift) zwetschenartig, saftreich, von dem erhaben susweinigen Geschmade gut gerathener hauszweischen.

Stein: löset sich gut vom Fleische, ist nach Liegel 11" hoch, 6 breit, 3 bick, bei mir 1" höher. Er ist bem Steine ber Großen Englischen Zweische völlig ähnlich. Die Bauchseite ist durch eine slachrunde Linie begrenzt, der Rücken berträchtlich stärker ausgebogen, am Stielende eine vorgeschobene, etwas abgestutte Spize. Baden slach, ziemlich rauh, Bauchsurche breit und tief, die breiten Rückens lanten stumps, die Mittellante erhebt sich nur etwas und wird zuweilen etwas schaffen.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im 2. Drittel bes Gept., noch etwas vor ber Sauszwetiche. Ru allem Gebrauche, wie biele.

Der Baum wächst gut und gesund und ist fruchtbar. Sommerzweige bunu, gerade, violettbraun, meist ganz mit Silberhäutchen belegt, auf der Schattenseite grünlich, kahl. Blatt mäßig groß, charakteristisch schmal, oft wirklich lanzettsormig oder umgekehrt eilanzettlich oder langeisormig (woher der Name Pflaume mit dem Pfirschenblatt), meistens hängend, rinnensörmig und zurückgebogen, nach Liegek unten und oben behaart, während ich im Aug. und Sept. es oben glatt fand. Blattstiel schwach, zweidrüssig; Augen klein, stumpsspie, sest anliegend.

Anm. Unterscheibet sich von ber Hauszwetsche und andern früh reifenden Zwetschen durch Größe und das schmale Blatt und durch letteres auch von der Großen Englischen Zwetsche, von der sie in der Frucht fast nicht zu unterscheiben ist. Siehe diese Liegel meint Heft III. S. 159, daß der Baum selten von trage; indeß fand ihn nicht nur Donauer volltragend, sondern auch die Annales rühmen eben so die Güte als die Tragbarkeit dieser Frucht, die sie steichfaus der Humane, wetsche vorziehen. Sie hat nebst der Großen Englischen Zwetsche vor das zwetsche auch noch das voraus, daß die Früchte nicht zu Taschen auswachsen.

No. 8. Die handzweische. 1:- I, 1. A; Bahre &w., blane Fr. 6:- I, 1. B (A) a.

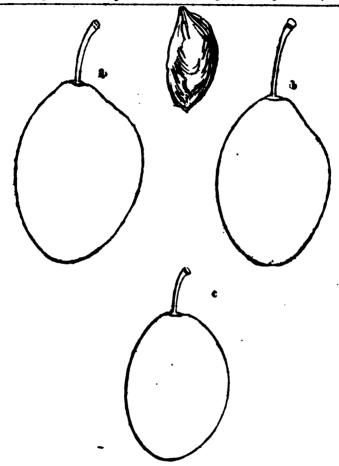

Die Hauszwetiche, Cemeine Zwetsche. \*\*++ Enbe Sept. bis in Dtt.

Deimath und Bortommen: das Wort Zwetsche soll slavischen Ursprungs sein und mag sie aus Rordasten mit den Slaven eingewandert sein. Es sindet sich die Rachricht, daß zu Ende des 17. Jahrh. Württembergische Soldaten in Benetsanischen Diensten Zwetscherne aus Rorea nach Deutschland drachten, seit welcher Zeit der Baum in Deutschand sich allgemein verdreitete. Raum hat eine andere Obstsorte so allgemeine Berdreitung und ausgedehnte Anpslanzung in Deutschsand gewonnen. Sie ist auch nach Frankreich, England, Amerika gekommen und ist es aussallend, daß sie dort niegend gleichen Beisak erreicht hat. Bielleicht wurde nicht eine eigentlich eble Zwetschenvarietät dort verbreitet; denn da sie häusig aus Kernen nachgezogen und von selbst aufgelaufen ist, gibt es von ihr mancherlei Barietäten mit größeren und weniger eblen Früchten, weßhalb es noch immer

gewathen ift, fie burch Beredlung fortjupffangen, wenigstens gu forgen, auch burch Ausläufer die große eble Sorte zu erhalten. Paffender Boden trägt zu ihrer

Große und Gute fehr viel bei.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 24 Nr. 11 die hauszweische. Er nennt sie auch eben so oft Gemeine Zweische. Dittr. II. S. 206. T.D.S. 13, S. 19 Taf. 3, Teutsche blaue Zweische. Christ Bollst. Bomol, S. 20. Deutsche Fruchtgarten IV. S. 66. Bechseins Forst-Bot. S. 158 und 455. Annales 1855 S. 17 Queische commune, Queische d'Allemagne, Couetsche. Abbildung stellt ziemlich kleine, ganz ovale Frucht dar. Downing S. 310 Queische or German Prune, Common Queische, True large German prune, Queische or German Prune, Common Queische, True large German prune, Turkish Queische, Leipsie (auch in Deutsche d'Allemagne Grosse, Lwest prune, Turkish Queische, Leipsie (auch in Deutsche die nicht seitzuger Zweische genannt) und als unrichtige Synonyme noch Imperatrice violette und Damas violet Gros. Lond. Satal. S. 169 Nr. 98 mit sast gleichen Synonymen, benen noch Karly Russiam und als irrig Damas violet, Damas violet gros beigegeben wird. Bei Quintimpe, Duhamel und älteren französischen Autoren sindet sie sich nicht. Borchausen nannte sie Prunss oeconomica und heißt sie auch noch Bauernpstaume, Bachstaume, Broße Hausche de Metz, Mousieur tardis, Altesse ordinaire, wie man auch in Hern Thierry's Catalog zu haelen die letzten Synonymen nebst Enkelde Backprulm sindet.

Gestalt: nach bem bessern ober schlechtern Stanborte ist diese etwas veranberlich, wie obige Figuren, von Baumen auf günstigeren und trodeneren Stellen meines Gartens entnommen, barthun. Große Früchte nichern sich bem Dval, das burch aufgeworsenen Ruden, breitgebrüdte Seiten und etwas naweschobene Halsspitze etwas entstellt wird, was eben die Zwetschenform gibt. Daß die größte Breite etwas nach der Spitze hin liege und sie dadurch etwas umgekehrt eisormig werde, wie Liegel angibt, habe ich sier nie bemerkt. Größe nach Liegel 11/2" Döhe, 1" 2" Dide und 13" Breite. Ich hatte auf träftigen, günstig sehenden Bäumen nicht selten Früchte von 2" höhe, 11/3" Breite und 1" weniger dich größte Breite steis etwas nach dem Stiele hin liegend. Stempelpunkt stach auf

ber Spige, oft etwas unter ihr.

Stiel: nach Liegel 10-11" lang, hier haufig nur ?-8" lang, bunn, behaart,

fist in enger, seichter Bertiefung.

Farbe ber bunnen Saut fomarzblau, mit ziemlich zahlreichen, feinen grauen Buntten, wie auch Roftfieden ober Roftftreifen fich finden. Duft blau, ftart.

Bleifch: etwas grunlich gelb, oft faft goldgelb, feft, faftreich, von erhabenem,

fußen, ziemlich fügweinigen Gefdmade.

Der Stein lofet bei guten großen Früchten sich ganz vom Fleische, ist nach Liegel 10" hoch, 6 breit, 3 bid, bei mir 11—12" lang und bilbet ein nach beiben Seiten etwas versüngtes, mit bem Stielenbe häusig ein Weniges übergebogenes Oval. Die größte Breite fällt allermeist etwas nach bem Stielenbe hin, wo ber mehr erhobene Ruden am färksten auszesogen ist. Bauchsurche ziemlich breit und tief, ihre Kanten scharf und oft zackg; die Rittellante des Küdens tritt nach dem Stielenbe etwas vor und wird meistens scharf. Von der Basis des Steins, oft auch vom Ruden aus entspringen einige Afterlanten.

Reifzeit und Rutung: zeitigt gegen Ende Sept., in warmen Jahren 1/2 Sept. Geborrte Zwetiden bilben bebeutenben hanbelkartitel und Zwetidenmuß (Rraut, Gefälg) ift schmachaftes Compot und spart manches Pfund Butter.

Baum machst rasch, tommt auch in ungebautem ungunstigem Boben fort und liesert reichliche Ernten. In etwas seuchtem, wenigstens frischem Boben werden die Früchte am größesten und wohlschmedendsten. Sommerzw. etwas flusig, braunstölssich, tabl, nach unten start mit Silberhäutchen gesteckt. Blatt mittelgroß, stehend, die größesten auch etwas hängend, nach Liegel oben und unten behaart und vom Form lanzetteisormig, etwas zugespitzt, während ich es wieder oben schl und ellipatisch oder langesliptisch, zuweilen auch eioval finde. Blattfiel drüfenlos oder mit gang kleinen, mit dem Blatt verdundenen Drüsen. Augen turz, die, etwas abstehend.

No 9. Rathe Raifernflaume. 1: - I, 1. B; Bahre gm., rothe Fr. 6: - I, 2, A a.

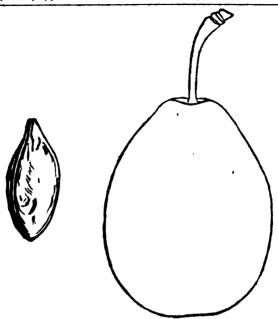

Rothe Raiferpflaume. . Witte Aug.

Seimath und Bortommen: biefe burch Große ausgezeichnete, fehr gute Frucht, beren Baum nur etwas reichlicher tragbar fein möchte, jeboch jährlich tragt und häufige Anpflanzung verbient, gehört zu ben alten Sorten, beren Herkunft nicht bekannt ift. Wird öfter mit ber Bioletten Kaiferpflaume verwechselt. Ift ziemlich überall verbreitet. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 35, Rr. 8 Rothe Kaiserpstaume, Gänberode S. 27 Rr. 4 Imperiale rouge, etwas zu blau colorirt; Ditrich II, S. 209 und bessen D.-Cad. Rr. 1; ber A.D.C. XIII. S. 151 Acf. 9 und ber Teut. Fruchtg. IV. S. 104 haben sie durch Berwechslung mit der Bioletten Kaiserpstaume unter dem Ramen Blaue Kaiserpstaume. Chr. Handd. Rr. 5 unter den falschen Ramen Blaue Eierpstaume, Große Frühzw., Große Ungarische Zweische Zassmanns Homol. S. 9; Pastor Reyer Aaf. 1, Rr. 3. Sosorit schlecht; Salzmanns Homol. S. 106. Rommt auch unter dem Ramen Rothe Raiserzweische, Frühe Treidzweische, in einigen Segenden Deutschlands als Bocksoben oder Bocksbutten vor. Von Schiebler in Celle erhielt ich sie als Imperiale hative. Durch Berwechslung mit der Rothen Eierpstaume hat sie dei alteren Schriftsellern auch den Ramen Bonum magnum. Bei englischen Schriftsellern z. B. Aberdrombie kommt sie vor als Red donum magnum or Great Imperial Plum. Der Loud. Cat. hat sie nicht und ist auch dessen Aubert Violette und Florence eine andere, Imperiale rouge, Red Imperial, Dame Aubert Violette und Florence eine andere,

ba sie oval sein, nur für die Küche taugen und im Sept. reisen soll. Duhamel gebenkt unserer Frucht wahrscheinlich kurz bei ber Imperiale violette & feuilles panachées.

Gestalt: sehr groß, nach Liegel 2" hoch, 1" 5" breit, 1" 41/2" bid, ich hatte sie oft noch 2" höher. Gestalt unbeständig, mitunter regulär oval, meistens aber gegen den Stiel etwas versüngt und ziems lich umgesehrt eisörmig. Größte Breite fällt ziemlich in die Mitte der Frucht; Ruden und Bauch sind meistens etwas gedrückt. Die breite, oft auch ziemlich tiese Furche theilt häusig ungleich, so daß eine Seite an der Spize sich stärker erhebt. Der große, gelblichgraue Stempelpunkt liegt flach neben, oder bei recht regelmäßigen Früchten auf der Spize, meistens etwas mehr gegen den Bauch hin.

Stiel: nach Liegel 8" lang und bunn, maß bei mir oft 10" und war ansehnlich start; er ist rostssledig und sitt in enger, boch etwas vertiefter Höhle.

Farbe der dicken, jähen, abziehbaren, bitterlichsauern haut ift rothblau, bisweilen ziemlich dumtel, doch bleibt die rothe Farbe vorherrschend, und find beschattetere Früchte nur dunkel braunroth. Feine goldartige Punkte sind häufig, oft sinden sich auch stärkere rostige, heller umringelte Punkte, sowie Lederstecke.

Das Fleisch ift hellgelb, feft, zwetschenartig, etwas groblich, febr faftreich, von füßem erbabenem Geschmade.

Der Stein ist ablösig, 1" 3—4" lang, start 6 breit, 3 bid, stachbadig, ziemlich rauh, lanzettsormig, boch an ber Spite etwas abgerundet; die größte Breite ziemlich in der Mitte. Rüdenkanten schmal, sehr deutlich hervortretend; die Mittelkante erhebt sich und ist ziemlich schwafzurche eng, theilweise verwachsen, mit zachgen Rändern.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im letten Drittel bes Aug., turz nach ber Konigspfl. von Lours, noch etwas por ber Rothen Rwetiche. Für Tafel und Ratt.

Der Baum wird groß, treibt seine starten Aeste in spisen Binkeln, die viele Reine Aeste hervordringen. Durch seine dunkelgrünen, schmalen, hängenden Fruchtblätter, sowie durch die spisen abstehenden Augen an den Sommertrieben macht er sich leicht kenntlich. Er bringt nach Liegel srüh seine Blüthen, lange vor den Blättern, ist für Kälte empsindlich, dient aber zum Treiben vortresstich. Liegel, wie Günderode zogen die Sorte aus den Steinen ächt nach. Sommertriebe ziewlich gerade, violettbraun, kahl, (man sindet nach Liegel wohl kaum bemerkare bünne Hächen; doch konnte ich im Sept. selbst solche nicht sinden,) start mit Silberhäutigen punktirt und gesteckt. Blatt groß, slach ausgebreitet, etwas hängend, oben kahl, mattglänzend, nach Liegel länglich eisvenig, bisweilen lanzeitsdrmig, (umgekehrt eilanzettsch) ich sand es theils breitelliptisch und dabei die größte Breite öster etwas mehr nach der Spise hin, häusiger aber umgekehrt langeisörmig, mit schoner Spise. Blattstiel prüsig; Augen konisch, spis, abstehend, an der Basis die, Träger boch, an starten Trieben lang gerippt.

Anm. Die Frucht ift tenntlich burch Große, Form und fruhe Zeitigung.

Dberbied.

No. 10. Cpitsametice. 1: — I, 1. b; Wahre &w., rothe Fr. 6: — I, 2. A a.

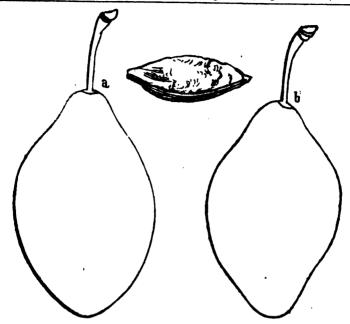

Spikzwetiche. Faft \*\* gegen Enbe Aug.

Heimath und Bortommen: biese burch Größe und Form ausgezeichnete, gute, bei keinem Pomologen vorkommenbe Frucht erhielt Liegel als Provinzzwetiche 1816 vom Plantagenmeister Grob zu Eichstebt. Rein Reis erhielt ich von Liegel. Ist noch sehr wenig verbrettet, verbient aber besonders als Marktfrucht allen Andau.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 33 Rr. 25 Spiszwetsche. Rach Liegels Bemerkung hat Roisette S. 287 Rr. 35 eine ähnliche Frucht, auch bezieht er sich auf die Jerusalemspflaume Rr. 53 in Diels Catal. Diese hatte ich indeß auch von Diel und war die Biolette Jerusalemspflaume. Spihpflaume wird auch bie Rothe Zwetsche genannt.

\* Gestalt: größer als die Hauszwetsche, nach Liegel 1" 8" hoch, 1" 2" breit, 1" 3" dick, war bei mir selbst an volltragendem Probezweige größer, stark 2" lang, oft noch etwas größer,  $1^1/2$ " dick und  $1^1/2$ " weniger breit. Gestalt nach Liegel eiförmig, war bei mir in der Bauchansicht (oben a) eine lange Eiform, der am Stielende eine vorzgeschobene, schräg abgestumpste Spite ausgesetzt war, die oft noch kurzer ist als oben in der Figur, in der Seitenansicht (wie oben unter d) noch

mehr zweischenförmig. Die größte Breite fällt mehr nach bem Stiele hin, oft auch ziemlich in die Mitte. Ruden und Bauch find ziemlich gleich weit erhoben, doch zieht die flache, meistens gleich theilende Furche ben Ruden etwas nieder. Der graue fühlbare Stempelpunkt sitzt in der Mitte der Spite unvertieft.

Stiel 10" lang, bunn, etwas gebogen, bunn behaart, ift nach Liegel meistens ganz grun, zeigte jeboch bei mir ziemlich viele Rostflecken und sitt in enger seichter Boble auf ber vorgeschobenen Stielspite.

Farbe ber zähen, abziehbaren, etwas saueren haut ist in voller Reise bläulichroth, an ber Sonnenseite manchmal schwarzblau. Graue Puntte sind über die Frucht weitläufig vertheilt, und Lebersteden fehlen selten. Der Dust ist weißbläulich und nicht stark.

Das Fleisch ift gelb, ziemlich feft, zwetschenartig, febr faftreich, von angenehmem, etwas weinsauerlich fugen Geschmade.

Der Stein löset sich nicht vom Fleische, ist 1" 3" bis zu 1" 5" hoch, 51/2 bis 6" breit, 4 bid, lanzettförmig, oft jedoch liegt die größte Breite auch etwas mehr nach dem Stielende hin, und ist der Ruden bann bort ein wenig stärker ausgebogen. Er ist von Farbe sast hellgelb. Die Rudenkanten bilden seine Linien, von denen nach der Spitze hin mehrere sanft gekrümmte erhöhte Linien ausgehen und bis in die Mitte des Bauches zurücklaufen. Die Mittelkante steht vor und wird nach dem Stiele hin scharf. Die Bauchsurche ist eng, seicht und start zackig.

Reifzeit und Rutung: zeinigt im letten Drittel bes August, ift für die Tufel angenehm und eine gute Martifrucht.

Der Baum wird maßig stark, treibt viele Zweige, ist kenntlich burch seine bunkelgrune Belaubung, ist auf ben Stanbort nicht empfinds lich und trägt sast jährlich reichlich, was sich auch bei mir bestätigt hat. Triebe nur wenig stusig, stark braunroth, kahl, mit gelben Punkten und Fleden belegt und nach unten stärker gelblich silberhäutig. Blatt mittelsgroß, slach, etwas zurüdgebogen, oben kahl, stark runzlich, bunkelgrun, breit eiförmig, manche fast oval; Blattstiel hat bicht an das Blatt gesheftete Drüsen. Augen lang, bunn, konisch, abstehend; Träger stark, mit langen Mittelrippen.

Anm. Kann bei Große, Geftalt, Geschmad, unablöfigem, harelteristisch langettformigem Steine nicht leicht verwechselt werben.

Oberbied

No. 11. Rifitaner Sahnenbfl. 1: - I, 2. B; Babre &m., rothe gr. 6: - I, 2. A a.



Mikitaner Sahnenpflaume. Liegel \* \* 1/2 Cept. ober etwas fpater.

Heimath und Bortommen: Liegel empfing sie aus ber Censtrals Obstbaumschule in Grat mit Angabe, baß sie aus Ritita in ber Arim abstamme. Als eine schone und gute, rothe, zweischens attige Frucht mit recht tragbarem Baune verbient sie in weitern Kreisen immer bekannter zu werben.

Literatus und Synonyme: sie wurde von Liegel in s. Pflaumenwerle III. S. 46 Mr. 146 zuerst unter dem einsachen Ramen Hahnenhode beschrieben. Rachem ihm aber die wirkliche Hahnenpflaume, Kognon de Coq Gunderwede i. (veren Pflaumenwerl S. 51. Tad. 9) bekannt geworden wur, beschrieber die letztere (die er and Bollweiler auch als Bonaparte empfing) heft III. S. 26 als Wahre Hahnenhode und machte über die her vorliegende ebendas. S. 127 die weitere Mittheilung, daß sie eine sehr ebte Frucht I. Ranges (weit besser als die Wahre Hahnenhode) sei, schlug auch den Ramen Riktaner Hahnenhode für dieselbe vor und bemerkte, daß man sie wegen ihred gelben Fleische Bomeranzenzweische neuwerkinne. — Später hat Liegel jedoch als Komeranzenzweische Nrange in heft IV. S. 9 eine andere, ihm durch Papelen zugegangene Amerikanische Frucht beschieben. — Im Jenaer Obstach. Sect. IV. 2. Lief. ist die Rikt. Hahnenhode nach Früchten von mir gut, mur in jenem Jahre abgebildet.

Geftalt: nach Liegel nicht immer beständig, meistens fast oval, (mein eifdmig), oben charakteristisch vorgeschoben spisig, fast wie zigenformig, nach bem Stiele zu verlängert spit — (boch findet sich, wie ich
sie oft schon in M. erzog, die zigenformige Berlängerung nicht immer

und nur bei einem Theile ber Früchte). — Die größte Breite fällt in die Mitte, der Ruden ist mehr ausgeworsen. Die Furche schneibet etwas ein und theilt meist gleich. Der etwas sühlbare Stempelpunkt steht in der Mitte, meist auf der Spitze. Die Größe gab früher Liegel zu gering an, später bezeichnete er die Frucht als mehr als mittelgroß, ich erzog die Frucht schon östers von 18/4" Hohe, 11/4" Breite und etwa 11/2" mehr in der Dicke. In gedeihlichen Jahren und wenn der Baum nicht zu voll trägt, wird sie gerne so groß.

Stiel: 9" lang, bunn, behaart, roftig, obenaufftehenb.

Haut: bid, gabe, etwas fauerlich, abziehbar, braunrothlich, mit etwas weißlichgelben Puntten, weißblaulich bebuftet.

Fleifch: golbgelb, weich, faftig, von weinigfüßem, recht angenehmen Gefcmad.

Stein: löst sich nicht immer gut vom Fleische, hat die oben geszeichnete Form und Größe. Er ist oben lang und scharspitz, unten vorgeschoben spitz. Der Rucken ist mehr ausgebogen, die Brittelkante beseselben tritt nach bem Stielende hin stark und scharf hervor, die Bauchfurche ist seicht und enge, die Backen sind ziemlich rauh.

Reife und Rugung: die Frucht zeitigt im erften Drittel bes September, und im Jahre 1859 mar bies auch in Meiningen ber Fall, in anbern Jahren verzögerte sich die Reife bisweilen bis zur Mitte und selbst bis zum 20. bes Monats. Liegel selbst hat die Gute ber Frucht erft später erkannt und sagt in heft III. S. 158 "Berdient wegen ihrer Schonheit, Größe und wegen ihres belitaten Geschmades und ber Fruchtbarteit bes Baumes häufige Bermehrung.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wurde in Meiningen groß und stark, treibt in spizigen Binkeln und ist recht fruchtbar, blüht frühe. — Sommerzweige auf der Sonnenseite violettbraun, auf der Schattenseite gründraun, starf silberhäutig, kahl. Blätter ziemlich groß, rundlich effdrmig, (rundlich oval, D.), mit ausgesehrer Spize, unterseits behaart, tief doppelt schafgesägt. Blattstiele bis 9" lang, behaart, meist drüsenloß, violettbraun.

Bemerkungen: die Frucht macht sich kenutlich durch ihre (bei vielen Exemplaren vorkommende) beiderseitige Spitze vorzäglich nach Oben, durch ihre rothe Farbe und durch ihr pomeranzensarbiges Fleisch, wie man es schwerlich bei andern Psaumen sindet, weshalb man sie eben Pomeranzenzweische genannt hat.

No. 12. Bislette Jernfalemspff. 1: — I, 1. B; Bahre 3w., rothe Fr. 6: — I, 1. A a.



Violette Berusalemspflaume. . wohl auch +, Mitte Sept.

Heimath und Borkommen: findet sich bei alteren Autoren noch nicht, und mag neueren Ursprungs sein, doch ist ihr Ursprung nicht bekannt. Ist eine trefsliche Frucht, die durch ihren vorzüglichen Geschmack mid die ganz besondere, auch von Liegel gerühmte Tragdarkeit des Baums die häusigste Anpstanzung verdient. Mein Reis erhielt ich von Diel und Liegel überein, welcher letztere es gleichfalls von Diel bezog, bekam die Sorte von Diel aber auch als Blaue Gerpstaume, und stimmte Liegel später vollommen meinem Urtheile bei, daß beibe Sorten ibentisch seine, nennt auch obige die Wahre blaue Eierpstaume. Da Liegel aber noch eine andere Blaue Eierpstaume hat, behält man besser obigen Namen.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 54 Nr. 57; Dittrich III. S. 349. Oittr. D. Sab. Nr. 55; Diels System. Berz. S. 144. Außerdem hat sie nur Roisette Nr. 35. Der Lond. Cat. hat S. 166 Nr. 69 eine Jerusalem, die zwar als pourple bezeichnet wird, aber rund, 2. Größe und vom Steine nicht ablbsig sein soll, also eine andere ist. Synon. ware Blaue Eierpst., Wahre blaue Eierpst.

Gestalt: Größe ist nach bem Boben merklich verschieben, ba sie am besten in etwas seuchtem, wenigkens frischem Boben gebeiht. In meinem jetigen trodenen Garten mit schwerem Boben hat sie die Größe obiger Figur, wo a die Seitenansicht, b die Bauchansicht barstellt; in Rienburg war sie noch etwas kleiner, in dem für

alle Pflaumen besonders geeigneten Sulinger Garten noch größer und auch an Geschmad delitater. Liegel hat sie nicht volllommen gehabt, da er ihre Größe nur ju 1" 8" Höhe, 1" 3" Dide und ebensoviel Breite angibt. Gestalt nach Liegel fast eisörmig, man bezeichnet diese Art Gestalt vielleicht am besten als zwetschenförmig, der stärsste Durchmesser sällt mehr nach dem Stiele hin. Der Bauch ist etwas gedrückt, der Rücken merklich erhoben, am Kopse ist sie stumpsspie, am Stiele hat sie eine kurze vorgeschobene Spize, die jedoch manchmal auch sast sehlt, so daß die Frucht sich am Stiele rundet. Furche ziemlich start, theilt meistens ungleich. Stempelpunkt klein, sist oden zwar in der Mitte, aber nicht auf der Spize.

Stiel: lang, ziemtich gerabe, meiftens grun, turz behaart, fitt in flacher Boble, bie haufig forda ftebt.

Farbe ber gaben, abziehbaren, sauerlichen Haut ift violett, an ber Sonnenseite bunkler und kann bunkelviolett werben, wahrend beschattete Früchte viel Rotbes behalten.

Das Fleifch ift gelblich, wo fie paffenden Boben hat, goldgelb, zweischenartig feft, saftreich von fuß weinartigem, in gutem Boben bem Geschmad guter hauszweischen sehr abnlichen Geschmade, in trodenem Boben an Geschmad etwas

geringer und weniger erhaben, als bie hauszweische.

Der Stein loset sich nach Liegel ziemlich, in passenbem Boben aber, und selbst in meinem jetigen ganz vom Fleische, ift 12" hoch, fast 7" breit, 4 bick, slachbadig, boch raub; die Bauchseite bilbet eine stach ovale Linie. Der Rüden biegt nach dem Stielende hin sich start aus und läuft von da zur Spite in ziembiegt rach elnie; die Stielsitze verjüngt sich start und ist kaum etwas abgestumpst, einige Afterlanten ziehen sich von ihr herab. Bauchsuche ftart mit sat scharfen Kanten, die Mittelkante des Rudens erhebt sich etwas, nach dem Stiele hin oft start und scharf.

Reifzeit und Rutung: Beitigt gegen Mitte, in warmen Jahren icon Anf. Sept., ist treffliche Tafels und Markifrucht, (zumal fie recht großen Zwetichen abnlich ift), und ist sicher auch im Haushalte fehr brauchbar. Wenn ber Baum

ftart im Schatten fteht, erhalt bie Frucht ihre rechte Gute nicht.

Der Baum wächst start und gesund, bildet eine etwas breite, Ansangs dicht verzweigte, später sich mehr zerftreuende Arone, und ist dußerst fruchtbar. Das Urtheil II. S. 55, daß der Baum zwar sast jahrlich, aber selten strokend trage, dat Liegel Heft IV. S. 52 berichtigt, und schried mir, daß er zu den tragbarten unter allen gehöre. Sommerzweige start, sast gerade, kurze nach oden wenig abmehmend, steif und dicht mit Augen beseicht meistens sind die Ariebe start suberbäutig, oden violetidraum, unten grünlich, und zu Ende Sommers kahl; jedech habe ich an meinem 7 Jahre stehenden Baume 1860 nach 24. Sept. die kurzern Zriebe überall und die stärleren wenigstens zum großen Abeile ihrer Oberstäck, ganz kurz behaart gesunden, und weiß nicht, ob das seuchte Jahr oder der etwas schattige Stand des Baumes Ursache davon war. Ein junger Baum in der Baumsschule hatte ganz kahle Ariebe. Blatt groß, dis selbst zu 4" Länge, dald stehend, dald mehr hängend, etwas rinnensomig, oben kahl, dunkelgrün, nach Lieges eindernig oder länglich eisdermig, während ich dasselbe elliptisch oder breitelliptisch und am Fruchtholze schwal, ziemlich breit lanzeitlich fand, sowie sich auch häusig Blätter sinden, die umgesehrt-eisdrmig oder eilanzeitlich sind. Blattstiel hat wick immer Drüsen, die dam Stiele bald an der Basis des Blattes stehen. Augen start, spitz, etwas bauchig, konsschied an der Basis des Blattes stehen. Augen fant, spitz, etwas bauchig, konsschied siehen, kugen kann Rach Lieger ist ihr kehr abnisch die doch krüber restende Snikaweische.

ftark, spit, etwas bauchig, konisch, fast anliegend, Augenträger hoch und wulkig. Anm. Rach Liegel ift ihr sehr abnlich bie jedoch früher reifende Spitzwetsche, die ich wieder beträchtlich größer haben werde und durch ihre starte Aufpitzung nach beiden Enden hin sich von obiger leicht unterscheidet, auch weit früher reift. Oberdied. No. 13. Mathe Giernflaume. 1: - I, 1. B; Babre 3w., rothe fr. 6: - I. 2. A a.

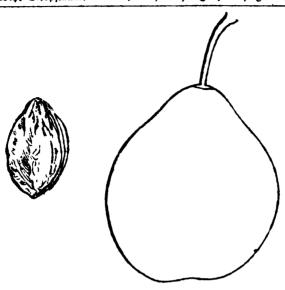

Rothe Cierpflaume. . . Enbe Mug., meift Anf. Sept.

Heimath und Bortommen: alibefannte Frucht, die bei reicher Tragbarteit, Größe, Schönheit, überfließenber Safifülle und gutem Seischmad in jedem Garten eine Stelle verdient, einträgliche Marktfrucht ift, und nur ben Fehler hat, daß wenn zur Reifzeit anhaltenbes Regenwetter eintritt, fie gern aufspringt, fabe wird ober fault. Dat fich schon ziemlich überall verbreitet. Mein Reis habe ich von Diel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 40 Rr. 32 Rothe Cierpflaume, Pruvo do Chypro, mit Bemerken, daß sie auch Cyprische Pflaume und Rothe Rasrunk heiße, disweilen auch Amaliapslaume, Hoheitspslaume, Prinzessunges und Audert rougo. — Es muß jedoch demerkt werden, daß Duhamel S. 112 eine Pruvo de Chypro hat, die nach dem, was er über deren grünes Heisch und herden Saleisch Saleisch Saleisch Saleisch Saleischen Saleische Saleischen Saleischen Saleischen Saleischen Saleischen Saleische Saleischen Saleische Saleische

Unsere Frucht sindet sich Dittr. II. S. 210, Epprische Pflaume, Rothe Sierpstaume, Rothe Marunke; bessen Obste Sab. Nr. 5; L.D.G 8 Tas. 10 (ziemlich) Teut. Fruchtgarten II. S. 102, Tas. 20, Pomona Francon. Tas. 14 Nr. 24 (ziemlich gut); L.D.Cab. Nr. 6 (schecht) noch unkenntlicher, Garten-Magaz. 1819 Tas. 10; Kastor Reyer Tas. 4 (zu klein, Colorit schecht). Siehe noch Salz. Pomol. S. 123; Christ Bollst. Pomol. S. 93. Die Annales haben sie als Indemo Imperiale, I. S. 75, wie fie auch Liegel (Mon.:Schr. II. S. 410 als Imperiale Diademe erhielt und so dommt fie auch bei Downing S. 298 unter bem falschen Haupt namen Diapré rouge und ben Synonymen nach Thomfon Roche corbon, Mimms und Imperial Diademe vor, wornach auch ber Lond. Cat. fie S. 163 Rr. 40 als Diapre rouge mit benselben Synon. hat. Auch Liegel erhielt fie (Mon. Schr. am a. D.) als Mimmspflaume. Hogg im Manual S. 287 und 228 gibt jedoch, ab-weichend von Downing, der Diapre rouge mit den Synon. Mimms und Imperial

Diadomo, behaarte Triebe, so baß hier noch Manches aufguklären ift. Ge ftalt: groß, nach Liegel 1" 11" hoch, 1" 7" breit, 11/2" bick, boch oft noch etwas größer; Geftalt umgefehrt eiformig, bie eine Seite nach bem Stiele ftarter eingezogen, mahrend die andere nach der Spite bin fich ftart aufwirft, phiolenformig, gegen ben Bauch etwas ablaufend. Furche flach, theilt meiftens ungleich. Stempelpuntt fteht neben ber gegen bie Bauchfeite fich meiftens er

hebenben Spite

Stiel 13" lang, bunn, bunn behaart, meiftens ftart roftig, fteht flach auf

einer vorgeschobenen Spite.

Farbe ber biden, gaben, abziehbaren, fauerlicen Saut ift hellroth, und wird bei junehmender Reife ziemlich duntel. Rach Liegel bilden in ber Grundfarbe fich viele bunkelrothe Streifen und Fleden, die die Frucht an der Sonnenseite bunkelroth gestammt machen. Grauliche Punkte zahlreich. Duft bunn, hellblaulich. Fleisch; bellgelb, sehr saftreich, consistent, doch schwelzend, von angenehmen,

erhabenem, fühmeinartigen Gefcmade.

Der Stein löset fich gut vom Fleifche, ift bei großen Früchten 1" hoch, 8" breit, 5 bid, bei kleineren Früchten ftart 1" weniger, oft in allen 3 Dimenfionen. Die Form bezeichnet Liegel als umgekehrt eiformig, wie ich fie jeboch nicht bezeichnen tann, ba meiftens bie ftartfte Dide und Breite etwas mehr nach bem Stiele bin ober in ber Mitte liegt. Er ift verschoben breit elliptifc, Bauch nach ber Spite, Ruden nach bem Stielenbe bin ftarfer portretenb, Bacen bid, raul, Bauchfurche eng, größtentheils vermachfen; Rudentanten verbreitern fich nach ber Spite bin, treten ftart vor, find jedoch auf ber Dberfläche bes Rudens flac, wo bie Mittelfante fcarf hervortritt und nach bem Stielende fich erweitert.

Reif geit: jeitigt gegen Enbe August ober Anf. Sept.

Der Baum wird groß, und tragt fast jahrlich, oft ftropenb. Triebe etwas ftufig, tabl, an ber Bafis taum bemertbar behaart, grau punttirt und geftrichelt, was unten ju Silberhaulchen jusammenläuft. Blatt groß, etwas bangenb, nach Liegel oberseits nur etwas behaart, während ich es oben tabl, jedoch wenig gläse gend finde, bald mehr eiformig, bald mehr elliptifch; Augen groß, bauchig, ftumpfe

pit, abstehenb, wollig; Trager ungerippt.

Anm. Aus ben Steinen obiger Frucht ift, ba fie nachartet, eine Angohl gang ahnlicher Früchte entstanben, die größtentheils bei Obiger aberfiuffig find. Bu letteren gehort die von herrn Schiebler zu Celle erzogene Schieblers Luinante, welche Liegel Mon.:Schr. 1855 S. 12 als Schieblers rothe Damascene aufführt, auf meinem Baume mit obiger jusammensist und höchkens etwas kurzer gebant ist, auch ebenso aufspringt, und bei mir nicht behaarte Ariebe, wie Liegel sie bezeichnet, sondern völlig kahle hat. Auch die Rothe sühe Königspflaume (Liegel III. S. 31) gehört bahin, falls fie nicht bloges Synon. ift, und wahrscheinlich auch bie Lange violette Damascene, (Liegel II. S. 122) welche ich von Liegel und Dittrich überein habe und beibe hochstens burch etwas weniger Große von obiger untericheiben tann. Da bie lettere etwas anbers beschrieben wirb, habe ich fie pan Riegel nochmals erbeten. - Rur Dorells neue Burpurgwetiche übertraf in Nienburg obige an Große und ift möglich vorzüglicher. Dberbied.

No. 14. Die breitgebridte 3w. 1: - I, 1. B.; Bahre 3m., rothe Fr. 6: - I, 2. A a.



Die breitgedrückte Bwetiche. Dittrich (Donauer). \* G. Gept., auch etwas fruber.

Seimath und Bortommen: Herr Donauer, f. t. Lieutenant a. D. in Coburg, fand biese wegen ihrer breitgebrudten Form merkwursbige Zwetsche in einem bortigen Garten, wo sie mahrscheinlich aus Samen neu entstanden ist. Er sandte bieselbe an Dittrich, der sie als Blattrunde Zwetsche beschrieb.

Literatur und Synonyme: Dittr. II. S. 238. — Liegel IV. S. 54 nennt fie mit Pfarrer B. Roch Donauers zusammengebrückte Zwetsche. — Dochnahl führt sie S. 96 in der von ihm geschaffenen Abtheilung der Raiserzweischen, in welcher die Biolette und Rothe Kaiserpflaume die Borhut bilden, als Breitgedrückte Raiserzwetsche auf. Sie gleicht aber doch am meisten der Gewöhnlichen Zweische, und paffender wird beshalb der zur Ueberschrift gewählte Ramen sein.

Gest alt: Dittrich beschrieb sie als länglichrund, auf beiben Seiten start plattgebrudt, (muß heißen, wie die Abbildung zeigt, bre itgebrudt), fast wie eine getrecknete Feige,  $1^3/4''$  hoch, fast ebenso breit und  $1^1/4$  dick. Auf ber einen Seite lause eine nur bemerkbare Linie, anstatt ber Furche vom Stiele bis zum hellgrauen Bluthenpunkte hin, welcher mehr aus einem Spizchen, als aus einem Punkte bestehe. Biele Früchte mogen sich schon

so wie angegeben verhalten; an benen, die ich 1859 in Meiningen er zog, stand der Stempelpunkt wie auf obiger Zeichnung angedeutet, hinter der oft stark aufgeworsenen Spize, die sich der meist ungleich theilenden Furche gegenüber am Kopse der Frucht erhebt. Auch das Berhälteniß der Höhe zur Breite mag östers wechseln, es zeigt sich wenigstens sowohl an der oben gezeichneten größeren Frucht a, wie an der mitabgezeichneten kleineren Frucht d ber Breitedurchmesser verschieden. Dagegen trifft die geringe Dicke der Frucht zu und es weiset überhaupt deren auf beiden Seiten stark gedrückte Gestalt nach, daß ich die richtige Sorte besitige, zu welcher ich die Zweige von Hrn. Oberförster Schmidt empfing.

Stiel: mittelftart, 3/4 bis 1" lang, grun, etwas getrummt in einer kleinen flachen Soble ober auch obenauf ftebenb.

Saut: ziemlich ftart, lagt fich gut abziehen, ift von ber Farbe ber Gemeinen Zwetsche, boch etwas mehr braunrothlich, mit vielen ebenfo gefärbten, in ihrer Witte hellgrauen Bunkten, auch fein hellblau bebuftet.

Fleisch: fest, zwetschenartig, weißgelb, saftig, im Geschmad ben ber Gemeinen Zwetsche abnlich, angenehm sußweinsauerlich, boch wie mir es vorkam, weniger ebel.

Stein: 11/4" lang, nicht gang 3/4" breit, zweischenartig mit einer ziemlich starken Spige und mit ftark vortretenben Rückenkanten, von welschen bie mittlere nach bem Stiele zu sich stark erhebt; bie Bauchkanten haben scharfe rauhe Ranber. Er löst sich übrigens gut vom Fleische.

Reifzeit und Nutung: die Frucht zeitigt Ende September, im Jahre 1859 war sie jedoch in Meiningen schon ben 6.—10. Sept reif. Sie ist hauptsächlich wegen ihrer eigenthumlichen Form interessant und kann, da sie nach Dittrich zu jedem ökonomischen Gebrauche ebenso wie hauszweische zu verwenden ist, zur Abwechslung mit dieser angephanzt werden.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe unterscheibet sich nicht wesentlich von bem ber Hauszwetsche. Die Sommertriebe sind nicht stark, violettbraun mit Graubraun schattirt, an der Sonnenseite röthlich angelausen, unbehaart; die Blätter sind elliptisch, meist oberhalb der Mitte nach vorne hin am breitesten, mit auslaufender oder halb aufgesetzter Spitze, der Rand berselben ist bogenformig, etwas weniger schaft als der der Blätter der Gewöhnlichen Zweische gesagt, oden glatt, unten schwach behaart, am Grunde hie und da mit kleinen Drüschen. Der meist drüsenlose Stiel ist schwach behaart.

No. 15. v. Hartwif gelbe 3w. 1: - I, 1. C.; Bahre 8w, gelbe Fr. 6: - I, 3. A a.

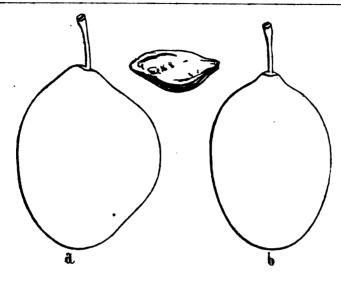

v. Hartwiff gelbe Bwetiche. \*\* mohl +, Anf. Sept.

Heimath und Borkommen: biese belikate sehr schäthbare, noch bochft wenig bekannte, aber recht häufigen Anbau verdienende Frucht ersjog Liegel aus bem Steine ber Gelben Frühzwetsche, und benannte sie nach hrn. Obersten v. Hartwiß, Direktor ber Kaiserlichen Garten zu Ritita in ber Krim. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 43 Ar. 130 unter obigem Ramen.

Geft alt: zwetschenförmig und ziemlich leicht kenntlich burch ben recht stark ausgeworfenen Rücken und bie stark breitgebrückten Seiten. Größe nach Liegel 1" 7" Höhe, 1" 3" Breite und 1" 1" Dicke. Bei mir waren volkkommene Früchte von 2" Hohe, ftark 11/2" Breite und 2—3" weniger Dicke. Bom Bauche ab angesehen erscheint sie ziemlich eiförmig mit etwas vorgeschobener Stielspitze. Der Rücken ist stark ershoben, der Bauch bildet eine stumpfe Schneibe, mit flach ovaler Linie begrenzt. Die größte Breite liegt fast in der Mitte oder etwas mehr nach dem Stiele hin; die beiden Seiten sind charakteristisch stark gesdrück. Die Furche theilt ungleich. Der kleine Stempelpunkt liegt

unvertieft auf ber Mitte ber Spige. Unter obenstehenben Figuren gibt bie Figur links bie Seitenansicht, bie Figur rechts bie Bauchansicht.

Stiel: nach Liegel über 1" lang, war an meinen größeren Früchten kürzer, 9—10" lang, ist bunn, gerabe, behaart und sitt auf einer zigenförmigen Spite; welche mehr bem Bauche zugewendet ist, und nach dem Rücken abfällt, in kleiner seichter Höhle.

Farbe ber bunnen, nicht gut abziehbaren Saut ift machsgelb, mit wenigen kleinen weißlichen Punkten, so wie auch rothe Punkte sich nur selten sinden. Der Duft ist weißlich und bunn.

Das Fleisch ift ganz ablöslich, strahlig zwetschenartig confisient, saftreich, von sugen, burch etwas feine Saure gewurztem, belikaten Geschmade.

Der Stein liegt hohl im Fleische, ist 10—11" hoch, start 5 breit, 3 bic, zweischenförmig ober mehr eilanzettlich, mit am Ropse dieser Form vorgeschobener und nach ber Bauchseite übergebogener Spitze, stachbackig, nicht rauh; Bauchsurche eng und seicht. Rückenkante ziemlich breit, stumpf; größte Breite liegt mehr nach bem Stielenbe hin.

Reifzeit unb Rugung: zeitigt nach Liegel im 1. Drittel bes Sept., bei mir mehrmals mit ber Reizensteiner gelben Zwetsche, etwas später. Für bie Tasel höchst schätzbar unb wahrscheinlich auch im haus-halte sehr brauchbar.

Der Baum wird nach Liegel groß und ist tragbar. Die Fruchtbarkeit besselben bestätigte sich auch schon bei mir. Sommerzweige saft
gerade, kahl, braunroth, an der Schattenseite grün, stärkere unten etwas
silberhäutig gesteckt. Blatt klein, stehend, ziemlich stach ausgebreitet,
runzlig, nach Liegel behaart und von Form umgekehrt eiförmig. Ich
sand es oben kahl und die Form unten am Zweige breitlauzettlich ober
elliptisch, weiter hinauf elliptisch mit ziemlich skarker Spize, auch oben
oft zur umgekehrten Gisorm neigend, am Fruchtholze aber lang und schmal,
meist umgekehrt eilanzettlich. Augen groß, bauchig stumpsspiz, aufrecht
stehend, oft abstehend. Augenträger an flarken Trieben oft hoch, sonst
seicht aber langgerippt, wovon der Trieb merklich gestreift erscheint.

Dberbied.

No. 16. Babre weiße Diavré. 1: - I, 1. C.; Babre 3m., gelbe fr. 6: - I, 3. B (0) a.

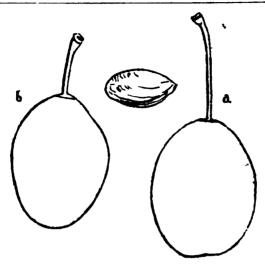

Bahre weiße Diapre. \*\* und ficher +. Anf. Sept.

Heimath und Bortommen: biefe für die Tafel und sicher auch jum Belten febr schähbare Frucht, beren Baum nach Liegel empfindlich ift in ber Bluthe, bei mir jedoch fast jahrlich reichlich ansett, gehört zu ben alten, sporadisch schon weit verbreiteten Früchten und verdient recht hausige Anpflanzung. Ich erhielt sie von Liegel und Jahn überein.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 41, Rr. 114, unter obigem Ramen. Das Beiwort "wahre" sette Liegel hinzu, weil als Weiße Diaprs mehrere Früchte bei den Powologen vorkommen, und er II. S 178 schon eine andere Frücht als Weiße Diaprs beschrieden hatte, die er in jüngster Zeit sür den rechten Beißen Perdrigon zu halten geneigt gewesen ist. Duhamel II. S. 126, Xaf. 28 dürste doch die obige sein. Duhamel gibt den Stiel kurz und die Farbe grüngelb an. Ich habe indes bemerkt, daß obige auch nicht immer gleich langen Stiel hat, wie die Figuren oben darstellen. — Günderode S. 185, Xaf. 27, wird nach der Beschreibung auch wohl Odige sein; Rupfer ist zu breit und kurz oval und zu okergelb. Kraft II. Taf. 198, Kr. 2 hat, wie schon Günderode bemerkt, nur Dushamels Abbildung copirt. X.D. Cab. Kr. 14 schlecht; Dittr. D. Cab. Kr. 14. Siehe aoch Dittr. II. S. 247, Chr. vollst. Bom. S. 142, Kr. 48, Hand. B.B. S. 369, Loud. Cat. S. 163. — Bon odiger in nichts wesentlich verschieden ist Odrells neue weiße Diapró (Liegel II. S. 66, Kr. 117) von der Liegel meint, daß sie wahrschied aus dem Steine der Duhamel'schen Frucht entstanden sei. Unterschied soll im ganz kahlen Stiele der Dörell'ichen Frucht liegen, indeß sind auch bei Odiger die Stiele nur sehr kurz und wein bisher saft alle mir bekannte, von Lerrn Odrell verbreitete Früchte unter richtigerem Ramen sich wiederssanden, so ist etwas behaarte Stiele, und wie bisher fast alle mir bekannte, von Herrn Odrell verbreitete Früchte unter richtigerem Ramen sich wiederssanden, so ist etwas behaarte Stiele, und wie disher fast alle mir bekannte, von Herrn Odrell verbreitete Früchte unter richtigerem Ramen sich wiederssanden, so ist etwas behaarte Stiele, und wie disher fast alle mir der Landen, so ist etwas behaarte Stiele, und wie disher sat alle mir der Landen, so ist etwas der Ddrell's weiße Diapró von Herrn Ddrell nur aus Uns

tunde neu benannt. Wäre Berschiebenheit, so tonnte letiere etwa tragbarer sein; eine von beiden ist ganzlich überstüssig.

Ge ft alt: Größe nach Liegel 14" hoch, 12½ breit, etwas weniger bick; in fruchtbaren Jahren hatte ich sie bis zu 16" Hohe und 14 Breite. Gestalt etwas veränderlich, oft ziemlich oval, meist nach dem Stiele etwas stärker abnehmend, mit kurzer oder etwas längerer vorgesschobener Stielspize (Fig. d oben, als Settenansicht): Bauch und Rücken gleich erhoben, stärkste Breite meist in der Mitte; Furche unbedeutend oder sehlend, theilt dalb gleich, balb ungleich. Stempelpunkt sühlbar erhoben, liegt balb in der Mitte der Spize, dalb neben derselben.

Stiel: nicht immer von gleicher Lange, aber bei vielen Fruchten (ober in manchen Jahren?) charafteriftifc lang bis zu 1", fist gang flach.

Farbe der zähen, leicht abziehbaren, wenig sauerlichen Haut in voller Reise ziemlich hochgelb. Besonnte zeigen zahlreiche, theils feine freundlich rothe, theils größere blutrothe Punkte und Flecken, die selbst' zu Figuren zusammenlaufen. Duft weißlich, dunn.

Des Fleifch ift ziemlich hochgelb, saftreich, glanzenb, confisent, boch zart, von fehr sugem, erhabenem, belitaten Geschmade.

Stein: nach Liegel nicht ablöslich, war es bei mir in guten Jahren boch fast, ift 8—9" hoch, 5 breit, 3 bid, ziemlich oval, Baden stach, ziemlich rauh, etwas afterkantig; Mittelkante bes Rückens nur etwas erhoben.

Reifzeit und Nutung: zeitigt im ersten Drittel bes September, mit und noch etwas nach ber Großen Reineclaube, hangt fest am Baume und springt nur in ber eingetretenen Reise in sehr anhaltenbem Regen etwas auf.

Der Baum wird ziemlich stark, und treibt abstehende Aeste. Sommertriebe lang, schlank, wenig stusig, kahl, braunroth und sein gelblich punktirt. Blatt des Fruchtholzes lang, lanzettsörmig oder umgekehrt eilanzettlich, in der Mitte des Sommertriedes breitlanzettlich, nach oden mehr elliptisch, stach ausgebreitet einzeln nach dem Stiele hin umgekehrt rinnenförmig, hellgrun, wenig runzlig, Blattstiel hat häusig 4—5 Orusen. Augen konisch, spih, stehend; Augenträger stach, wenig gerippt.

Oberbied.

No. 17. Die Baterlos-Bflaume. 1: - I, 1. C.; Babre 3m., gelbe Fr. 6: - I, 3. A a



Die Materloo-Bflaume. Liegel (Biport) \* \* Mitte Cept.

Heimath und Borkommen: sie wird, wie Liegel und auch Dittrich mittheilen, als von v. Mons erzogen betrachtet, und zwar soll sie aus dem Steine der Gelben Gierpstaume von ihm gewonnen worden sein. Diesem widerspricht indessen Bivort und bemerkt, sie sei im Dorfe Waterloo ent standen, ihr Erzieher habe sie zur Beurtheilung an v. Mons gesendet, welcher dann vielsach Pfropfreiser an seine Correspondenten gesendet und so sei sie dann als von v. Mons herrührend angesehen worden.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb sie bereits aussührlich in IV. S. 8 Nr. 371 mit Bezugnahme auf Dittrich (ber, II. S. 221, eine kurze Rachticht aus den Frauendorser Blättern, V. Jahrg. S. 101 Nr. 13 über sie in sein Handbuch aufnahm, wonach sie v. Mons sar die beste aller Pstaumen erstart habe, beren Baum aber nur an einem nordwestlichen Spaliere Frückte bringe). Dittrich gibt als französischen Ammen Due de Waterloo hinzu. — Bivort beschreibt sie im Alb. II. als Prune de Waterloo S. 137; er hat sie von Farde mehr grün als gelb und in der enormen Größe von 21.2" Höhe und 1" 101.3" Breite abgebildet. Er fügt seiner Beschreibung hinzu, daß er (und Andere) seichnack aberzeugt babe, bestat werde sie am mittäglichen Spaliere und ganz vortresslich, wenn sie Mitte Sept. in ihrer Reise abgenommen, noch einige Tage hingelegt werde, so daß sie um den Stiel welk werde. Der Baum trage aber auch hochstämmig sehr voll und die Frucht sei getrocknet sehr gut. — Jamain und Durand haben eine Resineolaude Coss Golden Drop mit dem Syn. Materloo, was aber wahrscheinlich die Coss rothgesiedte Soldpflaume ist, denn die Farde wird als blane d'ors angegeben.

Gestalt: wie oben gezeichnet, sehr länglich rund, oben slach, meist etwas schief abgerundet, unten stumpsspiz, auf beiden Seiten start gebrückt; der Rüden ist mehr ausgebogen, der Bauch bildet eine stumpse Schneide. Größte Breite meist mehr nach Oben. Die Furche drückt den Rüden slach und theilt ungleich. Der Stempelpunkt steht auf der schiefen Spize, etwas mehr nach dem Rüden zu. — Die Frucht ist nach Liegel mehr als mittelgroß, 1" 8" hoch, 1" 3" breit, 1" 1" dic, und die Abbildung oben zeigt Uebereinstimmung mit diesen Dimensionen, wenn die Frucht bei mir auch ein wenig größer wurde. — Immer erreicht sie aber bei uns Beiden nicht die von Bivort gezeichnete Größe. (S. oben.)

Stiel: oft sehr lang, selbst 14", bunn, fast tahl, in enger seichter Sohle. Saut: bid, abziehbar, grunlichgelb, weißlich, bunn bebuftet, mit rothen Puntten und rothen Fleden.

Fleifch: weißgelb, hartlich, faftig von juderfüßem febr eblem aromatifchen Gefchmad.

Stein: liegt nach Liegel hohl im Fleische, — an ben von mir erzogenen Früchten war er nicht immer ganz löslich und auch Bivort sagt: "il adhere entierement à la chair;" — ist gesormt, wie die Abbildung zeigt, 1" hoch, 6" breit, 3" dich, oben und unten ziemlich gleich: etwas stumpsspitz; der Rücken ist mehr ausgebogen, die Mittelkante desselben erhoben und stumps, die Backen rauh, Bauchsurche breit und seicht, ihre Kanten sind rauh.

Reife und Rutung: die Frucht reift in der Mitte des September und ift auch nach Liegel eine anderlesene Frucht, die Berbreitung verdient, doch meint derselbe dem Lobe, was ihr v. Mons spendete, der sie über die Große grune Reineclaude erhob, nicht beipflichten zukönnen, welchem ich mich ebenfalls anschließe.

Eigenschaften bes Baumes: berselbeift auch nach Bivort wenigstarkunchsig und bleibt klein und so verhält sich sowohl ein Baum, ben ich aus Liegels Zweigen erzog, wie einer aus Papeleus Reisern, beibe sind auch ganz übereinstimmend in Betreff ber Frucht und ber Tragbarkeit, die etwas größer sein durste. Die Sommerzweige sind kahl, a. d. Sonnenseite dunkelbraun, grau gesprenkelt, nach der Spitze hin violettroth, auf der Schattenseite grün. Die Blätter sind theils eirund (eifdrmig, D.) mit auslausender Spitze, meistens breitelliptisch und am Tragholze elliptisch ober verkehrt eirund, nach dem Stiele zu stark keilsörmig. Dben sind sie kahl, unterseits behaart. Der Stiel ist geröthet, dis 1" lang, hat eine ober zwei Drüsen an jeder Seite der Blattbasis und ist behaart.

Bemerkungen: Rach Liegel ist die Waterloo kenntlich durch ihre zu sammengebrückte Zwetschenform, grünlich gelbe Farbe und durch ihren eblen Geschmad. — Vivort rath nach seinen neuesten Ersahrungen, um die Frucht in ihrer Borzüglichkeit zu genießen, bei ihr, wie bei Cods Golden Drop (Cods rothgestedte Goldesschlie), und bei der Bavans Reineclaude das Zwischen pflüden (entreoweillir), mit Berücksichtigung des Obengesagten, an, und nach Jamin und Durand in Paris, welche sie sehr empsehlen, halt sie sich etwas vor der Reise gepstäckt im Fruchtgewölbe dis Rovember, doch bürsten sie am Ende die Cods Golden Drop unter ihr verstehen.

No. 18. Große gelbe Dattelzw. 1: - I, 1. C.; Babre 3m., gelbe Fr. 6: - I, 3. A a.



Stoffe gelbe Battelzwetsche. Liegel (Diel, Dub.) \* Dit., selten M. ob. G. Gept. De imath und Bortommen: biese recht schone Frucht ift zwar schon langer bekannt und wahrscheinlich franzbsischen Ursprungs, doch hat sie sich in beutschen Garten wenig eingebürgert, weil sie wegen ihrer spateren Reife nicht immer gut wird und auch in bessern Jahrgangen doch nur II. Ranges ift.

Literatur und Synonyme: foon Duhamel fannte und beforieb giemlich abulich eine Prune Dane, boch gibt er ihre Große ju gering und die Reife ju Anf. bes Sept. an, mas nur in warmen trodenen Sommern, wie in bem von 1859 etwa bei uns eintrifft, benn in biefem Jahre blieb fie meift ungewöhnlich flein und reifte auch ungleich fruber. Auch Diel in feinem Syftem. Bergeichniffe von 1818 S. 145 führt fie als Große gelbe Dattelpflaunme, Prune Datte, mit Bezugnahme auf Duhamel, ihren haupteigenschaften nach turg auf und bemertt: "In Rum eingemacht ift fie febr gut." Er nennt fie nebenbei Imperiale blanche, mas Duhamel nicht that. Genauer befchrieb fie Dittric (II. S. 215) als Große gelbe Dattelpflaume, Beiße Raiferin, Imporiale blanche, Prune Datte jaune, wobet bemerklich ju machen ift, bag bie Ramen Beiger Raifer, Beiße Raiferin, Beiße Raiferpflaume auch ber Gelben Cierpflaume nebenbei beigelegt werben und bag Liegel als Beiße Raiferin, Imporatrice blanche, und als Weiße Raiserpflaume Imporiale blanche 2 andere Früchte und außer biefen auch noch eine neue weiße Raiferin befchrieben bat. - Die porliegende fcilberte Liegel ausführlich heft II. S. 68 Rr. 59 als Große gelbe Dattels wet foe und gibt als Syn, nach Chrifts Bollft. Bom. S. 143 Gelbe Marunte, nach bem Deutschen Fruchtg. IV. S. 17 auch Marunte an. Im T.D G. XIL S. 88 ist unter letterem Ramen auch eine abnliche Frucht mit ben Syn. Malonte und hammelfad beschrieben und abgebildet. Spater hat Liegel jeboch in heft III. G 40 unter bem Ramen Gelbe Marunte eine vom Bfarrer Roc in Burgtonna erhaltene, Enbe Aug, ober Anf, Sept, reifenbe Heinere

Frucht beschrieben, die um Gotha unter diesem Namen sehr verbreitet ift und in heft IV. S. 58 kommt er auf die Große gelbe Dattelpflaume (als auf eine von der Gelben Marunte verschiedene größere Frucht) die in Allem ähnlich der Audolphspflaume sei, zuruch, hat sie aber hier als kaum des Erziehens werth bezeichnet.

mas boch nicht ber Fall ift. - Dittr. D.-Cab. Rr. 51.

Seftalt: umgetehrt eirund, (eiförmig, D.), bisweilen fast eiförmig, (oval, D.), am Rüden und Bauche gebrückt, oben ziemlich flach aber schief abgerundet, nach dem Stiele zu start versängt, stumpsspie, die größte Dide ist meist 3/2 nach Oben. Die Furche bezeichnet nach Liegel nur eine Linie, ist gegen den Stiel eiwas tiefer, drückt den Rüden etwas nieder und theilt ungleich. An den in M. erzogenen Früchten ibie Furche oftziemlich start ausgeprägt. Stempelpunkt slach oder etwas vertieft stehend, meinst in Mitte der Frucht, doch nicht auf der gegen den Rüden etwas erhobenen Spige, er ist klein und grau. — Die Frucht kommt in Größe sast der gelben Cierpstaume nahe und mißt 1" 8" in der Hohe, 1"6" in der Dide und 1"5" in der Breite.

Stiel: fehr lang, meift bis ju 1", fast tahl, ober boch fehr wenig behaart, maßig bid, rostfarbig, gerabe, und fist in enger, ziemlich flacher Bertiefung, die

fich in naftalten Sommern jeboch mehr erweitert.

Saut: wachsgelb mit vielen weißlichen Puntten und bunn und weißlich beduftet, bisweilen etwas geröthet um ben Stiel, febr oft aber auch roth punktirt ober gefiedt. Die haut an fich ift bic, jabe und abziehbar.

Fleifch: gelb, hartlich, faftreich, gut ausgereift von angenehmem, volltommen führem Gefchmad, in schlechten Sommern bleibt bas Fleifch fester und schmedt

fabefüß, weil fie nicht auszeitigt.

Stein: schwers und nur in manchen Jahren noch ziemlich löslich, 11" lang, 7" breit, 4 bic, von Form, wie ich ihn oben zeichnete. Baden rauh, etwas afterstantig. Der Ruden hat 3 etwas apritofenartige Kanten mit erhobener Mittelkante, bie gegen die Basis hin breiter und schärfer wird. Bauchsurche ziemlich enge und mäßig tief, biswellen stellenweise verwachen.

Reife und Rutung: die Frucht reift im Oft., doch hatte ich im Jahre 1859 einige Exemplare ungewöhnlich früh, schon den 3. Sept. reif. — Sie hat zwar nicht den Werth der Gelben Eierpflaume, doch wird sie in manchen Jahren recht schon, auch gut und dient immer noch als große Frucht mit anders gefärbten späten Pflaumen vermengt zur Zierde der Obstischen, wenn der Genuß auch nicht

jederzeit recht behaat.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst in Meiningen ftart und strebt hoch empor, er blübt, wie auch Liegel bemerkt, frühzeitig mit größen Kronblättern und ist recht tragbar. — So mmer 3 weige kahl, graugrünlich, auf der Sonnenseite röthlichbraun, etwas silberhäutig. — Blätter groß, am Rande etwas aufwärts gebogen, (muldensörmig) unterhalb behaart, etwas breit verkehrt eirund (umgekehrt breit eiförmig, D.) enge und doppelt gesagt. Blattstiele dick, durchaus behaart, etwas

rothlich, bismeilen 2brufig.

Bemerkungen: Liegel bemerkt noch, daß sich die Frucht kenntlich mache durch ihre Größe, wachsgelbe Farbe, durch ihre vorne und hinten gedrückte umgekehrte Eiform, durch die Unlöslichkeit des Steins und die Afterkanten des letteren. Die Gelbe Eierpflaume und die Gelbe Jerusalemspflaume zeitigen früher und haben einen meist gutablöslichen Stein ohne Afterkanten (die Gelbe Marunke mit schwerzlöslichem Steine reift ebenfalls früher. Siehe oben.). Liegel glaubt ferner, daß Duhamels Imporials blandho und ebenso bessen Prund Datto (zwei von demselben als große gelbe Früchte beschriebene Sorten) von der vorliegenden Großen gelben Dattelzweische verschieden seinen, weil er ihren Geschmad als sauer bezeichne, während die vorliegende schon im nicht ganz reisen Zustande sühlich schweie. Fügt man diesem hinzu die geringe Größe und frühe Reise von Duhamels Frucht, so erschen bessen Prund Datto, die er auch nicht abselbet hat, allerdings fraglich ober zweisselhaft, wenn man nicht annehmen will, daß sich dieser tressliche Beobachter doch auch einmal geirrt ober eine unaussebildet Frucht beurtheilt habe.

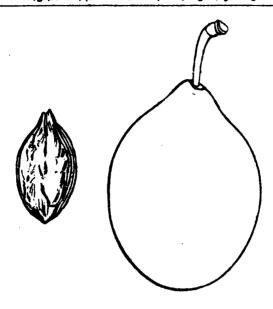

Coës rothgefickte Pflaume. \* \* † Ende Sept. Coë's golden drop.

Heimath und Vorkommen: biese höchst werthvolle, häusige Aupstanzung verbienenbe Frucht, die sich auch als Marktfrucht auszeichnet, und beren Baum sehr tragbar ist, erzog ber Gärtner Cos in Suffoll in England. Wein Reis erhielt ich burch Hrn. Pfarrer Urbaneck von der Londoner Gartenbaugesellschaft.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 46 Rr. 220 unter obigem Ramen. Pomolog.-Magas. II. Rr. 57. Lond. Catal. S. 162 Rr. 21 mit den Synonymen Cod's, Cod's Imperial, Golden Drop, New Golden Drop, Bury Seedling, Fairs Golden Drop, Golden Gage; Downing S. 273 mit den meisten der genannten Synonyme; Emmond S. 165 Laf. 5, Bivorth Album II. Laf. 11; Annales III. S. 63 mit guter, jedoch zu start umgekehrt eisdrmiger Abbildung.

Gest alt: die Frucht ist sehr groß, nach Liegel 1" 9" hoch, 1" 7." bick, 1" fast 6" breit. Ich hatte häusig Früchte von 2" 2" Höhe und 13/4" Breite, und Downing zeichnet die Frucht von 21/2" Höhe, und sagt, das sie die Große gelbe Gierpstaume an Größe übertreffe. Die Gestalt ist ziemlich oval mit einer kurzen vorgeschobenen Stielspike. Die Figur oben zeigt die Seitenansicht, disweilen ist sie auch umgekehrt eis

förmig, welcher Form auch Downings Zeichnung nabe tommt. Ruden und Bauch find fast gleich erhoben, die stärtste Dide liegt in ber Mitte. einzeln auch etwas mehr nach bem Stiele bin. Die ziemlich farte Furche, die meistens gegen ben Stiel ftarter wird, und ben Ruden ba ftarter brudt, theilt ungleich, und spaltet baufig die Spipe Seite ber grucht erhebt fich meiftens beträchtlich ftarter als bie andere. und verbirbt die schone ovale Form. Der tleine Stempelpuntt fist meiftens oben in ber Mitte ber Frucht in ber von ber Rurche gebilbeten Spalte.

Stiel: ftart 9-10" lang, etwas gebogen, tabl, roftsledig, fist auf der vorgeschobenen Stielspipe in einer kleinen Bertiefung, die baufig nach bem Rücken schräg abläuft, indem die Bauchseite über die Ansertion bes Stiels fich etwas erhebt.

Karbe ber biden gaben, geschmadlofen, gut abziehbaren hut ift gelb, ins Grunliche fpielend, in rechter Reife febr foon gelb. Um ben Stiel und auf bet Sonnenseite finden fich icone, oft gebrangt ftebenbe rothe Buntte und Fleden, bie nicht felten gange Stellen übergieben, fich in Streifen und Figuren formiren, und bie Frucht malerisch icon machen. Weikarque Buntte finben fic über bie Frucht gerftreut. Der Duft ift meiflich und bunn.

Das Fleifch ift nach Liegel grunlich gelb, mar bei mir faft golbgelb, ift jart, überfliegend von Saft. von weinartig füßem, erhabenem aromatifden Gefchmade. Man muß jeboch ben rechten Reifepuntt beachten, inden por voller Reife bas Fleifch um ben Stein etwas fauerlich, überzeitig ju weich ift. Auch Liegel bemertt, daß man im rechten Reifepuntte die Frucht zu trinten glaube.

Der Stein lofet fich nicht gut ober gar nicht vom Fleifche, ift 14" hoch, 7 breit, 5 bid, (nach Liegel 13 hoch, 8 breit) ziemlich bidbadig, breitlanzettlich, ober noch näher eiformig mit einer am Ropfe ber Giform ftart porgefcobenen ftumpffpisigen Spisc. Der Ruden ift nur etwas mehr aufgeworfen und beffen Mittelfante etwas erhoben, bie nach bem Stiele hin oft icharf wird. Bauchfurche tief und weit; Baden rauh und ftart afterfantia.

Reifzeit und Rusung: zeitigt gegen Ende Sept. Har Tafel und Mack, Sogg im Manual empfiehlt fie auch jum Ginmachen.

Der Baum hat traftigen Buchs und ift nach meinen Bahrnehmungen recht fruchtbar. Much Downing rubmt feine große Fruchtbarteit und fagt, daß die Sorte fich in Amerita in jedem großern Garten finde. Rach Liegels Bemertung fpringt bie Frucht in ber Reife in anhaltenbem Regen gern auf. Triebe ftart, etwas ftufig, violetibraun, nach unten filberhautig , tabl. Blatt maßig groß , etwas hangenb, oben tabl, glanzend, dunkelgrun, etwas wellenformig gebogen, nach Liegel eiformigrund, fpig, während ich es mehr elliptisch ober breitelliptisch finde. Augen groß, tegeliörmig, abstehend; Aragen froch, multig, schwach, oft gar nicht gerippt.

Anm. Bon der ähulichen Großen gelben Gierpslaume unterscheidet sie sich burch die häusigen rothen Fiede, edleren Geschmad und die vorgeschobene Stielspize.

Die auch ahnliche Rubolphöflaume hat felten rothe Flede.

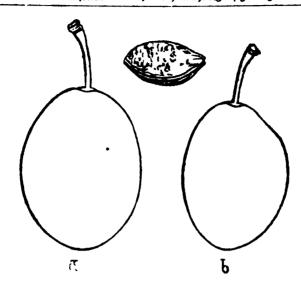

Bowntons Raiserin. . Dit.

Heimath und Borkommen: diese sehr gute, noch wenig versbreitete Frucht erzog der bekannte Esq. Anight zu London, indem er die Große gelbe Gierpflaume mit dem Pollen der Blue Imperatrice bestruchtete. Downton war Anights Landsitz. Wein Reis erhielt ich von Liegel, der die Sorte von Burchardt bekam. Sie paßt auf Downings Beschreibung.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 185 Rr. 105 unter obigem Ramen; Dittr. III. S. 372; Down. S. 274 ohne Figur. Lond. Catal. S. 165 Rr. 62 Dowton Imperatrice. Synonyme fehlen.

Se ft alt: 1" 4" hoch, 1" 2" bid und fast so breit. Bei nicht start vollsitzendem Baume hatte ich sie von 11/2" Hohe und 1" Dide, wie obige kleinere Figur, die die Seitenansicht gibt, ja die größesten erreichten die Größe der obigen Figur links, welche die Bauchansicht gibt. Oval, um die Mitte sast zirkelrund, an der Spize abgerundet, nach dem Stiele etwas versüngt; Rüden und Bauch gleich erhoben, größte Dicke in der Mitte. Furche oft kaum bemerklich. Stempelpunkt klein, sitht oben in der Mitte slach.

Stiel: 9" lang, ziemlich gerabe, taum bemerkbar behaart, sist auf ber Spise in seichter Hohle, beren Rand nach bem Ruden oft niebriger ist als nach bem Bauche hin.

Farbe ber biden, zaben, nicht leicht abziehbaren bitterlichen haut ift gelb. Beifliche Puntte find zerftreut aufgetragen, rothliche Puntte und Fleden an ber Sonnenseite haufig. Leberfleden finden fich nicht selten.

Das Fleisch ift etwas hellgelb, glanzend, strahlig faftreich, schmelzend, von fehr fugem, eblen Geschmade.

Der Stein lofet fich nicht gut vom Fleische, ift 9" hoch, 6 breit, 4 bid, oval, an ber Spite zugerundet, etwas spitzig, am Stielende stumpfipitz, größte Breite liegt in der Mitte. Rudenkanten sind stumpf, Bauche seicht und eng, mit stumpfen Kanten, Backen rauh und etwas afterkantig.

Reifzeit und Rugung: zeitigt gegen Enbe Sept. und im Ott. Als späte Frucht für die Tasel aller Anpflanzung werth. Zerspringt im Regen gar nicht leicht und hängt fest am Banme. Hogg im Manual, obwohl er den Stein als ablösig angibt, bezeichnet die Frucht doch nur für die Tasel als 2. Ranges, dagegen als trefflich zum Einmachen.

Der Baum wächst kräftig, wird groß und ist tragbar. Triebe etwas stusig, rothraun, stark silberhäutig, nach oben sein gelblich punktirt, kahl. Blatt ziemlich groß, elliptisch, auch wohl breitlanzettlich (besonders am Fruchtholze schwal, fast lanzettlich), meistens stehend, etwas rinnensörmig, glänzend, oben kahl, runzelig. Blattstiel zweidrüsig. Augen stumpsspie, weißlich angelausen, fast anliegend. Träger hoch mit langen Wittelrippen.

Anm. Zu ihrer Reifzeit gibt es keine Frucht, die leicht mit ihr verwechselt werben könnte. Kochs gelbe Spätbamascene ist rumber, ovalrund, und tritt der Bauch am Stielende stärker vor. Die vor ihr zeitigende Waterloopstaume ist beträchtlich größer und mehr langoval, auch deren Stein ablösig. Liegel setzte die Frucht unter die Zwetschenartigen Damascenen, da aber selbst bei Liegel sie 2" höher war als dick, und bei mir die Höhe die Dicke sast um 1/2" übertrifft, so ist sie hier unter die Wahren Zwetschen eingereiht.

Oberbied.

No. 21. Die Bislette Diapree. 1: - I,2, A.; Damascart. &w. bl. Fr. 6:- I, 1, Bb.



Die violette Biapree. Liegel (Duhamel) \*\* + Enbe Aug.

Heimath und Bortommen: ftammt aus Frankreich, ift bei allen Schriftstellern zu finden, die sie sammtlich loben. Doch eignet sie sich nicht recht für Jedermann, resp. für allgemeine Pflanzung, weil ihr Baum schon zu ben zärtlichern Pflaumengattungen gehört.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 79 Nr. 124 und IV. S. 52 und 61. Die Biolette Diaprée, Diapré violette. So nannte sie auch Duham. II. S. 125 Tas. 17; v. Sünderode V. S. 127 Nr. 25 und Oittr. II. S. 252. Pomon. Franc. Tas. 15 Nr. 28 zu die und kurz. Krast II. Tas. 190 gute Abbild. Christ nannte sie Blaue Diaprée, Krast: Buntfardige violette Pflaume, Mayer: Blaue herzsörmige Pflaume, Weber: Biolette Biolenpflaume, Heinesen: Beilchenpflaume. Im Lond. Cat. S. 161 heißt sie, menn sie die unstrige ist, Choston und nebenbei auch Matchloss, so auch ben Downing S. 290. — Im N. Obstradinet, Jena 1856, Sect IV. Lief. 2 ist sie schön, doch etwas zu sehr nach dem Stiese zu abnehmend, nach von mir erzogenen Krückten abgebildet. Bergl. auch Oberdied S. 454.

Gestalt: eirund, (eiförmig O.) (nach bem Stiele zu am breitesten), am Ruden gedrückt, der Bauch ist mehr aufgeworfen. Furche ganz flach, theilt ungleich, und ist nur gegen den Stiel hin etwas vertiest. Stempelpunkt klein, grau, steht etwas seitwarts, nicht auf der Spipe und nicht in der Mitte der Frucht. Diese ist fast mittel groß, 15" hoch, 121/2", breit und dick.

Stiel: 7" lang, maßig bid, meift gerabe, bicht behaart, roftfarbig. Stielhohle flach, auf einer schiefen Spite.

Hant: bunn, geschmactlos, genießbar, ziemlich leicht abzuziehen. Farbe schwarzblau, mit etwas feinen grauen Punkten. Der Duft ift bid und blau.

Fleisch: gelblich weiß, burchsichtig. hartlich, um ben Stein bisweilen rothlich, von fußem, sehr lieblich erhabenem eigenihumlichen Bohlgeschmad.

Stein: liegt frei in seiner Hohle, ist 9" hoch, 5 breit und 3 bid, von Form wie oben gezeichnet, unten stumps- oben scharsspis. Der Ruden ist mehr ausgebogen, die Mittelkante tritt nach dem Stiele zu etwas mehr hervor. Die Nebenkanten sind wenig bemerklich, die Bauchfurche ist enge, theilweise verwachsen. Die Backen des Steins sind wenig rauh.

Reife und Rugung: Die Pflaume reift im letten Drittel bes August und gebort zu ben besten Früchten, eignet sich auch zum Trocknen und gibt gute Prünellen. Darf in teiner Pflanzung sehlen. Bleibt wegen stropenber Tragbarteit bes Baumes öfters nur etwas klein. Bersbient aber wegen Fruchtbarteit im Garten ben ersten Plat.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird mäßig groß, seine gedrängt stehenden Neste und Zweige entspringen in stumpsen Binteln, seine Belaubung ist voll. Er ist nicht empsindlich auf Standort und Boden und trägt oft stroßend. Seine Blüthe entwidelt sich spät, aufsallend gedrängt und zahlreich, wird aber durch Räste und Rässe leicht verdorden. Er sett bald und häusig, früher als andere Arten Blüthen an, oft schon im ersten Jahre nach der Beredlung. Blätter oft ziemlich groß, schmal elliptisch, auch lanzettförmig, mit ausgesetzter Spite, unters und oberhalb weichhaarig, dunkelgrün, stumps: und grobgesägt, oft doppelt gesägt. Blattstiele 9" lang, start, ganz weichhaarig, wenig geröthet, bisweilen drüsse. Sommerzweige mäßig start, stusse, braun, charakteristisch dicht weich aarig, fast weißwollig, meist schon mit Blüthenaugen besetzt

Bemerkungen: die Frucht ift kenntlich durch ihre Eiform, schwarzblaue Farbe und frühe Zeitigung; sie wird selten ganz mittelgroß. Die Bahre Frühzwetsche zeitigt etwas später, ist größer, oval, (mehr länglich) und mehr violettblau, ihr Baum hat kahle Sommerzweige. Dieser Schilderung Liegels süge ich nur noch hinzu, daß ich diese an ältern Bäumen allerdings disweilen etwas kleine sonst der doch wie ste oben abgebildet ist, schon ziemlich mittelgroße blaue etwas rundliche Frühzwetsche wegen ihres wirklich auch eblen delikaten zwetschenähnlichen Seschmades ebenfalls sehr hoch schäke. Sie trägt in Reiningen alljährlich, ost sehr voll. Der Baum wird indessen nicht groß und alt, besommt nach kalten Bintern leicht Brandssechen, und eignet sich mur für geschützte Gärten und für den Liebhaber, der aber, wenn er die Frucht einmal erkannt hat, die Sorte nicht leicht wieder wird missen wollen. In Riendurg und Zeinsen zeigte sich indes der Baum auch in sreier Lage gesund und gegen harten Frost nicht empfindlich.

No. 22. Große Zuderzwetiche. 1: — I, 2. A.; Damascemenart. 2m., blaue Fr. 6: — I. 1. A. b.

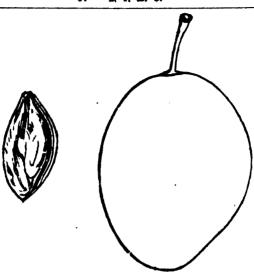

Große Buderzwetiche. \* \* Enbe Mug.

Seimarh und Vorkommen: obwohl biese Frucht an manchen Orten bereits verbreitet ift, bewerkt Liegel doch mit Recht, daß sie bei keinem Autor vorkomme. It im Hannover'schen allgemein verbreitet unter dem sehr passenden Ramen Jakobi-Zwetsche, und verdient bei reichslicher Tragbarkeit des Baums sowohl für die Tasel wie auch als der Hauszwetsche sehr ähnliche, aber früher zeitigende Marktfrucht häusige Anpflanzung. Weinerseits schätze ich sie nebst Fürst Frühzwetsche mehr als alle andern mir disher bekannten Frühzwetschen, die, wenn sie groß sind und iragbar, der Pauszweische an Reise meistens zu wenig merklich vorangehen. Wein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 81 Rr. 9 unter obigem Namen. Liegel bemerkt, daß sie auch unter dem Namen Belzzwetsche (veredelte Zwetsche) bisweilen auch Ananaszwetsche vorkomme, welcher Rame einer andern Frucht gebort. Rach Deft III. S. 155 erhielt er sie auch als Odrells Große Ungarische Pflaume mit der älteren Rr. 63, die mit Odrells neuer großer Zwetsche Rr. 160 nicht verwechselt werden darf. Imgleichen bekam er sie nach Dest IV. S. 54 als Rladrauer Pflaume. Ich bekam die Frucht zuerst aus herrnhausen, wo man sie Blaue Gierpflaume früher nannte, und da ich den im Hannover'schen gangbareren Ramen damals noch nicht kamte, habe ich sie als herrnhauser blaue Eierpflaume hter versandt, unter welchem Namen sie auch Liegel Mon. Scht. 1858 S. 281 kuz beschendt. Diese Frucht und die Große Zuderzweische zeigten 1859 und 1860 sich völlig überein.

Ge stalt: nach stafel etwas größer als die Hauszweische, 1" 7" hoch, 1" 31/2" breit, 1" 2" dick. Sestalt oval, auch etwas eisörmig. So habe auch ich früher die Form kleinerer Früchte notirt, (die auch bei der Hauszweische merklich andere Form haben als die großen). Gute Früchte waren bei mir zweischenförmig, und nicht selten von der Größe obiger Figur (Seitenansicht) 2" und barüber hoch. Auf beiden Seiten ist die Frucht merklich gedrückt, gegen den Banch ablausend, so daß dieser eine breite stumpse Schneibe bildet. Der Rücken ist stärker ausgedogen. Der größte Durchsmesser sällt nach Liegel mehr nach der Spise hin, bei mir stets mehr nach dem Stiele hin; die flache Furche theilt in ungleiche Hälsten. Der Stemspelpunkt ist groß, gelblich, und sieht etwas seitwärts der eigentlichen Spise.

Stiel: 10" lang, tahl, bunn, hellgrun, wenig geflect, fit in etwas ausgeschweifter Soble.

Farbe ber bunnen, abziehbaren, etwas fauerlichen haut ift schwarzblau. Gelbe Buntte find nur weitläufig vertheilt, bagegen finden fich ofter kleine und größere Rostfleden. Der Duft ift bid und blaulich.

Das Fleisch ift heller gelb, als bas ber Hauszwetiche, auch nicht so fest, boch nicht weich, noch consistent, strahlig, etwas burchsichtig sassereich, von ebelm, sugem, erhabenen Geschmade, nicht ganz so sußweinig als bei ber Hauszwetsche.

Der Stein ift 13" hoch, ftart 6 breit, 4 bid, flachbadig, nicht fehr ranh, fakt langettförmig ober burch nach bem Stielende hin ftart ausgebogenen Raden und vorgeschobene, etwas nach ber Bauchseite übergebogene und etwas abgestumpfte Stiellpite bem Steine ber Hauszweische ahnlich. Bauchsurche ziemlich tiet, oft auch flach, etwas zadig; Rüdenkanten nicht breit, die Mittelkante erhebt sich start, doch ftumpf.

Reifzeit und Rutung: zeitigt Ende Aug., faft 14 Tage vor der hauszwetsche. Rür Tafel und Markt.

Der Baum wird groß, treibt ftart, macht ftart abstehende Aeste und belaubt sich reich. Er ist sehr kenntlich durch seine großen, slach ausgebreiteten hängenden Blätter. In Belaubung ist er vielleicht am ähnlichsten der Bioletten Jerusalemspstaume, hat aber noch größeres Blatt. Rach Liegel trägt er bei Braunau selten voll, was Liegel ben Zerstörungen der Pflaumenwespe zuschreibt. In meiner Gegend zeigt er sich sehr fruchtbar und sehlt selten ein Jahr, wenn er auch nicht vollsommen so reich trägt, als die Hauszweiche. Triebe gerade, auf der untern Seite violettgrün, oben violett duw telbraun, bald nur etwas, bald start silberhäutig, etwas weichhaarig. Blatt sehr groß, (oft bis 4"Länge), merklich hängend, slach, zuweilen nach unten gekehrt rinnensormig, oben kahl, runzlich, nach Liegel länglich breiteisörmig, zugespitzt, nach meiner Bahrnehmung breitelliptisch, ost zur umgekehrten Eisorm neigend. Blattstiel hat meistens mit dem Blatte verwachsene Orüsen. Augen lang, konisch, abstehend. Träger breit, hoch, start wulstig, fast ungerippt.

An m. Unterscheibet fich von anbern fruben Zwetschen burch Form, Große und bas aroke Blatt bes Baumes. Dberbied.

No. 23. Bajaficja's Zweische. 1: -- I, 2. A.; Damascenerari. 3w., blave Fr. 6: -- I, 1. A. b.

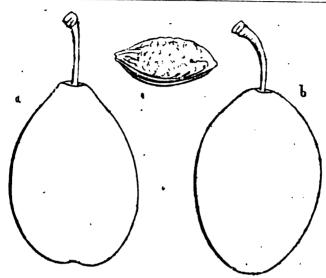

Bazalicza's Bretfche. Faft . Enbe Aug.

Heimath und Vorkommen: Liegel erzog biese Frucht aus bem Steine ber Rothen Kaiserpflaume und widmete sie seinem pomologischen Freunde, dem Hrn. Pfarrer Matthias Bazalicza zu Nitra Perkézieny bei Neutra in Ungaru. Da sie merklich vor der Hauszwetsche zeitigt, die sie an Größe übertrifft, in Farbe und selbst in Form aber ihr sehr ähnlich ist, so hat sie, da zugleich der Baum sehr tragbar ist, besonderen Werth als Marktfrucht. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 53 Rr. 332. Bazalicza's große blaue Zwetiche. Es wird gestattet sein, den Ramen wie oben abzuturzen

Se ftalt: nach Liegel 2" hoch, 11/2" breit und 1/2" weniger dick; recht vollsommene Früchte erlangten auch bei mir biese Größe, die meissten blieben 2—3" weniger hoch und verhältnismäßig weniger dick und breit. Sestalt oft etwas umgekehrt eisormig, wie in obiger Figur, wo a die Bauchansicht, b die Seitenansicht darstellt. Recht häusig nimmt sie indeß auch nach der Spitze so ab, daß die größte Breite in der Mitte liegt und sie eioval wird, oder die Form der Hauszweische annimmt, wo dann auch der Rücken nach dem Stiele hin sich ebenso rundet, als nach der Spitze hin. Der Rücken ist stärker erhoben als der etwas

flache Bauch. Furche flach, theilt meistens etwas ungleich, häufig auch gleich und brückt ben Raden am stärkften nach bem Stiele hin. Der Stempelpunkt sitt unvertiest ziemlich auf ber Mitte ber Spite.

Stiel: 9" lang, roftfiedig, behaart, sitt in seichter Soble, umgeben mit einem knorpelartigen Ringe, ber an ber grunen Frucht noch mehr ins Auge fällt, als an ber reifen und charakteristisch ift.

Farbe ber leicht abziehbaren, gaben, wenig fauerlichen haut ift violettblau, auch schwarzblau; tleine golbartige Punkte sind zahlreich, bie sich vit zu Figuren und Streifen gestalten. Auch Leberslecke finden sich. Der Duft ist bick und violettblau.

Das Fleisch ift gelb, faserig, zart, von sugem, mit etwas feiner Saure vermischtem eblen Geschmade, ber jeboch weniger vorzüglich ift als ber ber hauszweische.

Der Stein ist unablöslich, 13" hoch, 6 breit, 4 bick, ziemlich lanzettsörmig, nach bem Stielende stärker abnehmend, als nach ber Spize; Bauchsurche seicht, Rucken stärker erhoben, bessen stumpse Kanten mit etwas erhobener, nur wenig scharfer Mittelkante nach ber Spize hin an Breite etwas, oft stark zunehmen. Backen skach, rauh und afterkantig, und beren größte Erhebung liegt allermeist etwas mehr nach der Stielsspize hin, die größte Breite jedoch liegt in der Mitte.

Reifzeit und Rugung: zeitigt nach Liegel mit ber Rothen Kaifer pflaume nach bem halben Auguft, bei mir jedoch merklich fpater, erft Ende Aug. ober Anf. Sept., ziemlich gleichzeitig mit ber Großen Reine-claube.

Der Baum mächst gut und ist früh und reichlich tragbar. Sommerzweige dunkelbraun, gerade, kurz behaart, größtentheils jedoch sast kahl, silberhäutig, gelblich gesteckt. Blatt ziemlich groß, slach ausgebrettet, etwas hängend, dunn, mattgrün, elliptisch, oft langelliptisch, nach Liegel behaart, mährend ich es oben unbehaart finde. Augen stumpfspis, stehend; Augenträger niedrig.

Anm. Bon anbern ähnlichen großen, schwarzblauen Zwetschen umterscheibet fie sich burch ihre Neigung zur umgekehrten Giform und ben gebachten Ring um ben Stiel in ber Stielhohle.

Oberbied.

No 24. Rleine Zaderzwetiche. 1: - I, 2. A; Damascenenart. 8m., blaue Fr. 6: - I, 1. B b.

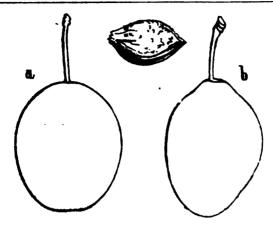

Rleine Buderzweische. Liegel (Diel, Dittrich). \*\* 1/8 Sept.

Seimath und Bortommen: sie ist schon langer bekannt, boch weiß man nicht, wo sie entstanden ist. Bielleicht ist sie ein Samling ber Bioletten Diaprée, die noch alter sein mag, und mit welcher sowohl ber Baum, wie auch die Frucht viele Aehnlichkeit bat.

Literatur und Synonyme: Diel hat fie in s. Syft. Berzeichniß S. 148, auch Dittrich beschrieb fie II. S. 258, und lieferte fie in seinem Obstcab. Rr. 57, boch ift fie von Liegel, heft II, S. 88, Rr. 64 am genauesten ind Auge gefaßt worden. Die Frucht soll hie und ba, namentlich bei Commans in Coln, wie die Erose Zuderzwetsche, Ananaszwetsche genannt werden.

Seftalt: ber gewöhnlichen Zwetsche etwas ähnlich, aber kleiner von Form wie oben gezeichnet, in ber Mitte am breitesten, Ruden und Bauch sind fast gleich erhoben, gegen ben Stiel ist sie etwas versungt. Die Furche ist seicht und theilt ungleich, wodurch sich die eine Seite mehr erhebt. Der bankelgraue Stempelpunkt steht meist in der Mitte auf der Spitze. Die Frucht ist nach Liegel 1" 31/2" lang, 1" dick und saft ebenso breit, doch sinde ich viele Früchte von stärkerer Dicke.

Stiel: 10" lang, behaart, meift gerabe, rostfarbig.

Saut: buntelvioleitblau, fast ichmarzblau, bid blau bebuftet, bid und gabe, boch geniegbar, ohne auffälligen Geschmad.

Fleifch: gelblich, etwas feft, erhaben fuß, schwach feinsauerlich, gang gweischenartig.

Stein: ganglich loslich, von Form wie oben gezeichnet, 9" hoch,

5 breit, 3 bid, mit etwas erhobener flumpfer Mittelkante, bie sich nach unten erweitert. Baden etwas afterkantig und rauh. Bauchsurche fehr enge, seicht, unausgebilbet.

Reife und Rugung: die Frucht reift im ersten Drittel bes September, 3 Wochen vor der Gemeinen Zwetsche, wie Liegel in den Frauendorfer Blättern später noch mittheilte. — Sie verdient demnach als Frühzwetsche schon Fortpflanzung, doch war der Unterschled in Meiningen gegen die Gemeine (Gewöhnliche) Zwetsche zeither nicht so groß und betrug östers nur 8, höchstens 14 Tage, auch schien mir der Geschmack der letzteren doch ebler, als der wenn auch süßeren Kleinen Zuckerzwetsche zu sein.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird groß, belaubt sich start, ift nach Diel mäßig tragbar. In Meiningen bilbete er zeither nur einen kleinen Baum, der viele dichtstehende seine Zweige macht, die oft troden werden, er trug aber in manchen Jahren schon recht voll. — Sommerzweige nur in der Jugend stark, später sein und schmächtig, schmutziggrau, auf der Schattenseite gründraun, nach der Spite hin dunkelviolett, weichhaarig. Blätter mittelgroß, unterhalb behaart, längslich eiförmig (länglich oval, O.) oder eirund (eisörmig, O.), mit meist ziemlich langer auslausender Spite, regelmäßig, zum Theil doppelt gestägt. Blatistele 1/2" lang, behaart, geröthet, bisweilen mit 2 Drüsen.

Bemerkungen: Liegel vergleicht sie mit der Gemeinen kleinen Zwetsche (boch ist nicht eina die Gewöhnliche sive Hauszuschsche darunter zu verstehen). Diese sei ihr in Form, Farbe, Größe und Reise ähnlich, aber kurzer gedaut, habe einen stark aufgeworfenen Rücken, ihr Stein sei unlöslich und sie selbst weit schlechter von Geschwack. Die von ihm noch erwähnte Augustzwetsche ist größer, kurzer gebaut und der Baum hat kahle Sommerzweige. — Bon der Bioletten Diaprée, auf deren Aehnlichseit ich selbst hinwieß, ist sie durch spätene Reise und weniger edeln Geschwack unterschieden, und auch die in meinem Besitze besindliche Dielsche Augustzwetsche, Lüczels wahre Frühzwetsche) ist eine der Gewöhnlichen Zwetsche in Form und Größe ähnliche, aber früher als die vorliegende reisende bessere Frucht, deren Baum leider aber wenig tragbar ist.

Anm. In meiner Gegend ift obige zwar tragbar und an sich gut, ber Geschmad jedoch nur \*, und ba fie zugleich klein ift und mit ber hauszwetsche reift, burste fie boch zu ben entbehrlichen Früchten gehoren.

No. 25. Fürfts Frühzwetiche. 1: — I, 2. A.; Damascenenart. 3w., blaue Fr. 6: — I, 1. B b.



Fürfts Frühzwetfche. \*\* + ober ++ 1/8 Sept.

Heimath und Borkommen: biese recht sehr werthvolle Frucht erhielt Liegel von dem um die Pomologie verdienten Herrn Baron von Trauttenberg in Prag, als weiter herstammend von Herrn Prosessor Pater Hack in Leitmerit, und benannte sie nach dem bekannten Herrn Eugen Fürst, Redakteur der Frauendorfer vereinigten Blätter, Sohn des Begründers der Pstanzungen und Baumschulen zu Frauendorf. Verdient alls frühe Zweische die häufigste Anpstanzung. — Das Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 58, Eugen Fürfts Fruhzwetiche Rr. 210.

Gestalt: mittelgroß,  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  hoch,  $1^{\prime\prime\prime}$  bick und  $1^{\prime\prime\prime}$   $1^1/2^{\prime\prime\prime\prime}$  breit, eiförmig, um die Mitte rund; große Früchte sind in der Seltenansicht, auch oft ziemlich der Hauszweische ähnlich, und nähern sich in der Bauchansicht dem Oval. Rücken und Bauch sind gleich erhoben; der größte Durchsmesser liegt etwas mehr nach dem Stiele hin; am Stempelpunkte macht sie eine bemerkdare Spize. Die schwache Furche drückt den Rücken sast gar nicht, und theilt ziemlich gleich. Der Stempelpunkt sitt erhoben. Die Figur a oben gibt die Bauchansicht, b die Seltenansicht.

Stiel: nach Liegel 9" lang, bei mir nur 6-7, maßig bid, turg behaart, roftfarbig, fitt in feichter Soble in ber Mitte ber Frucht.

Farbe ber zähen, abziehbaren haut schwarzblau mit weitläufig vertheilten rothlichen Punkten, die gegen ben Stiel ftarker und häufiger werben, so daß die Frucht da bisweilen rothlich marmorirt ober gesftrichelt erscheint. Der Duft ist bick und blau.

Das Fleisch ift grunlich weiß, saftreich, bartlich, wie bei ber Hauszwetsche, von sußem erhabenen gewürzreichen Geschmacke, ber bem ber Hauszwetsche wenig nachgibt, sußer ift, aber nicht vollksmmen bie weinartige Sußigkeit ber Hauszwetsche hat.

Der Stein lost sich gut vom Fletsche, ist 11—12" hoch, 5—6 breit, 4 bic, etwas verschoben langelliptisch, fast lanzetlich; ber Bauch nach ber Spite, ber Rücken nach bem Stiele hin ein wenig stärker aussgebogen, die Stielspite etwas abgestutt. Größte Breite liegt in der Mitte; Baden sein rauh, Bauchsurche tief und weit, Rücken mehr ers hoben, bessen Witteltante stumpf etwas vorsteht.

Reifzeit und Rutung: zeitigt noch vor ber Hauszweische gegen die Mitte bes Sept., oft früher. Gibt für Tafel und Haushalt ber Hauszweische wenig nach, zerspringt im Regen nicht, und rechnet Liegel sie mit Recht unter die sehr tragbaren und fehr edeln Früchte.

Der Baum machst rasch und gesund, wird aber nach Liegel mur mittelgroß. Sommerzweige nach oben schmutzig braun, sein gelb gesteckt und unten oft mit gelblichem Silberhautchen überlausen, gerabe, start behaart. Blatt groß, runzlig, dich, steif, oben fast sahl, unten behaart, in Gestalt etwas veränderlich, am meisten elliptisch ober breitelliptisch, mitunter sast kurzoval und nach Liegel stumpf gesägtsgezahnt, während ich die Zähne ziemlich spitz und scharf sand, wenigstens an den meisten Blättern. Blattstiel kleindrussg, Augen groß, gedrängt sitzend, langspitz, abstehend.

Anm. Von ber gemeinen Zwetsche unterscheibet sie sich leicht burch frühere Zettigung und behaarte Eriebe, sowie auch von anbern frühen Zwetschen burch ihre eigenthumliche Gestalt.

Oberbied.

No. 26. Rathe Zweifche. 1: — I, 2. B; Damascenenart. Zw., rothe Fr. 6: — I, 2. A (B), b.



Rothe Bwetsche. Faft \*\* Mitte Ang.

Heimath und Borkommen: die Herkunft dieser aller Anpflanzung werthen, recht guten Frucht ist unbekannt, und findet sie sich nur beschrieben in Bechsteins Forstbotanik S. 159 als Spispflaume, Rosinenspflaume, Spitzige rothe Pflaume. Sie ist in Bayern und Oesterreich in den Gärten der Landleute viel verdreitet, wo der Baum durch Austläuser sich sortpflanzt, aber auch aus dem Kerne acht nachartet und etwas bessere und geringere Sorte erzeugt hat. Wein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 96, Rr. 47. Dittrich III. S. 383. Bechstein am angef. Ort. Synonyme waren barnach Spityflaume, Rofinenspflaume; fie ift aber nicht zu verwechfeln mit ber weit größeren Spitzwetfche.

Se ft alt: erlangt nach Liegel in gebautem Boben etwas mehr Größe als die Hauszwetsche, war bei mir fo groß als starte hie sige Hauszwetschen, und hat eine etwas ähnliche Form. Gestalt nach Liegel etwas länglich umgekehrt eisormig, am Ropfe und auf beiben Seiten gebruckt, gegen ben Stiel mit einer sansten Einbiegung stumpfspitz austausend, die größte Breite in ber Mitte, bisweilen mehr nach der Spitze

hin. Bei mir litt biese Form barin eine kleine Aenberung, baß hausig bie Früchte nach ber Spite boch auch zu sehr abnahmen, um als umge-kehrt eifdrmig bezeichnet zu werben, welche Bezeichnung nur auf einen Theil ber Früchte paßt. Gine Seite ber Frucht erhebt sich oft mehr, als bie andere. Der Stempelpunkt sitt auf ber Spite fast unvertiest.

Stiel: 10" lang, behaart, bunn, mit einzelnen Rosifieden, fist in enger seichter Boble.

Farbe ber biden, zähen, leicht abziehbaren Haut ist anfangs bells roth, mit etwas burchschienenbem Gelb, in techter Reise braunroth, worin sehr viele kleine graue Punkte bemerkbar sind.

Das Fleisch ift gelb, nach Liegel troden, etwas teigig, etwas sauerlich-sußweinig, ohne besondere Erhabenheit, war bei mir zwar nicht sehr saftreich, jedoch nicht troden, und von recht angenehmem Geschmade, und nur in nassen Jahren fielen die Früchte vor rechter Reise schon ab.

Der Stein ist bem ber Hauszwetsche sehr ähnlich, ziemlich lancettförmig ober vielmehr sehr langgezogen eisbrmig, mit einer am Ropse
ber Eisorm etwas vorgeschobenen und nach ber Bauchseite etwas übers
gebrehten kurzen, etwas abgestumpsten Spicke, 11—12" lang, 6 breit,
3 bick, stachbackig, rauh. Bauchsurche ziemlich breit mit zackigen Raw
bern; Rückenkanten schmal; die Mittelkante erhebt sich nach dem Stielende etwas und wird scharf.

Reifzeit und Nutung: zeitigt nach Liegel im zweiten Drittel bes August, bei mir oft etwas früher, und gibt an andern Orten Liegel bie Reise auch gleichzeitig mit ber Königspflaume von Tours, also Mitte August an. Für ben frischen Genuß recht angenehm und gute Marttefrucht.

Der Baum wird nach Liegel höher und stärker, als ber ber Dauszwetsche, und trägt fast jährlich reichlich, welche besondere Fruchtbarkeit
sich auch bei mir bestätigt. Sommertriebe etwas stufig, bunkelviolett
mit Silberhäutchen belegt, dicht weichhaarig. Blatt groß, hängend, stach
ausgebreitet, oben und unten behaart, sast runzellos, nach Liegel eisörmig
zugespitzt, auch umgekehrt eilancettlich, nach meinen Wahrnehmungen
unten am Zweige dis zur Mitte elliptisch oder breit lancettlich, nach
oden meist eisörmig. Blatistiel hat ungleich stehende Drüsen. Augen
nur etwas abstehend wollig, kegelsormig; Träger niedrig, ungerippt.

Oberbied.

Nr. 27. Die Burgunder Zwetiche. 1: — I, 2. B.; Damancenenart. 8m. m. rothenfer. 6: — I, 2. B b.

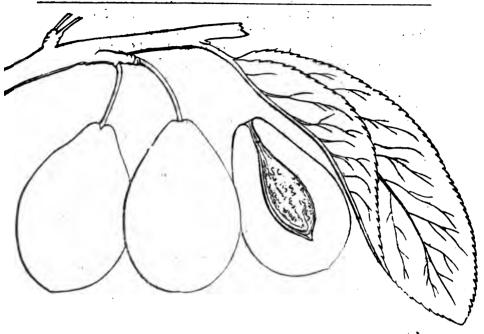

Bie Burgunder Bwetiche. Liegel. + ? Enbe Mug. - Auf. Sept.

Heimath und Vorkommen: sie kam an Liegel aus der Central-Obstschule in Grät unter dem unrichtigen Namen Sussina torla d'uova di Borgogna, aus Monza.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb sie in s. fyst. Anl. II. S. 98, Ar. 81. — Im IV. heft S. 51 stellt er sie wiederholt zu ben sehr eblen Fruchten. — Im R. Obsitabinet von 1857 ist sie in Lief. 5 der IV. Sect., boch etwas zu roth und nach bem Stiele zu etwas zu start verjüngt, nach von mir erzogenen Früchten, bereits abgebildet.

Ge fta lt: Liegel beschreibt sie als ber Gewöhnlichen Zwetsche etwas ahnlich in Größe und theilweise auch in ber Form. Lettere bezeichnet er noch genauer als umgekehrt eiförmig (wosur ich verkehrt eirund sage), oben sei sie abgerundet, nach bem Stiele zu stumpsspis. Die aus seinen Reisern erzogenen Früchte sind bei mir immer nach bem Stiele zu start verzüngt, wie ich sie oben zeichnete, und stehen also den Dattelzweischen sehr nahe. Am Kopse rundet sich die Pflaume theils flachrund ab, theils auch etwas stumpsspis und der kleine, graue, sühlbare Stempelpunkt

steht bann auf ber meist etwas erhobenen Spige. Die Furche ist sehr seicht und nur als Strich bemerklich, sie brückt ben Rücken wenig und Rücken und Bauch sind beshalb ziemlich gleich erhoben. Die Frucht ist mittelgroß, je nachbem sie nach bem Stiele zu mehr ober weniger ausgezogen ist, mißt sie 1" 7—9" in ber Höhe, 1"—1" 2" in ber Breite und ebenso viel, meist aber etwas mehr in ber Dicke.

Stiel: lang, oft bis 9" bunn, behaart, grun, oft beroftet; er sitt oben auf ber Spite in einer seichten und engen Höhle (bie Liegel als etwas vorgeschoben bezeichnet und womit wohl bie Berjüngung nach bem Stiele zu gemeint ift).

Haut: bunn, jahe, läßt fich abziehen. Die Farbe ift blaurothlich, stellenweise schwärzlichblau. Durch jahlreiche golbfarbene über die Frucht gestreute Buntte, die in Streifchen und Figuren übergeben, wird die Frucht schon von Ausehen. Der Duft ist blau und bunn.

Fleisch: gelblich, zwetschenartig, hartlich, faftig und in guten Jahren auch ber Beschreibung Liegels entsprechend von zudersüßem, recht angenehmen feinen Boblgeschmad.

Stein: nach Liegel nicht ganz löslich, in Meiningen meist unlöslich, 13" lang, 6 breit, 31, bid, von Form wie ich ihn zeichnete, oben turz und scharffpit, unten zusammengebrückt und verlängert, stumpfspit, am Rücken gleichsormig gerundet, mit stumpsen Rebenkanten und etwas rauber, mehr erhobener Mittelkante. Bauchsuche seicht und enge; Backen ein wenig raub.

Reife und Rugung: fie zeitigt gegen Ende bes Auguft, ift eine recht icon intereffante Frucht und verdient nach Liegel als Fruhzweische die haufigfte

Anpflanzung. Sangt auch fest am Baume.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat gemäßigten Buchs, macht abstehende Aeste, belaubt sich etwas leicht, ist auch recht tragbar. Die Blätter sind groß, breit, eirund (eisormig, D.), mit etwas aufgesetzer Spitze, unterseits behaart, boppeltgesagt gekerbt. Die Blätter bes Tragholzes sind elliptisch, unterseits viel mehr als die der Sommerzweige behaart. Blattstele start, die 9" lang, behaart, meist ganz dunkelroth, bsters mit Orusen am Grunde des Blattes. Sommerzweige weichhaarig, rothbraun, auf der Schattenseite grün, am unteren Theile graubraun

gefprentelt.

Bemerkungen: die Frucht, sagt Liegel, ist kenntlich durch ihre besondere Form, violette, in der Ueberreife sast schwarze Farbe mit goldsarbenen Punkten, durch frühe Reise und eblen Geschmad, auch durch ihren langen Stiel. — Diesem muß ich sedoch anstigen: die Meiningen gewachsenen Früchte haben die eigenthümliche fast double der Geschward und die deschweren strückte haben die eigenthümliche Färdung, doch blieb daß Fleisch in den meisten Jahren so hart, daß es nur in der Ueberreife, wenn die Frucht am Baume gewelkt war, recht geniesbar war, wo es dam in guten (sonnigen) Jahren auch den geschilderten Bohlgeschmad hatte. Da sie jedenfalls zu ihrer Ausbildung ein wärmeres Clima erfordert, auch der Baumssich gegen Kälte empfindlicher als andere zeigte, so habe ich die Sorte in der Baumssich, Ihr sieht die Kothe Dattelzwetsche fehr ähnlich, die Lettere ist aber von Born noch mehr länglich, schon purpurroth und von Geschmad schon bestein, und des Stein ebenfalls nicht löst, möchte ich ihr doch den Borzug bei der Pflanzung geben.

Der Pflanzung geben. 3afn.
Anm. Bei manchen Ctemplaren obiger Frucht hat, von ber Seite angesehen, ber Ruden seine größte Erhebung auch etwas mehr nach dem Stiele bin, so bas solche Cremplare in ber Seitenansicht und überhaupt einer hauszwetsche an Ge-

fialt febr. abulich find.

No. 28. Bislette Artferin. 1: - I, 2. B.; Damascenenart. 3m., rothe Fe. 6: - I, 2. B b. (a).

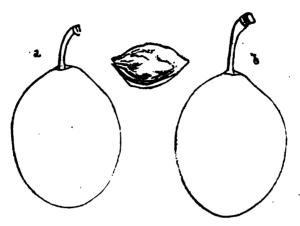

Vislette Raiferin. . . Begen Enbe Gept.

Heimath und Bortommen: gehört zu ben alten Früchten, sindet sich nur sporadisch verbreitet und wird oft mit andern ähnlichen Früchten verwechselt. Ift eine schätzbare Tafelfrucht, wenn gleich es ihren Werth etwas herabbrück, daß sie fast gleichzeitig mit ber Hauszwetsche reift. Wein Reis erhielt ich von Lieges.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 104, Rr. 56, Biolette Raiserin. Dittr. II. S. 205; Chrifts vollft. Bomol. S. 128; Bunberobe S. 146, Rr. 29 fceint nicht die rechte zu sein, ist wenigstens zu bunketblau, vielleicht die blaue Raiferin? er hält seine Frucht für die Duhamel'sche Sorte; auch Pastor Meyer Rr. 4, Zaf. 1, Pomon. Frane. Taf. 10, Nr. 15, Pomona Austriae Taf. 200 haben nicht bie rechte Sorte unter obigem Ramen. — Quintin, I. Tom. p. 257; Duham III, S. 127 wird obige fein, doch fagt er, die voritable Imperatrice violette fet fast rund, violett ftart bestäubt und eben fo fpat als die Bringeffinpflaume, wobet er feine vorliegende Brucht eher für eine fpate Berbrigon halten will. Bei Gunberobe finbet fich bie Bemerkung, daß Tournefort, ber ben Ramen Imporatrico violette guerk aufführe, eine ähnlich runde Frucht, wie die Beiße Kaiferin habe. Es findet also bei den Autoren viele Unficherheit über die hier vorliegende Sorte ftatt, und wird fie auch noch häufig mit ber Bioletten Raiserpflaume verwechselt. Es wird nichts übrig bleiben, als ben Ramen nach Duhamel und Liegel nunmehr nur auf obige Frucht zu fixiren. Synonyme, theils unrichtige, find noch Pringeffinpflaume, Sobeitspflaume, Fürftenzwetiche, und ift ju merten, bag es auch noch eine Duntelblaue Raiferin gibt, von ber eine aus England getommene Blaue Raiferin noch wieber verschieben sein wird, beren Früchte ich noch nicht fah. Downing S. 290 hat eine Blue Imperatrice, bei ber er Imperatrice violette als Synonym aufuhrt, bach nach feiner beigegebenen umgefehrt eiformigen Figur ficher unrichtig, auch felbft zweifelt, bag bie englische und fransoffice Frucht bes Ramens biefelbe fei. Auch ber Lond. Cat. hat nur eine umgetehrt eifbrunge Blue Imperatrice mit ben Synonymen Imperatrice, Imperatrice violette, und hat Imperatrice violette grosse als Synon, ber hauszweische.

Geftalt: bie Frucht hat nach Liegel bie Größe und Form ber

Handzweische, boch sind gute Zweischen hier viel größer, und gibt auch Liegel die Größe an zu 1" 5" Höhe, 1" 2" Dicke und 1/2" weniger breit, wie sie auch bei mir war. Gestalt nach der Bauchansicht (obige Figur a; b gibt die Seitenansicht) ein nach beiden Enden ziemlich gleichmäßig zugespistes Oval, die stärkste Dicke fällt in die Mitte; der Bauch ist nach Liegel nach der Spize hin mehr ausgeworsen als der Rücken, gegen den Stiel hin aber niedriger; ich sand immer den Rücken stärker ausgeworsen, am stärksten ein wenig mehr nach dem Stiele hin, und die Seitenansicht wie obige Figur d, welche die Form der Hauszwetsche wirklich gibt. Viele Früchte sind gegen die Spize hin an Rücken und Bauch merklich gedrückt. Die unbedeutende Furche brückt die Frucht meisstens nicht und theilt ungleich. Der Stempelpunkt sitzt bald auf der Spize, bald etwas seitwärts.

Stiel: 8" lang, maßig bid, behaart, roftig, fist haufig auf ber Spise etwas fchief, bisweilen auch in einer kleinen Soble.

Farbe ber bunnen, boch zähen, abziehbaren Haut bunkelviolett, behielt jedoch bei mir braune Stellen und ift voll von galbfarbenen Punkten, die sich zu Streifen und kleinen Fleden gestalten. Duft blau und bunn.

Fleisch: goldgelb, fest, fein, sehr saftreich, vom ebelsten reinsten Zudergeschmade. Stein: llein, ablöslich, 8—9" hoch, 5" breit, 3 bid, zwetschenfteinartig, ben ausgebogenen Ruden weggebacht mehr laucettsormig als eisornig, am Stielende etwas abgestutt; die größte Breite fällt etwas nach dem Stiele hin, der Ruden erhebt sich mehr, die Mittellante tritt vor und wird nach dem Stielende hin schaft, Bauchsurge seicht, Baden etwas rauh, auch etwas aftertantig.

Reifzeit und Rugung: zeitigt etwas vor und mit ber hauszwetsche gegen Ende September. Die Frucht springt im Regen nicht leicht auf und sault nicht, hängt sest am Baume, wird selbst, wenn sie einschrumpst, noch sußer, und ist für die Tasel werthvoll. Getrodnet und gekocht ftanden die Früchte im Geschmad jedoch benen der Hauszwetsche nach und waren etwas weichlich.

Der Baum wird mäßig groß, treibt die Aeste in stumpsen Winkeln und macht dadurch eine ziemlich stache, etwas spervige Krone, ist gegen Kälte hart und trägt fast jährlich sehr reichlich. Sommerzweige machen in der Jugend oft dorwartige Fruchtspieße, sind braunroth, unten start silberhäutig, stufig, etwas und ganz kurz behaart. Blatt sast klein, nach Liegel oval, dieweilen sast sancettschie (unser umgekehrt ei-lancettlich); ich sand es häusig auch oval mit aufgesetzer kurzer Spige, große auch rundlich, viele jedoch auch elliptisch oder sast breit eisormig; es ist ziemlich sach ausgebreitet, dunn, weich, oben glatt, unten behaart. Augen kurz, dich, spizig, abstehend, oft start abstehend.

Anm. Die Englische Zwetsche, welche obiger ahnlich ift, hat sehr langen Fruchtstiel und der Baum hat table Triebe. Ich muß jedoch bemerten, daß ich die Triebe der obigen Mitte Sept, auch schon fast völlig tahl sand, so daß ich taum mit dem Glase hin und wieder etwas ganz kurzes haar sinden konnte, und meinerseits die obige unbedenklich unter die Wahren Zwetschen einrangtren würde, wie sie dem Liegel in der Uedersicht heft 4 auch in beiden Ordnungen ausgeführt hat. Ober die d.

Nr. 29. Stef Geffab v. Egger. 1: — I, 2. O.; Demascenenart, &w., gelbe Fr. 6: — I, 3. A b.

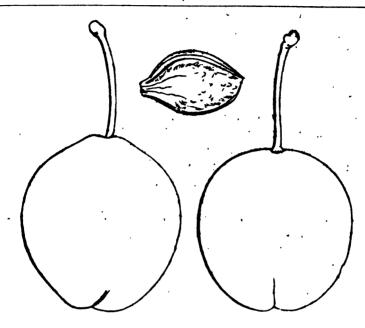

Graf Guftav von Egger. Liegel \* 1/2 Sept.

Deimath und Bortommen: Liegel erzog fie aus bem Steine ber Gelben Apritosenpflaume, und benannte fie nach bem Grafen Guftav von Egger in Karnten, welcher Liegels ganzes Pflaumensortis ment zu Lindheim bei Rlagenfurt anzupflanzen gesonnen mar.

Literatur und Synonyme: sie sindet sich beschrieben von Liegel III. S. 71 Rr. 394. Bei Dochnahl im Führer S. 105 heißt sie Egger's de Sterzwetsche. In ben Annal, de Pamol. VI. S. 85 ist sie als Comte Gustave d'Egger (Liegel) abgebildet und von Roper beschrieben; sie reist bei letterem an den Ufern der Meuse Sug., ist aber in einer Form abgebildet, die ihr nicht zukommt, wurde auch dort weniger groß als bei mir.

Se ftalt: Liegel beschreibt sie als schon eiförmig, (mein Girund) oben ftumpfipit, unten start platrund, größte Breite sast 2/3 nach unten, um die Mitte ziemlich rund, gegen den Bauch jedoch etwas zusammen-gezogen, eine stumpfe Schneibe bilbend, Ruden und Bauch gleich erhos ben — groß, 12/3" hoch, 11/2" breit und ebenso die Die Furche brudt

ben Ruden fast gar nicht und theilt oft gleich. Der Stempelpunkt liegt auf ber Spige in ber Witte.

Stiel: 10" lang, bid, behaart, beroftet, in einer seichten, flachen Boble, in ber Mitte ber Frucht ftebenb.

Saut: bid, leicht abziehbar, hellgelb mit einzelnen weißlichen Bundten, auch meift mit rothen Buntten und einigen rothen Fleden, babei bunn und weißlich bebuftet.

Fleifch: weißgelb, fehr saftig, glanzend, strahlig, hartlich, von füßem, erhaben aromatischen, eblen Geschmad.

Stein: liegt hohl im Fleische, hat 10" in ber Hohe, 7 in ber Breite, 4 in ber Dide und bie von mir bezeichnete Form. Die Mittelkante bes Rudens ist erhoben und fast scharf. Die Bauchsurche ist enge und tief. Baden wenig rauh, aus ber Basis erheben sich 3-4 kurze Afterkanten.

Reife und Ruhung: bie Frucht reift im ersten Orittel bes Sept. und ift eine schone, gut geformte, belifate Frucht, bie empjohlen werben tann, nur zerspringt fie gerne im Regen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat einen gemäßigten Trieb und scient fruchtbar zu sein. Die Sommerzweige meines Baumes sind behaart, rothbraun, nach der Spize hin violettroth, auf der Schattenseite grün. Die Blätter sind groß eisdraug (oval, D.), zum Theil auch elliptisch, meist jedoch in der vordern Hälfte am breitesten mit auslaufender Spize, unterhald behaart, etwas seicht und stumpf gesägt; Blattstele behaart, geröthet, 6" lang, meist mit 2 kleinen Drusen besetz.

Bemertungen: Die Graf Guftav von Egger, fagt Liegel, ift tenntlia burd ihre regulare Giform, Grobe, gelbe garbe und burd ibren biden langen Stiel. Diesem tann ich noch Rolgenbes binguffigen. Ich eriog fie 1859 jum erftenmale in einigen Früchten, bie recht foon und gut maren. am 6 .- 8. Sept. reiften, und bie von mir gezeichneten 2 Formen hatten (welche fie auch gang beutlich in ben mehrfachen Rruchten bieles Jahres zeigt), boch mollte fich ber Stein nicht recht lofen. Es mochte bies jeboch von bem trodenen Standorte bes Baumes abgehangen baben, und icheint in biefem Sommer (1860) nach einigen halbreifen Fruchten, Die ich am 8. Sept. entzwei ichnitt, icon anbers m fein, wie biefes Mertmal überhaupt etwas fowantenb ift und fic nach ber Rabresund Bobenbeschaffenheit richtet. Liegel führt noch an, bag er neben ber obigen. Die ber Mutter, ber Gelben Apritofenpflaume, boch jum Theil noch abnlich ift (wenn fie, wie Liegel meint, burch Befruchtung mit bem Bluthenftaube ber neben: ftebenben Gelben Gierpflaume auch eine etwas mehr langliche Form angenommen hat), aus bemfelben Samen eine runbe Frucht, bie Slubed's Apritofen. pflaume erzogen habe, woraus alfo bervorgeht, bas fic burd Samenausiaet pon eblen Sorien leicht neue eble gruchte ergieben laffen, bie nicht allein in ber Rorm, fonbern wie andere Beifpiele zeigen, auch felbft in ber Rarbe pariiren tonnen. (Go erzog auch bier herr Cangleiinfpettor gromm aus bem Steine ber Gelben Mirabelle eine ber Mutter, in ben meiften Studen abnliche. bod violettblau gefärbte Frucht.) Jahn.

No. 30. **Reizeskalucu gelbe Bw.** 13.— I<sub>4</sub> 24.Ch.; NapusScennart. Sw., galbe Fr. 6:, — I<sub>4</sub> 24. Ch.; NapusScennart. Sw., galbe Fr.

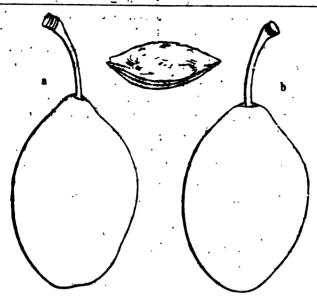

## Reigenfteiner gelbe Bwetfche. . . 2tes Drittel bes Gept.

Seimath und Vorkommen: biese treffliche Frucht soll ein herr von Reizenstein aus Italien nach Deutschland gebracht haben, und sollte sie baher eigentlich Reizensteins Zweische heißen. Ift schon und gut, recht reichlich tragbar und verdient hansige Anpflanzung, ist auch schon ziemlich verbreitet. Mein Reis erhielt ich von Diel und Liegel überein.

Siteratur und Synonyme: Liegel II. S. 112 Rr. 43 Reizensteiner zw. Da ich auch eine Rothe Reizensteiner Zwetsche erhalten habe, habe ich das bei andern Bomologen sich sindende Beiwort "gelbe" wieder hinzugesügt. Dittr. II. S. 216. T.D.G. XV. Zas. 4 wenig kenntlich. T. Fruchtg. IV, S. 148. Shrift Botterb. S. 379. Bolls. Bomol. S. 101. Christ hat sie aber mit der Selben Spätzwetsche für überein gehalten, und sind seine Beschreibungen unbrauchbar. Sidler, dem er Reiser von beiden mitgetheilt hatte, sand den Unterschied. Liegel erhielt die Frucht auch unter dem Ramen Busina settembrioa quialla und in Diels Catal. steht sie als Reizensteiner Pflaume.

Sestalt: zweischenförmig, hat die Form und Größe ber Hauszweische, ist nach Liegel 11/2" hoch, 14" bick und breit, war bei mir größer, gar nicht selten 2" hoch und 15" breit und bick, auch die Gegangrittes Sandsuch ber Obstande. III. stalt nicht soal, am Stiele etwas verjängt, wie Magel se bezeichnet, und Sidler selbst ohne Berjüngung nach dem Stiele sie abbildet, sondern wie obige Figur, wo a die Seitenansicht, d die Bauchansicht darstellt. Die slache, oft unbedeutende Furche drückt den Rüden etwas und theilt allermeist ungleich, wodurch eine Sälfte der Spipe sich mehr erhebt. Der kleine Stempelpunkt sitzt unvertieft neben bieser stärkeren Erhebung, bisweilen auch auf der Spipe in der Mitte.

Stiel: 10" lang, ftart behaart, gerabe, größtentheils roftfarbig, fteht in seichter und enger Soble, bie nach bem Ruden haufig forag abfallt.

Farbe ber dunnen, zihen, etwas bitteren, nicht gut abziehbaren Haut ist Anfangs etwas hellgelb, wird aber mit zunehmenber Reise bunkler gelb und wird an ber Sonnenseite lieblich und sanft hellreth getuscht, in welcher Rothe man schwarzgraue, weißeingefaßte Pankte mitunter sindet. Auch rothe Kreise um Punkte, sowie Rosisseden und Rosissiguren sinden sich. Der Duft ist weiß und bunn.

Der Stein ist 13—14" hoch, 6 breit, 3 bic, sehr flachbadig, ziemlich rauh, lanzettsormig, jedoch so, bağ bie größte Breite etwas mehr nach bem Stiele hin liegt, am Stielenbe etwas abgestunt. Bauchsurche breit, zadig; Rückenkanten schmal und stumpf, die Mittelkante steht nur etwas vor.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im zweiten Drittel bes Sept., ziemlich gleichzeitig mit ber hauszwetiche, für die Tafel angenehm und bei ihrer Schaheit und Zwetichenform auch für ben Murit zu empfehlen.

Der Baum wächst rasch, ist gesund, kommt in jedem, nicht allzutrockenen Boden gut fort, und trägt fast alljährlich sehr voll. Er wird nach Diel nur mittelmäßig groß, nach Liegel groß, treibt seine Meste in spisen Binkeln. Sommerzweige gerade, stärkere nach oben merkich abnehmend, violettbraun, unten mit gelblichem Silberhäutchen gesteckt und unterbrochen schwach weichhaarig; doch demerkt schon Liegel, daß kräftige Sommerzweige an jungen Bäumen sast ganz tahl sind, und nur ältere etwas weichhaarig, weshalb er die Frucht wie oben einreihte. Ich bemerke disher an meinen allerdings noch jängeren Bäumen, selbst an kleinen und schwachen Trieben, so wenig Haare, daß ich die Frucht unbedenklich in die 1. Ordnung gesetzt haben würde. Blatt mäßig groß, sast stehend, slach ausgebreitet, auf der oberen Seite kahl. glänzend, hellgrün, sast ich disher nicht sand, stumpf gesägt, sast geserbt. Die Drüsen des Blattstiels sind klein und meistens mit der Blattsubstanz noch verbunden. Augen anliegend, breitstumpssig. Augenträger schmal, ziemlich niedrig, langgerippt.

Anm. Kann zu ihrer Reifzeit mit einer anbern Frucht nicht leicht verwechselt werben. Die Gelbe Spätzwetsche ift eiförmig, die Baterloopslaume etwas anders geformt und nicht rosenroth überlaufen, hat quch ganz tahle Triebe. Ober d.

No. 81. Marmoriete Gierpflorme. 2: — I, 2. E.; Damastenmart. 3m., bunto Fel. 6: — I, 5. A (B) b.

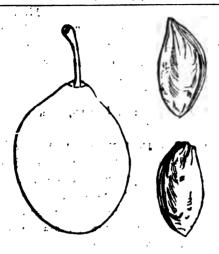

## Marmorirte Cierpflaume. \* \* Gube Mug.

Deimath und Vorkommen: diese schöne für Tasel und Markt bäusige Anpflanzung verdienende Frucht, deren Baum außerordentlich tragbar ist, erhielt Liegel von dem um die Pomologie verdienten Herrn Baron von Trauttenberg zu Prag, und bemerkt, daß sie den Namen Gerpflaume wenig verdiene, da sie nicht viel größer sei als ein Taubenei. Meine Früchte von dem von Liegel erhaltenen Reise waren ganz besträcklich größer, und erhielt ich dieselbe Frucht, als ich mir zum zweitensmale ein Reise erhat.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 77 Rr. 203. Kommt sonft nirgend vor und ift vielleicht eine neuere böhmische Frucht.

Ge stalt: nach Liegel nur 1" 4" hoch und 1" 1" bid und breit. Die Frucht scheint nach Jahren ober Bollsten bes Baumes, an Größe und selbst an Gestalt merklich zu varieren und wie ich in Nienburg, bei ziemlich vollstendem Probezweige, schon Früchte von 2" Höhe hatte, so waren sie hier, als der Probezweig so voll trug, daß ich die Hälfte der Früchte ausbrach, doch fast 13/4" hoch. Gestalt ist nach Liegel sast regulär oval, an beiden Seiten gleich abgerundet. Meine größeren Früchte wichen von dieser Form sämmtlich dadurch ab, daß sie nach dem Stiele hin einen kurzen vorgeschobenen Hals bilbeten und namentlich der Rücken

nach bem Stiele merklich farter niebergebrückt war, als nach ber Spitze hin, einzeln zugleich auch nach ber Spitze hin stärker niebergebrückt war, so baß bann eine Zwetschenform mit in ber Mitte start erhobenem Ruden heraustam. Die Dicke betrug bet mir 2" weniger als die Breite. Obige Figurt gibt die Seitenansicht und ist die gewöhnlichere Form bei Mittelgröße. Die Furche theilt nach Liegel ziemlich gleich, an meinen Früchten theilte sie eben so oft ungleich. Der Steunpelpunkt sitzt unvertieft oben anf der Spitze.

Der Stiel ift 9-10" lang, behaart, bunn, grun, und fitt in feichter Soblung.

Die Farbe ber biden, leicht abziehbaren Haut ist ein etwas helles Gelb, über welche Grundfarbe balb leichter, balb stärfer mit weniger burchscheinenber Grundfarbe, lavirt und verwaschen, eine brünnliche Röche sich am größten Theile der Frucht hinzieht, welche an stärfer besonnten Stellen die Grundfarbe ganz überbedt und zuweilen fast schwarzroth erscheint. In dieser Färdung sind dann an den besonnten Stellen um die zahlreichen Puntte noch seinere und stärfere dunkler rothe Puntte und Fleden vertheilt, daß die Frucht ein buntes, marmorirtes Ansehen erhält. Rur beschattete waren bei mir, wie Liegel angibt, leicht roth überlausen mit rothen Punkten. In der Ueberreise wurden wir einzelne Früchte saft überall schwärzlich roth.

Das Fleisch ift gelb, oft goldgelb, saftreich, nicht bruchig, boch nicht weich, von sußweinartigem, angenehmen Geschmade, etwas luger, als bei ber Rothen Gierpstaume, ber sie in Bollfaftigkeit nachsteht, im Regen aber auch nicht leicht aufspringt. In ber leberreife wird fie fance.

Der Stein ist ablöslich, bei großen Früchten 1" hoch, 7" breit, 5 bid, breitlanzeitlich ober vielmehr zwetschenförmig, oben rundspitz. am Stielenbe vorgeschoben, boch ist häufig die eigentliche Spitze bes Stielenbes abgebrochen und erscheint er start abgestutzt. Ruden ftarter andgebogen, Baden wenig rauh, start erhoben, Breite in der Mitte, Bauchfurche seicht, Mitteltante bes Rudens stumps.

Reifzeit unb Nugung: zeitigt nach Liegel im ersten Drittel bes Sept. 3ch habe 4mal bie Reifzeit gleichzeitig mit ber Rothen Eierpflaume, Ende Aug. notirt. Für Tafel und Markt.

Der Baum machst in ber Baumschule kräftig und scheint groß zu werben. Triebe behaart, gerabe, nicht bick, bunkelbraun, manchmal schmutzig silberhäutig. Blatt elliptisch, mittelgroß, etwas behaart, Blattstiel brüsig; Augen spis, aufrecht stehenb; Eräger hoch.

No. 82. Satiste Dittenspflitume. 1: - II, 1. A.; Broefigenart. Dani., Blaue Fr. 6: - II. 1. A a.

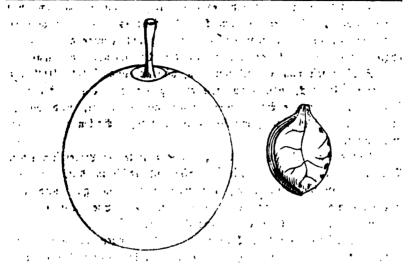

Butths Gricans-Pftaume. Liegel \* + Sabe Aug. — Anf. Sept.

Heit sie von Sen. Heinr. Behrens, Seebabbesiger zu Travemunde, von welchem auch ich sie als Smiths Orleans empfing. Ift nach bestehern Berzeichniß in allen amerikanischen Gärten sehr beliebt und nach Downings Geschmad die angenehmste von allen Pflaumen.

Literatus und Synonyme: Liegel Heft IV, S. 24 Nr. 303; Travemunder Baumschulen von Heinrich Behrens S. 27; Downing S. 304. Nach Letterem wird sie irrthumsich in amerikanischen Gärten oft Bioletter Perbtigou und Rod Magnum bonum (Rothe Gierpstaume) genannt. Lond. Cat. neunt sie nur. Da nach demselben Nr. 87 Orloans mit Monsiour, Monsiour ordinaire synonym ift, so könnte man die vorliegende Smiths herrenpstatume mennen. Doch schiene es gerathener, den von Liegel gewählten Namen zur Leberschrift zu behalten. Abbildung geben Annales VII, S. 16.

Gestalt: eisörmig (oval, Oberb.), nach bem Stiele zu nur etwas Weniges mehr abnehmend. Auf ber Bauchseite betrachtet erscheint sie wie oben gezeichnet, etwas rundlich, weil ber Rücken doch etwas mehr ausgeworfen ist. Die größte Breite liegt in ber Mitte. Die Furche brückt ben Rücken wenig und ist meist ziemlich start vertieft; sie theilt etwas ungleich. Die Frucht ist groß, 18" hoch, 16" bic, 151/2" breit.

Stiel: 6" lang, bunn, grun, braunroth getupfelt, nach Liegel tabl, boch fant ich ihn fein behaart, er fteht in enger tiefer Soble.

haut: bunn noch abziehbar. Farbe buntelnielett, faft ichwarzblan, mit einzeln vertheilten gelben Puntten. Duft bid und hellblan.

Fleisch: Liegel beschreibt es als goldgelb, saftig, hattich, von zudersüßem, parfamirtem Geschmad. Ich fond es ziemlich grobseleig, und auch ber Geschmad war etwas matt und nicht gerade ausgezeichnet, obgleich das Jahr boch warm und also ben Pfloumen gunftig war.

Stein: fest vom Fleische umgeben, ganzlich unabloblich, 10" boch, 5" breit, 4" bid, von Form wie oben gezeichnet. Die Rudenkanten find stumpf, auch die Bauchkanten treten wenig hervor, sind halbgeschlossen, ihrer Länge nach mit Bertiefungen beseht. Baden rauh, etwas afterkantig.

Reife und Rutung: die Pflaume zeitigte bei Liegel im letten Oritiel bes August, in Meiningen 1858 und 1859 zu Anf. bes Sept. Die Frucht ift schon und groß, auch wohl noch immer gut, und wird jebenfalls als Marktfrucht guten Abgang sinden. Sie sieht in ihrer blauen Färbung am Baume wunderhabsch aus.

Eigenschaften bes Baumes: in Meiningen wuchs er zeither nicht ftark, blieb bis jeht klein, brachte aber in ben lettern Jahren ziemlich viele Früchte. Die Sommerzweige find rothstraun, nach aben eiwas violeitbraun, kahl, bie Blätter find mittelgroß, umgekehrt eirund, (umgekehrt eiförmig, O.) mit aufgesehrter Spitze, nach dem Siele zu meift eiwas keilförmig, oberseits kahl, unten sein behaart, seicht gekerbt, öfters auch schon und regelmäßig gezahnt-gekerbt, ringsum am Rande nach unten eiwas umgebogen, Blatistiel meist kurz, bis 3/4" lang, meist drüfenlos.

Bemerkungen: bie Frucht entspricht nach obiger Schilberung allerbings zur Zeit ihrem schönen Aeußeren nicht und besonders ift die Unlöslichteit des Steines zu beklagen, wodurch alle Pflaumen sehr verslieren, obschon sie außerdem groß und schon sind. Rach den Annales de Pom. ist der Stein pou adherent à la chair, allein da sie sich dei mir wie dei Liegel in solcher hinsicht gleich verhielt, so ist schwertich aus zunehmen, daß sich dieser Fehler in anderem Boden andern werde, wenn auch der Geschwack in etwas sendeteren Jahren ebler werden kann. Denn auch die Hauszweische war im Jahre 1859 weriger wohlschweckend und scheint, um vollsommen zu werden, bei aller Warme einen mäßigen Grud von Feuchtigkeit zu verlangen und somit möchte auch die hier besprochene in künstigen mehr normalen Jahren noch weiter zu prüsen sein.

Sabn.

No. 3B. Stele's Pffenne. 1; -: II, 1. A.; Bustidenant. Damase., Mane Je. 6: — II, 1. A a.



Richt's Flaume. . . Mnf. Sept.

Seimath und Bortommen: biese für Tasel und Markt gleich schähdere neuere Englische Frucht wurde von dem bekannten Baumsschuleninhaber Kirke in England auf dem Markte ausgesunden und versbreitet. Da Dittrich die Frucht als röthlichbraun bezeichnet, will ich anmerken, daß ich unter obigem Namen von Hrn. Obergerichtsdirektor Bödiker eine röthlichbraune weniger gute Frucht erhielt, da möglich zweierlei Früchte unter obigem Namen gehen. Mein Reis erhielt ich von Liegel und dieser bekam die Sorte von der dlonomischen Gesellschaft zu Wien und ist die Sorte bie ächte.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 84, Rr. 222; Dittrich III. S. 360; Londoner Catal. S. 166, Rr. 72; Annales 1864, p. 105 geben Abbildung und haben unfere Frucht. Lindley Pomoleg. britannica p. 111; Pomoloc. Magas. III. Nr. 111.

Gestalt: groß, 11/4" hoch, 1/4" weniger bid und 1" weniger breit. Gestalt ziemlich rund, am Stiele start abgestumpst, nach ber Spige etwas abnehmend und stumpf abgerundet, die größte Dide sällt nach dem Stiele hin. Es gibt jedoch auch oft Früchte, wo die größte Breite in der Mitte liegt, oder die etwas mehr nach dem Stiele absnehmen, und hatte ich unter günstigen Umständen in Niendurg und hier

bie Frucht icon von full 2" Hobje und 1" 8". Blate und fast so viel Breite, wie obige Figur zeigt. Furche flach, oft unbedeutend. Der Stempelpunkt ist nach Liegel meistens mit einem gelblichen Areischen unsgeben und steht balb flach, balb etwas vertieft auf der Bitte der Spipe.

Stiel: febr lang, meiftens aber 1", bunn, roftig, tabl und fitt

flach vertieft.

Farbe ber biden, etwas fauerlichen, gut abziehbaren haut ift bunkelviolett, rothliche Punkte find nicht haufig aufgetragen, bilben jedech an der Sonne manchmal nehartige Streifen. Lebersteden finden sich bei vielen Früchten.

Das Fleisch ist grünlich gelb, strahlig, etwas hartlich, boch schmelzend, überfließend von Saft, von zuckersüßem, erhaben aromatischen belikaten Seschmacke. Auch die Annales rühmen die Gite und meinen, daß die Frucht in jedem Garten neben der Grosso Reinsclauds einen Plat verdiene. Zerspringt im Regen nicht leicht.

Der Stein ist ganz ablösig, 10" hoch, 6 breit, 3 bick, von großen Früchten 1" hoch, 8" breit, 4 bick, flachbackig, rauh, oval, am Stielenbe verjüngt und ber Rücken über bas Oval baselbst etwas bervortretend, größte Dicke meist etwas mahr mach bem Stielenbe hin. Bauchsurche breit, start zackig; Rückenkanten mäßig breit, die Mittelkante erhebt sich in ihrer ganzen Länge scharf etwas. Längs ber Rückenkanten zeigt ber Stein eine breite Bertlefung.

Reifzeit und Runung: zeitigt im erften Drittel bes Sept. Für Tafel und Martt.

Der Baum mächst start, treibt die Aeste in spiten Winkeln, be- laubt sich start und ist sehr tragbar. Die Sommertriebe, welche benen der Rothen Kasserpslaume sehr gleichen, sind lang und stark, stusig, kahl, recht dunkelbraun, gelblich silberhäutig. Blait groß, nach Liegel bald eisörmig, bald breit lanzettsörmig (unser umgekehrt eislanzettlich), nach meiner Wahrnehmung ellsptisch oder breit ellsptisch, einzelne kurz oval, nach unten und am Fruchtholz meist breitlanzettlich; es ist hängend, meist slack ausgebreitet, nach Liegel charakteristisch oben und unten kass, während ich es namentlich an den Trieben unten ziemlich stark behaart und nur an den allerältesten Blättern besonders am Fruchtholze unten sast kahl sinde mit starken Resten von Haar an den unteren Theilen der Rippen. Blattstiel meistens drüßig; Augen lang und spitz, ziemlich abstehend, Augenträger hoch, sast ungerippt.

Oberbied.

No. 84 Rothe Rectarine. 1: — II, 1. B.; — Zwetschenart. Dam., tothe Fr.



Rothe Nestaxine. Als Swerg \* \*, hochftenmig tanm \* Anf. Aug.

Deimath und Bortommen: ist neuere englische Frucht, die bei threr Gine im vollen Reifpuntt, Größe und frühen Reise die allerhaussigke Anpflanzung verbiente, wenn sie bei uns nicht ben Fehler hatte, fast stets vor gehöriger Reise abzufallen, so daß sie zu hart und zu fänerlich bleibt. Wo es an Plat nicht schlt, lohnt es sich, ein Spalier davon anzuziehen, damit die Frucht von Winden nicht abgeworfen werde. Rein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 128 Ar. 103 unter obigem Ramen. Ditt. D. Gab. Rr. 42. Lond. Satal. S. 167 Mr. 82 und hogg im Manual S. 247 Noctarine, mit den Synon. Caledonian, Howells Lorge, Peach, Pruns poche (of some) Jenkins's Imperial, wobei hogg noch bemerkt, daß sie zuweilen auch Goliath heiße. Hogg hat aber S. 248 noch eine andere Peach plume, die er zwar ähnlich gesath, aber als von der Obigen ganz verschiedente und mehr lobt. Downing S. 306 Rectarine, ohne Figur mit denselben Synonymen, denen noch Louis Philippe hinzugesept wird. Als Peach plum erhieft ich sie von hrn. Behrens zu Traneunflude, sowie auch Liegel von hrn. Odrell. Si ik zu beswerken, daß auch die Bahre Caledonian oder Goliath, Peach plum. Prune poche genanut wurd, wie Pottoan und Turpln traite des arders Ar. 107 unter delem Ramen die Goliath haben, und wiederum der Lond. Catal. S. 165: die Grintlich und Rectarine (of some) nennt. Nach Dochnahls Führer ginge auch die Smiths Orleans unter dem Ramen Goliath, Caledonian und Nostarine. Das Synon. Peach plum lommt ohne Zweisel nur der obigen zu wegen ihrer Aehnlichteit mit den Rectarinen unter den Pfirschen.

Geftalt; oft febr groß, 1" 8" Hobe und Dide, 1" 7" Breite. Geftalt rundlich, bem Oval nabernd, am Stiele ftart abgeplattet, nach ber Spite fast eben so abnehmend und nicht viel weniger gebruckt. Ruden etwas mehr erhoben als ber Bauch. Furche flach, nach ber Spite

gewöhnlich vertieft, theils meistens ungleich. Der Aeine Stempelpunkt fist auf ber Spise in flacher Bertiefung, die von der Seite der Furche niedergebruckt ift. In der Figur oben tritt die stärkere Salfte der Fruckt am Stempelpunkte ein weuig zu ftart hervor.

Stiel: 6-7" lang, bid, tahl, gerabe, roftig, fist in meiftens enger und tiefer, bisweilen auch ausgeschweifter hohlung, die mehr nach ber Bauchfeite bin liegt.

Farbe ber biden, gaben, geschmadlosen, abziehbaren hant ift rothbraun, Weißliche Buntte find mäßig vertheilt. Der Duft ift weißblaulich und bann.

Das Fleisch ift etwas grünlich gelb, fest, bruchig, sehr saftreich, nach Liegel von füßmeinigtem, erhabenen Geschmade mit taum merblicher Saure, in welcher Bolltommenheit ich die Frucht nur in dem warmen windstillen Jahre 1859 hatte, während in andern Jahren der Geschmad zu sauerlich blieb.

Der Stein ist für die Größe ber Frucht klein, bei völlig reifer Frucht bis auf etwas an den Rudenkanten hängenbleibendes Fleisch ablödlich, nach Liegel 10" hoch, 9 breit, 5 bid, mahrend ich ihn nur 7 breit und 4 bid fand. Gestalt steht zwischen umgekehrter Eisorm und Oval, am Rüden stärker ausgebogen und nach dem Stielende etwas versisungt und abgestumpst. Die größte Breite sällt nach Liegel etwas nach der Spize hin, ich sand sie allermeist in der Mitte. Baden slach, ranh; Bauchsurche stark, Mittelkante des Rüdens stärker erhoben und scharf, Nebenkanten stumpf mit tiesen Furchen begrenzt.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im erften Drittel bes Auguft, balb nach ber Ishannispflaume. Ift nur Tafeifrucht.

Der Baum machst fraftig, scheint aber, um tragbar zu sein, warme Blüthezeit und warme Lage zu erforbern. Er ift nach Liegel nicht empfindlich für Kälte. Triebe ftart, gerabe, violetibraun, (beschattete Stellen grün), tahl, silberhäutig gestedt. Blatt groß, buntelgrün, stehenb, runzlig, oben sahl, eiförmig, unten am Zweige mehr elliptisch, oben saft oval. Blattstiel hat große, meistens ungleich stehenbe Drüsen. Augen groß, spitz, bidbauchig, abstehenb.

Oberbied.

No. 35. Mothe Missielle. 1: — II, I. B.; Avalfcquart, Pamala, rothe de. — II, 2. C a.



Kothe Mirabelle. . + Mitte Aug.

Heimath und Bortommen: Die Frucht ist alteren Bomologen unbetannt, und sindet sich nur bei neuern Schriftstellern, ohne daß über ihren Ursprung eine Rachricht ausbehalten mare. Ihr Werth besieht hauptsächlich nur in großer Tragbarseit. Sie soll auch zum Welken taugen, doch sand ich gekochte getrocknete Früchte etwas sauertich sade, und war der große Stein beim Genusse unangenehm. Nein Reis erhielt ich von Diel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 133 Rr. 19 Rothe Kirabelle, Mirabelle rouge. Dittr. II. S. 230, Dittr. D. Cab. Rr. 67. Gunberode S. 64, Rr. 12 Taf. 12 fehr kenntlich abgebilbet. Chrift Beiträge S. 150, Borterb. S. 374, Bollft. Bomol. S. 150, Deutscher Frachtg. V. S. 120 als Rleine Kirschpflaume. Baftor Mayer Rr. 52 ohne Abbilbung.

Geftalt: klein, 1" Hohe, 11" Dide und etwas weniger Breite, oft so bid als hoch. Gestalt turz eiformig und eben so oft oval. Furche fast ganz flach, oft kaum merklich, theilt die Frucht gleich und brudt ben Rüden nur wenig. Stempelpuntt groß, liegt auf der Spite in der Witte oden auf oder nur wenig vertieft.

Stiel: nach Liegel 7" lang, war bei mir haufig 1 felbst 2" turger, ist bunn, gerabe, behaart, meistens grun und fitt gang flach wertieft.

Far be ber zähen, aber kaum merklich fauren, gut abziehbaren haut ift braunlich, stellenweise bunkelroth, mabrend an andern Stellen bie Grundsarbe stärker burchscheint und die Rothe heller wird. Starke gelbsliche Punkte sind über die Frucht zahlreich vertheilt. An ber Schattenseite bilbet die Rothe um biese Punkte oft nur rothe Kreischen, und auch in der stärkeren Rothe erkennt man, genauer besehen, noch solche dunktere

Benge. Die Pantie ftellen mandmal fomarglice Fleithen bur. Der Duft ift bunn und blaulichroth.

Das Fleisch ift nach Liegel weißlich gelb, bei mir war es fast goldgelb, es ist zart, sastreich, nach Liegel von zudersüßem, sehr erhabenem Geschmade, ben ich mir nur als suß und angenehm notirte. In Günderobe wird angemerkt, daß ihre Gute suhr viel von ber Witterung abhänge und ste 1803 nach warmer fruchtburer Witterung besondere Größe und Gute erhalten habe. Alle stimmen barin überein, daß sie ber Gelben Mirabelle an Gute nachstehe.

Der Stein löset sich in voller Reise von Fleische, ist 6—7" hoch, 4 breit, 2½ bid, langoval, am Kopfe ftumpfspit, am Stielenbe etwas abgestut. Rücken und Bauch sind ziemlich gleich erhoben, doch tritt jener nach dem Stielenbe hin, dieser nach der Spite hin ein Geringes vor. Die Mittelkante des Rückens erhobt sich stumpf, ihre Nebenkanten sind unbedeutend. Die Bauchsuche ist eng, die Backen sind nicht sehr rauh und ziemlich hellgelb.

Reifzeit und Rusung: zeitigt Mitte Auguft nach und nach, zerfpringt im Regen nicht leicht, fällt aber ziemlich leicht ab. Liegel empficht fie für den Obstmarkt. Anderwärts fand ich sie zum Welten empfohlen.

Der Baum mächst in ber Jugend start und treibt Dornen, macht bicht verzweigte Krone, wird nach Diel sehr groß, während Günderode und Liegel sagen, daß er klein bleibe, und ist sehr fruchtbar. Liegel nennt die Fruchtbarkeit nur mäßig. Sommertriebe etwas stufig, braunsroth, stärkere nach unten mit Silberhäutchen ganz belegt. Stärkere Triebe sind kahl, ganz schwache etwas welchhaarig. Blatt klein, fast stäch außgebreitet, nach Liegel oben und nnten behaart und von Gestalt elsormig spizig, während ich es oben kahl und von Gestalt meist wie Liegel angibt, sedoch manche auch oval fand. Augen sind bauchig, rund, kurzspizig, abstehend und stehen gebrängt am Zweige. Augenträger niedrig, schwach gerippt.

Oberbied.

No. 36. Die Dutienert, esthe Beliedt. 1: - II, 1, C.; Zweifchmiert, Dam, rothe Rr. 6: - II, 2, C a.



Die Jakonattige rothe Bamascene. Liegel \* Cibe Mug:

Seimath und Vortommen: woher fie Liegel hat, gibt er nicht an, wahrscheinlich hat er fie als Damas rouge erhalten. Er benannte fie nach ihrer runden, gegen den Stiel.etwas vorgeschobenen Form ballonartig, als einem gläsernen Recipienten, Ballon ober auch Phiole genannt, etwas ahnlich.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb sie in s. Pflaumenwerke II. S. 187 Rr. 184 die Ballonartige rothe Damascene, Damas ballon rougo (Prunus Damascena phiolaeformis rubra). S. 172 hat er auch noch eine Ballonartige gelbe Damascene, Damas dallon jaune, siehr klein, in Farbe, Größe und auch in der Form etwas ähnlich der Gelben Mirabelle und der Brifette, sehr süß, nur um den unlöslichen Stein sauersich), auf S. 136 eine Runde rothe Damascene, Damas rougo rond, die sich burch ihre tugelrunde oder vielmehr etwas plattrunde Gestalt und etwas vermehrte Größe von der vorliegenden unterscheidet. Liegel erwähnt, daß die früheren Autoren unter Damas rougo verschiedene Früchte begriffen haben, von welchen keine mit der zuletzgenannten und mit der vorliegenden simme. Den Rumen Hallonartige Damascenenpslaume sindet man bei Dittrich, der II. S. 246 unter diesem Ramen eine kleine, sast runde, am Stiele mit einem Fortsatzeichnissen gelblichgrüne Frucht beschie, und Damas Ballon in einzelnen Obstwerzeichnissen zu dem Frucht bescho zählt der Lond. Cat. eine Damas Ballon, eine Damas Ballon jaune et vort und eine Damas Ballon rougo et jaune dem Ramen nach auf. Mas Liegel als Damas dallon und Damas ballon pannaché, (wovon der eine Baum rothgelbe, der andere grüngelbe Frucht geben sollte), aus verschiedenen Baumschulen empfing, war die

von ihm beschriebene Ballon ertige gelde Damascap, und bicke wird auf Bapeleus Frucht bes Ramens sein, benn er beschreibt sie als pannachs, im Ang. veisend, II, Dualität. — Bergl. noch Dittr. III. G. 864.

Gestalt: nach Liegel runblich, oben ganz flach, so daß sie gut auf bem Ropfe steht, unten flart abnehmend, kumpffpis. Ruden und Bauch sind gleich erhoben. Der größte Durchmesser liegt etwas nach oben. Die Furche bezeichnet eine dunkler gefärdte Linie, sie liegt ganz flach und brück den Ruden wenig, theilt bald gleich, bald ungleich. Der Stempelpunkt ist gelblich, ziemlich groß, steht oben in der Mitte in einer seichten Bertiefung. Die Frucht ist klein, 13<sup>44</sup> hoch, eben so dund faß um eine Linie weniger breit.

Stiel: 6" lang, gerabe, maßig bid, behaart und meiftens gran, in feichter und enger Bohle, oben auf ber Spite figenb.

Daut: ziemlich bid, etwas fauerlich, leicht abzuziehen, von Farbe rothblau, etwas braunlich, mit feinen goldgelben Puntten, die fich bisweilen zu Streifen und Fleden bilben. An manchen Früchten find die Puntte nur an einzelnen Stellen zu feben, an andern fehlen fie ganglich. Der Duft ift blaulich und grun.

Fleifch: goldgelb, fehr faftig, gart, von angenehmem, füßen, etwas fein

weinfauerlichen Gefdmad.

Stein: nicht gut löslich (in Meiningen 1859 vollig löslich) 7" hoch, 4 breit, 3 bid, von Form wie neben der Abbildung oben. Die Baden find erhoben und rand. Die Mittelkante erhebt sich der ganzen Läuge nach, die Bauchfurche ist enge und seicht.

Reife und Rugung: Die Frucht reift gegen bas Ende bes August, in warmen Sommern früher, bisweilen Mitte Aug. Sie ift zwar liein, aber in manchen Jahren recht gut, und ba ber Baum voll trägt, fo verdient fie immer in einem Sortiment Fortpstanzung. Daß fie, wie Dittrich meint, vor ber Reife vom Baume abfalle, finde ich gerade nicht.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wird nicht groß, hat charafterikisch kleine Blätter (wie alle mit dem Kamen Damas ballon bezeichneten Früchte klein sind und auch kleine Bäume, Aeste und Zweige haben, Liegel S. 170) und blüht früh mit kleinen Blumenblättern. Sommerzweige blaßbraum, kahl, silberhäutig punktirt. Blätter verkehrt länglich eirund (verkehrt länglich eisornig, D) nach bem Stiele zu meist ziemlich keilsormig mit auslaufender Spize, etwas schissformig, unten behaart, seicht und sein gekerdt-gesägt. Blattstiele behaart, meist 2drüfig, rothbr.

Bem.: Die ballonartige rothe Damascene macht sich fenntligburch ihre oben platte, unten verjüngte rundliche Form und rothe Farbe. Diese eigenthümliche ballomartige Sekalt, welche nach Liegel keiner ihm bekannten andern rothen Pflaume zukönnnt, ift aber, wie er selbst (bei Gelber ballonartiger Damascene S. 175) bemerklich macht, nur bei nicht völlig aussgereisten Früchten wahrzunehmen, in der Reise wird die Frucht mehr rundlich und kurzer gebaut, wie b oben, welches dann die gewöhuliche Form und Größe berselben ist. Der Rothe Perdrigon hat wohl bieselbe Farbe, auch ziemlich die Form und Größe, er ist aber mehr regelmäßig rund, gegen den Stiel weniger abnehmend, oben mehr abgerundet, der Stein hat Afterkanten, und der Gelchmad ist besser, wenn gleich auch die vorliegende zu den guten Früchten zu zählen ist. Die Rothe Rirabelle ist kleiner, eisermig (o val, O.), ziemlich von der Form der Gelben Mirabelle, der sie im Geschmad zedoch uicht gleich kommt, und gegen die sie früher zeitigt.

No. 87. Damascene v. Mangeron. 1: - II, 1 B.; Zweischenart. Damascene, rothe Fr. 6: - II, 2. & a.



Pamascene von Maugeron. \* \* Ende Aug.

Deimath und Bortommen: auch diefe fehr gute, aller Anspflanzung werthe Frucht gehort zu ben schon feit Quintinges Zeit bestannten Sorten und findet sich bei den meisten Schriftstellern. Ohne Zweifel ist sie französischen Ursprungs und nach einem Orte benannt. Mein Reis erhielt ich von Diel und Liegel überein.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 139 Rr. 7 Damascene von Maugerou, Damas de Maugerou. Sie heißt auch Damas de Maugeron, Mangirou, Mavgerou; Duintinye, Duhamel und Maison kustique schreiben Maugerou. Dittr. II. S. 285; Sünderode S. 55 Rr. 10 sehr kenntlich. Kraft II, Taf. 195 zu blau; T.D.S. X. Taf. 15. Teutscher Fruchtg. III. S. 174 Taf. 44 bei betben saft schwarzlich und Colorit schliebt. T.D.S. Rr. 7 ziemlich gut. Dittr. Die ab. Rr. 7 wird nach Dittr. Pote III. S. 40 wohl nicht die rechte Frucht sein. Pastor Raper Taf. II Rr. 12 ziemlich; Pom. Franc. Taf. 16 Rr. 29 Colorit ziemlich, Salzmann Rr. 21, hirscheseld Rr. 8; Lond. Satal. S. 167 ohne Rummer; Dayoning hat sie nicht. Christ vollst. Bomol. S. 197, Christ handb. S. 692 bezeichnet sie wegen der kahlen Triebe des Baums doch nicht angemessen zu Bermedrung der Synonyme in Königspflaume von Maugerou; de Rothe Aprilosenpflaume verden dynacinthpstaume werden öfter mit ihr verwechselt, unter welchem Ramen sie Liegel von Diel erhielt, während ich von Diel als Hyacinthpstaume eine frühzeitigende blaue Frucht betam, jedoch nicht die ächte.

Ge ftalt: meift etwas größer und von berfelben Form, als die Große Reineclaube, 1" 5" hoch, did und breit, an beiden Enden gebrudt, gegen ben Stiel taum mertlich mehr abnehmenb, ftartste Breite in ber Mitte. Furche flach, theilt ungleich, wobund eine Seite fich etwas mehr erhebt. Stempelpuntt liegt in ber Mitte ber Spipe in felchter Bertiefung.

Stiel: nach Liegel carafteristisch, 12—14" lang, bei mir oft etwas targer, ift bunn, melliens grun und sit in enger, seichter, bisweilen etwas ausgeschweister Sohlung.

Farbe ber biden, abziehbaren, ungenießbaren haut blaulichroth, an ber Sonne etwas dunkler, bicht mit graugelblichen Punkten bestet. In ben meisten Jahren blieb bei mir die Farbe nur dunkelroth. Der weißblauliche Duft ist bunn.

Fleisch: hellgelb, confiftent, nicht fehr faftreich, bruchig, von angenehm füßem, erhabenem Geschmade, faft ohne alle Saure, ben fie in meiner Begend aber erft entwickelt, wenn fie bei warmem Better recht reif ist, wie fie in hiefiger Gegenb auch etwas gewürzter fein tounte.

Der Stein ift ablosig, 8" hoch, 6 breit, 4 bic, oval, an ber Spite abgerundet, nach dem Stielende eine ganz kurze vorgeschobene Spite. Baden ftart erhoben, ziemlich ranh, haben charakteriftisch ftarte Afterkanten, deren eine start und fast scharf erhoben, über die Mitte des Steins sich ganz bis zur Spite hinzieht. Bauchfurche tief und eng mit scharfen Ranten; Rückenkante stumpf, die Mittelkante erhebt nach dem Stielende hin sich scharf etwas; größte Breite liegt etwas mehr nach dem Stielende hin sich scharf etwas; größte Breite liegt etwas mehr nach dem Stielende hin.

Reifzeit und Rugung: zeitigt gegen Ende August, oft Auf.
Sept. (ich habe 2mal die Reife erst etwas nach der Großen Reineclande notirt, mehrmals mit ihr), für Tasel und Markt. Springt im Regen nicht leicht auf und bangt fest am Baume, selbst im Sturme.

Der Baum wird groß, treibt ftark abstehende Aeste und ist maßig fruchtbar. Triebe gerade, kahl, oben rothbraun, oft violettbraum, beschattete Seite meist grun, nach unten mit gelblichen Silberhautchen gesstedt. Blatt groß, stehend, etwas rinnenförmig, oben kahl, unten schwach behaart, hellgrun, nach Liegel länglich eiförmig, während ich es elliptisch ober breitelliptisch fand. Blattstiel hat sast stehend, meistens ungleich stehende Drüsen. Augen, groß, bauchig, abstehend, zugespitzt, Träger niedrig, schwach gerippt.

Anm. Die Hoacinthpflaume hat turgen Stiel und ift hoher als bid. Die obiger Frucht febr abnliche Rothe Apritosenpflaume hat nicht so langen Stiel, der Stein nicht so ftarte Aftertauten und ift die Frucht weniger buntel gefärbt.

Nr. 38. Trummers Damastette. 1: - II, 1. (2) B.; Zwelftgenart. Dam., robje Fr. 6: - II, 2. B a.

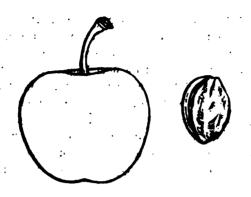

Erummers Jamascene. . . Gogen Enbe Aug.

Heimath und Borkommen: biese guie Frucht, beren Baum auch bei mir sich bereits fruchtbar zeigte, erzog Liegel aus bem Steine bes violetten Perbrigons und benannte sie nach herrn Franz Trummer, Obergäriner bes städtischen Musterhoses in Grätz, ber durch sein Classisches Wert "Systematische Classischen und Beschreibung der in Stelermart vorkommenden Rebsorten" 1841, bekannt geworden ist. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 27 Rr. 106 Arummers violette Damascene. Es wird gestattet sein das Beiwort im Namen wegzulassen. Liegel beschieb sie auch schon Frauend. Blätter 1851 S. 300.

Gestalt: hat sast Größe und Gestalt ber Großen Reineclaube, 16" hoch und sast 1" bider und breiter. Gestalt plattgebrückt rund, am Stiele start plattgebrückt, nach ber Spitze etwas verjüngt und slach zugerundet, zuweilen etwas gebrückt; ber stärksie Durchmesser liegt etwas mehr nach dem Stiele hin. Furche flach, drückt den Rücken nicht, iheilt meistens etwas ungleich. Der Stempespunkt liegt in der Mitte der Spitze flach ober nur etwas vertieft.

Stiel: nach Liegel 9" lang und bunn, mar bei mir nur 6-7" lang und ziemlich ftart; er ist fein behaart und sitzt in tiefer weit. auß"

gebogener Sohle auf ber Mitte ber Frucht.

Farbe ber bunnen, gut abziehbaren haut ift rothbraun, an ber . Auffrirtes Sanboud ber Obfiftunde. III.

Sonnnenseite bunkel violett. Feine goldgelbe Punke sinden sich, die sich oft zu gelben Fledchen gestalten. Die Farbe ist selten gleichartig und bemerkt man bei jeder Frucht lichtere Stellen. Die Frucht war bei mir noch besonders dadurch kenntlich, daß wo die Grundsarbe stärker durch schien, namentlich in naßkalten Jahren, um die seinen zahlreichen Punke dunklere Kreischen sich sanden und an der Sonnenseite und um den Stiel seine, dalb kurzabgeseigte, dald anch längere gelbliche Querstreisen sich zeigten, die durch Risse in der Oberstäche der Haut entstanden zu sein schienen und um den Stiel oft zahlreiche Kreise bildeten. Bielleicht war dies Folge von Regen. Der Duft ist dunn, weispläulich.

Das Fleisch ift hellgelb, nicht weich, saftreich, nach Liegel von sußem, ebel aromatischen Geschmacke, ben ich auch hier recht angenehm suß mit etwas weinsauerlicher Beimischung, wenn auch nicht ganz so vorzüglich fanb.

Der Stein ist nach Liegel ablöslich, hing jedoch bei mir mit dem Fleische fest zusammen; er ist 8" hoch, 6 breit, 4 dic, etwas verschoben eiformig mit einer ganz turzen, etwas übergebogenen abgestumpften vorgeschobenen Stielspige. Größte Breite liegt nach dem Stielende hin. Baden erhoben, wenig rauh, Rüdenkanten stumpf, unter denen die Nid-telkante sich stumpf merklich erhebt.

Reifzeit unb Rugung: zeitigt im letten Oritiel bes August, ziemlich gleichzeitig mit ber Königspflaume, Jefferson, Rothen Zwetsche & Für Tasel und Markt. Im Jahre 1856 sprangen am Probezweige bie Früchte schon vor eintretenber Reise in anhaltenbem Regen gauz auf und saulten; 1860, wo ber Regen mehr in ber Zeit ber schon zunehmenden Reise start war, sprangen sie nicht auf.

Der Baum wächst rasch, belaubt sich bicht und ist fruchtbar. Sowmertriebe gerade, oben rothbraun, unten grün, nach Liegel kahl, boch fand ich 1860 die nicht ganz starken Triebe meines schon gemäßigt wachsenben jungen Baums selbst Ende Sept. noch überall sein und ganz kurz behaart, so daß ich die Frucht wohl unter die Wahren Damascenen gesetzt hätte. Blatt groß, oben kahl, flach ober nur etwas rinnenförmig, breit elliptisch, oft mehr eiförmig. Augen klein, kurz, wollig, stumps, etwas abstehend, Augenträger niedrig, rippig.

Anm. In Form und Größe ist ihr sehr abnlich bie Procureur, wird aber eimas größer und bleibt stärker roth, saft hellroth.

Dberbied.

Nr. 39. Trantienberge Apriliofenpff. 1: - II. 1, B.; Zweischenart. Dam., roibe Fr. 6: - II.: 2, B (A) a.

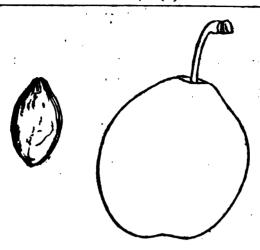

Trauttenbergs Aprikefenpflaume. . \* Anf. Sept.

Heimath und Borkommen: biese sehr gute, noch wenig bekannte Frucht erzog Liegel aus bem Steine ber rothen Aprikosenpstaume und widmete sie bem um die Pomologie verdienten Herrn Emanuel, Freiherrn von Trautienberg zu Prag. Mein Reis erhielt ich von biesem und Herrn Medicinalassessor Jahn in Meiningen überein. Berdient häufige Anpflanzung.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 95 Rr. 115 unter obiger Benennung. Arnold Obft-Cab. 9 Lief. Rr. 9 gut, nur etwas flein.

Gestalt: mittelgroß, nach Liegel 1" 5" hoch, eben so bick, und 1/2" weniger breit; bei mir waren gute Früchte start 11/2 hoch, manche so groß als obige nach recht vollkommenem Exemplare gezeichnete Figur. Gestalt regelmäßiger Früchte oval, gegen ben Stiel etwas verjüngt, Rücken und Bauch sast gleich erhoben und die größte Breite in der Mitte. Die Frucht wird durch startes Bortreten der einen Seite aber häusig etwas ungestaltet und veränderlich in der Form. Furche stach, drückt den Rücken etwas und theilt meistens gleich. Der Stempelpunkt liegt in der Witte der Spize und ist die Frucht bei demselben gern ausgesprungen.

Stiel: 10" lang, taum mertlich behaart, meistens grun, fist in feichter boble.

Farbe ber biden, gaben, gut abziehdaren, geschmadlosen Sant ift braunroth, reich mit golbsarbigen Puntten und Fledchen beseht. Auch Rosisseden sinden sich. An rechten Sonnenstellen wird die Farbung häufig blaulichroth.

Das Fleisch ist hellgelb, strahlig, hartlich, saftreich, von sehr sußem, erhabenem, belikaten Geschmacke. Sehr schabe, baß die Frucht, was auch Liegel anmerkt, schon lange vor der Reise in häusigerem Regen gern aufspringt, indeß faulen bavon boch die meisten Früchte nicht und werden noch leiblich gut.

Der Stein ift ablöslich, nach Liegel 8" hoch, bei mir ftart 9, oft 10" hoch, 6 breit, 4 bick, oval, nach beiben Enben etwas zugespitzt und baburch fast völlig elliptisch; Rücken und Bauch fast gleich erhoben, Rückenkante sast slach und stumpf, Bauchsurche seicht und eng, Backen wenig rauh.

Reifzeit und Rugung: zeitigt mit ber Rothen Gierpflaume im ersten Drittel bes Sept. Für Tafel und ohne Zweifel auch für ben Haushalt brauchbar, und schabe, daß sie ben Fehler bes starten Auffpringens im Regen hat.

Der Baum hat gemäßigten Wuchs mit start abstehenden Aesten und ist tragbar. Selbst meine jungen Banne tragen oft voll. Triebe gerade, violettbraun, tahl. Blatt mittelgroß, stehend, oben tahl, unten start behaart, start runzlig, dunkelgrun, unten am Zweige ziemlich esliptisch, weiter hinauf oval oder zum Rundlichen neigend. Blattstiel meistens drufig, Augen spit, gebrängt, abstehend; Träger kein, kurz, start gerippt.

· Anm. Bon ber Rothen Aprilosenpstaume unterscheibet fie fich burch wenigere Runbung, Aufspringen ber Frucht im Regen und ben bei sehr vielen Früchten sich finbenben, namentlich vor ber Reise staat her vortretenben, etwas vorgeschobenen Hals ber Stielspike, wie ihn bie Figur oben barstellt. Dies unterscheibet sie auch von ber Maugerou leicht.

Oberbied.

No. 40. Mather Perbrigen. i: - II, 1. B.; Zwetschenart. Dam., rothe Fr. 6: - II, 2 B (6) a



Rother Ferdrigen. . . † Mitte Sept.

Heimath und Bortommen: gehört zu ben lange bekannten Bukhten und ift ziemlich weit verbreitet. Berbient burch Gute bes Geschmed's häufigen Andan, doch vielleicht nur in schwerem Boben, da mir in Gulingen und Rienburg auch schon ziemlich erstartte Baume immer nur einzelne Früchte brachten, mahrend hier ber noch jungere Baum und ber Probassuig sich fruchtbar zeigten. Mein Reis erhielt ich von Diel und Liegel überein, und will anmerken, daß die Baume in Enlingen und Riendurg von Diels Reise erzogen waren, der hiefige von Liegels Reise.

Literatur und Synonyme: ift von den meisten Schriftsellern ächt besichtleben. Liegel II. S. 144 Rr. 14; Dittr. II. S. 237, dessen Obst: Cab. Rr. 30; Endersde S. 183 Rr. 36 gute Abbildung, doch das Colorit eiwas zu blau, L.D.Cab. 8 Lief. Rr. 30 gute Abbildung, desgl. dei Kraft II. Tas. 178; Duhamel II. S. 115 Tas. 20, Fig. größer, als ich die Frucht je jah und nach den Enden farter abnehmend. Duintinge S. 221; Christs Wörterd. S. 875, Handbuch. 783, Bollf. Bom. S. 184; Bastor Mayer Rr. 24 Tas. 8 Rr. 15 ziemlich kenntlich, dech Colorit schlecht. Down. S. 812. Liegel erhielt nach heft IV. S. 54 obige Sorte auch als Podiebroder Pflaume.

Seft a It: ift nach Llegel klein, 1" 2" hoch, fast eben so bid und etwas weniger breit, Gestalt oval-rund, oben und unten fast gleich zusgerundet, und sand auch ich die Frucht von bieser Gestalt und Größe. An der Spige ist die Frucht etwas mehr gebrückt als am Stiele, Rücken und Bauch sind gleich erhoben und die größte Breite säult in die Mitte. Die unbedeutende Furche iheilt balb gleich, balb ungleich. Der kleine

gelbe Stempelpunkt liegt in ber Mitte ber Spihe, meiftens etwas verstieft, und ift bie Frucht bei ihm bfier etwas aufgesprungen.

Stiel: nach Liegel 8" lang, bid, gebogen, rostig, war bei mir oft etwas kürzer, oft auch so lang, und fand ich ihn kurz behaart, welche Sigenschaft Liegel Heft III. S. 156 gleichfalls nachträglich anmerkt. Er sitzt auf ber Spite in flacher Bertlefung.

Farbe ber bicken, gaben, abziehbaren, geschmacklosen haut ift nach Liegel rothblau, mahrend ich sie als bunkeltirschroth notirte. Solbartige Punkte sind zahlreich. Der Duft ist dunn und blaulich; auch an biefer Frucht, wie an ber Rothen Mirabelle fand ich die seinen Punkte oft mit bunkelrothen Areischen umgeben und außerdem hin und wieder größene Rostsfiguren.

Das Fleisch ift ablöslich, gelb, saftreich, consistent, boch jart, juderfüß, und erhaben aromatisch.

Der Stein löset sich vom Fleische, ist nach Liegel 9" hach, b breit, 3 bick, war bei mir nur 6" hoch, 4 breit und 21/2" bick und ist vielleicht die Angabe in Liegels Werke ein Drucksehler, da ein mir gessandter, oben bargestellter Stein ganz die Größe hat, wie die von mir hier gewonnenen Steine. Gestalt oval, am Stielende stumpsipit, Baden stade, wenig rauh, afterkantig; Bauchsurche breit und seicht; Mittelkante des Rückens etwas erhoben, erweitert sich oft nach dem Stiele hin etwas und wird schaff.

Reifzeit und Rupung: zeitigt Mitte Gept., ift beilfate Tafde frucht, wird inbeg auch zum Erodnen taugen, wogu Liegel fie empficift.

Der Baum wächst kräftig, wird nach Liegel groß, treibt viele feine Zweige und in der Jugend Dornen und hatten meine allerdings noch jungen Baume dicht verzweigte Krone. Der Baum verträgt nach Liegels Erfahrungen hohen Kaltes grad und ist fruchtbar. Seine Blathe erscheint spät. Sommerzweige gerade, braunroth mit seinen gelblichen Punkten und uach miten stärkeren gelblich filder häutigen Fleden bedeckt, kahl, gegen die Basis etwas unterbrochen sehr kurzhaurig. Blatt klein, stehend, saft klach ausgebreitet, auf der obern Seite kahl, glänzend, sein gesägt, von Form nach Liegel eisdrmig-spisig, während ich dasselbe saft elliptisch, ost mehr oval sand. Blattstiel hat allermeist 2 gelbliche Dutsen. Augenfigen gedrängt, sind abstehend, dich, kurz, kegelförmig. Augenträger niedrig.

Anm. Die Frucht ift kenntlich burch ihre Rleinheit, belifteten Gefcmad, rothe Farbe und bie nach Liegels Schlufbemerkung eiwas phiolenartige (d. h. nach bem Stiele etwas flärker abnehmende) Form, welche lette ich an meinen Früchten noch nicht wahrnahm, und die Frucht in obiger Figur gegeben habe, wie ich fie fand, jedoch noch nicht gehörig zahlreiche Früchte fah. Da meine Früchte noch nicht gehörig vollkommen gewesen sein können, habe ich oben sub. b. die son her. Dr. Liegel mir übersandte Beichnung beigefährt.

No. 41. Stegele Buellingerffanne: i : - II, 1. B.; Bwetfdenart, Dam., rothe Fr. 6: - II, 2. A. a.:



fiegels Bwillingspflaume. Liegel (aus Munden) \* Auf. Sept., bismeilen Aug.

heimath und Borkommen: bie Königl. bairifche dionomifche Gefellichaft in Münden sanbte einen Baum biefer Gattung unter obigem Ramen an hrn. Dr. Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb bie Frucht heft IV. S. 26. Seine baselisk fehiende Rr. ift 261., Dochnahl hat fie im Fahrer III. S. 183.

Seftalt: gebrückt rund, etwas vierseitig, oben und unten slach gebrückt, nach dem Stiele zu mehr abnehmend, Rücken und Bauch mehr stach und ziemlich gleich ausgebogen, in der Mitte am breitesten. Die kum sichtbare Naht brückt den Rücken nieder und theilt ungleich. Der Stempelpunkt steht flach in der Mitte des Kopfes. Die Frucht ist groß, 1" 9" boch und eben so dick. 1" 8" breit.

Stiel: 8" lang, bann, haarig, fist in einer tiefen ausgebogenen boble.

haut: bid, abziehbar, hellroth mit zahlreichen grauen Buntten. Der Duft ift bid und blaulich.

Fleifch: weißgelb, ftrablig, glanzenb, faftig von einem fugen par-

fümirten Gefchmad, bewich fich and in Meiningen mobilomedenb, wenn ber Gefchmad gerabe auch nicht all erhaben ju bezeichnen war.

Stein: liegt hohl im Fleische (auch in M. vällig löslich), ift seiner Form nach oben gezeichnet, die 2 Steine nebeneinander find Steine einer Doppelfrucht. Er ist 9" hoch, 7" breitz 6" bid; Rudenlanten weit abgesondert und erhoben, Bandfurche seicht, Baden gewölbt und narbig.

Reife und Rugung: Die Frucht zeitigt nach Liegel im ersten Drittel bes Sept. und so wird sich die Frucht in gewöhnlichen Jahren auch schon verhalten. Im Jahr 1859 mit seiner großen Sommerwarme war sie sedoch schon den 21. August reif. Die schone Frucht ist Wer Aufmerksamteit werth, da sie ansehnlich groß und auch gut ist, noch vor der Gemeinen Zweische zeitigt und im Regen nicht ausspringt, am Baumt sesthängt und sich auch lange darauf gut erhält. Liegel giebt ihr I. Rang.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe treibt mittelmäßig und ist strohend tragbar, bringt meistens gepaarte Früchte. Die Sommerzweige sind kahl, doch ziemlich fühlbar durch kleine warzenartige Erhebenheiten stellen weise uneben, rothbraun, unterseits grün. Die Blätter sind groß, eirund (eifdrmig, O.) mit halbaufgesetzter, ziemlich langer Spihe, unten behaart, gesägtsgekerdt, am Grunde mit 2 kleinen Orüsen beseht. Der Blatistiel ist behaart, rothgesärbt und bis 1" lang. Die Blätter an der Spihe des Zweiges sind oft sehr groß, rundlich und großgesägt.

Bemertungen: gufer ber porliegenben tenne ich nur noch bie Pflaume mit halbgefüllter Bluthe, welche vorzugsmeife Dappelfruchte liefert, benn einzelne Zwillingsfruchte tommen mehrfach, besonbers bei ber Rothen Gierpflaume und ben mit biefer verwandten Sorten, & B. bei ber Schamals Berbitvflaume u. i. m. por. An ber Doppelfrucht ber vorliegenben bat jebe Balbfrucht ihren besonderen Stempelpunkt, wie oben in Sig. rechts angebeutet, auch jebe ihren besonberen Stein, ber mit ber breiten Rante (Rudentante) in ber Frucht bem anbern Steine gegenüber fitt, aber tleiner, als in ber einfachen, oben beschriebenen Frucht ift. Die Doppelfrucht bat nur eine gemeinschaftliche Furche, bie aber rings um läuft und auf ber einen Seite tiefer als auf ber anbern einschneibet. Diefe fcarfer eingeschnittene Seite ift als bie eigentliche Furchenseite ber Zwillingofrucht zu betrachten, benn bie gurche lauft bier in bes Stempelgrübchen aus und es gibt biefelbe auch am erften noch Gelegenbeit, Betrachtungen über bie Entftehung ober über bas Rufammenwachfen folder Doppelfruchte anzustellen. Jabu.

No. 42. Chamale herfiliffame. 1:—II, i.B.; Amelfigenard Dan., rache Fr. 6: — II, 2. A. a.

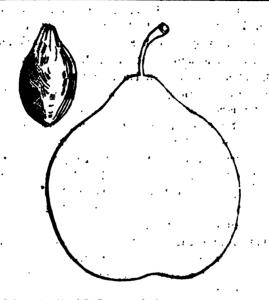

Beamals Gerbfloffanne, \* \* Gegen Gube Copt.

Heimath und Bortommen: diese noch sehr wenig verbreitete Frucht, die bei Größe, Schönheit und gutem Seschmad alle Appstauzung verdient und sich besonders als Markifrucht eignet, erzog der bekannte Baumschuleninhaber und Pomologe, Hr. Schamal zu Jungdunzlau in Böhmen, von dem ich mein Reis erhielt. Sie ist ohne Zweisel aus einem Steine der Rothen Eierpstaume entstanden.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb sie schon Frauenborfer Blätter 1846 S. 220 unter obigem Ramen und benannte sie nach ihrem Erzieher. Sie ist wieder ausgeführt heft III. S. 96 Rr. 86. Die Annales 1859 S. 31 geben Abbildung, die aber zu klein und zu start blau bedustet ist. Arnold Obst-Cab. Lief. Al. Rr. 18 gibt kenntliche Rachbildung.

Gestalt: groß, nach Liegel 1" 8" hoch, 1 Linie weniger bid und breit. Ich hatte sie bisher merklich größer, und sind irgend gute Früchte 2" hoch und gegen 2" weniger bid und breit, ost fast 3" weniger breit. Sestalt umgekehrt eiförmig, am Kopse slach abgerundet, nach dem Stiele verjüngt und eiwas vorgeschoben stumpssis. Ruden und Banch sind nur eiwas gedrückt und ziemlich gleich exhoben. Die meistens breite

und flache Furche theilt meiftens ungleich. Der Stempelpunkt liegt auf ber Mitte ber Spipe gewöhnlich etwas vertieft, einzeln flach.

Stiel: nach Liegel über 1" lang, war bei mir bei mehr Größe ber Frucht nur 7—8" lang, ist tahl und bann, stedt in seichter, gegen ben Raden ablaufenber Soble und hat bas Eigene, daß bei seiner Insektion in die Frucht ihn häusig rundum ein tragenartiger kleiner Fleisch wulft umgibt, der nach dem Ruden bin immer mit dem Stiele, nach dem Bauche hin mit der übrigen haut der Frucht zusammenhängt und sich größtentheils mit dem Stiele herausziehen läßt.

Die Farbe ber biden, abziehbaren, fauerlichen hant ift nach Liegel hellroth, war bei mir dunkler und braunroth, und sinden sich noch dunklere, fast schwärzlich roth gefärdte Stellen, die jedoch Folge von Drud im Winde zu sein scheinen und ich an recht vollkommenen Früchten nicht sah. Goldartige Punkte sind sehr sein, nicht in die Augen fallend, neben diesen kleine, dunkler rothe Fleckhen, manchmal auch Leberslecken, die von Beschädigungen der jungen Frucht entstehen.

Das Fleisch ift etwas hellgelb, strahlig, gart, schwelzenb, nicht so saftvoll, wie bei ber gemuthmaßten Mutterfrucht, tann bei ber Ueber reife felbst etwas trocken werben. Der Geschmad ift suß, burch etwas Saure gehoben und sehr angenehm.

Der Stein löfet sich bis auf die Rudentanien gut vom Fleische, ift bei mir 12" lang (nach Liegel 11), 7 breit, start b bid; er ist oval, mit vorgeschobener Spize; Bauchfurche breit und seicht, Mittelkante bes breiten Rudens wird scharf; Baden boch gewölbt, wenig raub, stark afterkantig.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im letten Drittet bes Sept, oft erft Anf. Oft., und ift fur Tafel und Martt febr brauchbar.

Der Baum wächst in der Jugend recht ftark, scheint aber, nach meinem Baume in Niendurg und hier zu urtheilen, durch große und frühe Fruchtbarkeit im Buchs bald nachzulassen. Triebe des jungen Baumes lang und stark, nach oben merklich abnehmend, sast gerade, kahl, dunkelbraum, unten filberhäutig gestedt. Blatt groß, stehend, slach ausgebreitet, oben kahl, von Form nach Liegel dreitoval, an der Spitze vorgeschoben stumpsspitz, am Stielende gerundet; ich bezeichnete es als breit elliptisch, nach dem Stiele fast gerundet, oft auch mehr breiteisormig, nicht selten auch umgekehrt eisormig. Augen dickbauchig, stumpsspitz, an seinen Trieben etwas abstehend, an starken fast anliegend, etwas weißlich angelaufen. Der Blattstiel hat meist 2 Orasen.

Anm. Ju ihrer Reifzeit kann fie mit keiner anbern Frucht verwechselt werben. Rach gar manchen Exemplanen ist diese Frucht werklich höher als breit, und könnte vielleicht dann so gut als die Rothe Gerpstaume zu Cl. I. gehören. Sie ist auch dadurch noch kenntlich, daß sie, eben so wie die Rothe Gierpstaume, nicht selben einzelne Doppelfrüchte bringt.

No. 48. Pfineme v. St. Ctienne. 1: — II, 1. C.; Anetidenart. Dam., gelle Fr. ft. — II, 2. B a.

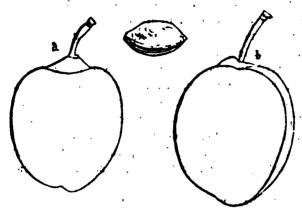

Pflaume von St. Gfleune. . ., wohl auch +, Mitte Mug.

Deimath und Bottommen: moch fehr wenig verkreiteit, belitate Frucht, welche Liegel 1841 von Dittrich erhielt. Woher fix weiter stamme ift nicht bekannt und scheint fie bet keinem Pomologen vorzukommen. St. Etienne ift eine Stadt bei Lyon, und ist die Frucht dort vielleichte. einheimisch. Berbient häusigen Andau als belitate Laselfrucht und ist. sicher zum Trocknen sehr gut. Wein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 98 Rr. 375 unter odigem Namen. Riegel erhielt fie auch von Baumann unter dem von der druftwarzensdruchg vordigeschenen Stielspisse hergenommenen Ramen Mamelonnée, die er in den Bereinigten Frauendorfer Blättern 1845 S. 269 beschrieb, später aber ebenso wie ich, mit odiger als überein erkannte. Hogg im Manual führt die St. Ettenne und die Mamelonnée jedoch jede für sich auf, beschreibt sie aber ziemlich gleich.

Seftalt: 1" 5" hoch, 1" 4" bid und etwas weniger breit. Meine hiesigen Früchte von nicht start volltragendem Zweige waren ein paar Linien größer, wie odige Figur zeigt, wo b die Seltenansicht gibt; in Riendurg von der angegedenen Größe. Gestalt turz eisormig, mit vorgeschobener Stielspihe, am Kopse stumpf spih, die größte Breite liegt merklich nach dem Stiele hin. Rücken und Bauch sind ziemlich gleich erhoben. Die stache, oft auch tiefere Furche theilt meistens gleich. Stempelpunkt klein, liegt balb auf der Spihe, bald etwas vertiest ziemlich in der Mitte des Kopses.

Stiel tabl, 7" lang, ftart braun, fist auf einer ftart vorge-

fcobenen, auf ber Baudicte nicht erhöhten foicen Spite, doc tommen auch Früchte vor, benen biefe Stieffpite mangelt.

Farbe ber geschmacklosen, zaben, mit bunnem weißlichem Dufte belaufenen Haut ift grunlich gelb, in rechter Reise gelb, um bie Stielstäche und an ber Sonnenseite häusig ftart roth punktirt und gestedt, manchmal faft gang roth angelaufen.

Das Fleisch ift geth, strahlig, zart, von süßem köftlich erhaben aromatischem Geschmacke. Rach meinen Annotationen schelut es mir jeboch, als ob bei mir diese Güte die Frucht nur in warmen Jahren gehabt hätte, und habe ich zweimal den Geschmack nur als gut, in trockenem Boden und Jahren sogar einmal den Stein als unablösig notirt. Ich sah noch nicht ost genug Früchte, da Probezweige durch Unsall mehrmal verdarben. 1859 war die Frucht trop der herrschenden Dürre wieder köstlich.

Der Stein liegt nach Liegel hohl im Fleisch und war auch bei mir ablösig; er ist verhältnismäßig Klein, wal, en beiben Enben etwas zugespitzt, fast elliptisch, am Stielenbe kurz, schief spitz, Ruden nur wenig mehr echaben, größte Bueise in ber Mitte. Rachenten breit, stach, Backen stach, ranh, afterkantig.

Reifzeit und Rusung: zeitigt im halben August mit ber gelben Frühhmetsche und rothen Ruiserplaume 22., fast noch mit ber Königsplaume von Sonra, zerspringt im Regen nicht und gebort in ihrer Bollstommenheit zu ben beilfatesten Tafelsorten.

Der Baum hat gemäßigten Trieb. Leiber constatirt noch nicht gemug, ob er bei uns hinreichend fruchtbar ist. Heft III. S. 98 sagt Liegel "schint tragbar zu sein." Pest IV. S. 57 nennt er ihn "ziemslich tragbar." Triebe an der Sonnenseite braun, an der Schattenseite meist grün, gerade, kahl, bisweilen ein Weniges behaart. Blatt mittelgröß, etwas rinnensörmig, oben kahl, unten nur wenig behaart, sast runzellos, dunkelgrün, nach Liegel eisörwig, ich sand dasselbe oval, mit kurzer ausgesetzer Spitze, ost mehr elliptisch. Blattstiel mangelhaft drüßg, Augen die, kurz, spitz, abstehend, nach oben und an dunnen Trieben auch anliegend. Träger kurz, hoch, wulftig, balb gerippt, balb ungerippt.

Ann. Kann bet ihrer eigenthumlichen Geftalt nicht leicht verwechselt werben. Die gelbe Frühzweische und Gisbornes Zweische, die beibe eima gleichzeitig reifen, sind größer, haben andere Gestalt und jene auch weit weniger eblen Geschmad und unablösigen Stein.

ļ

No. 44. Rangherits Mirebelle. 12 - II, 1. G.; Spethhenart. Don., gelbe Fr. 6: - II, 8, B a.

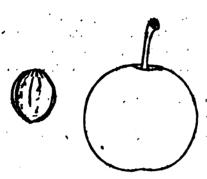

Rangheri's Mirabelle. . . ind mohl + + tie Drittel Aug.

Heimath und Vorkommen: biese hocht schätbare Tafelfrucht, bie ebenso werthvoll für ben Haushalt sein durfte, erzog Liegel aus einem Steine ber Braunauer aprikosenartigen Pflaume (Nr. 101). Er widmete sie bem Pflaumensteunde Herrn Heinrich Rangheri, Handlungs-Regozianten in Prag. Ist wohl noch hocht wenig verbreitet, verbient aber die häusigste Anpflanzung. Wein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 31 Rangheri's frühe gelbe Mirabelle Rr. 207. Arnold D.:Cab. IX. Rr. 8. Der Rame tommt in Liegels Schriften vor mit ben Bariationen Rangheri's frühe Mirabelle und Rangheri's gelbe Mirab. Es wird thunlich sein, ihn, wie oben, abzufürzen. Dochnahl im Führer nennt sie Rangheri's Aprilosenpflaume. In Liegels Pflaumenwerke hat durch einen Drucksehler auch die Große blaue Zwetsche von der Worms Rr. 207 statt 297.

Seftalt: fast mittelgroß, 14" hoch, 11/2" meniger bid und breit, rund oval, nach oben und unten gleich abgerundet, um die Mitte saft zirkelrund, der stärkste Durchmesser liegt in der Mitte. Die unbedeustende Furche brudt den Ruden sast gar nicht und theilt gleich. Der fühlbare Stempelpunkt liegt schwach vertieft in der Mitte des Kopses.

Stiel: 7" lang, nach Liegel bunn, bei mir ziemlich bid, ift bes baart und fitt in kleiner flacher Hoblung.

Farbe ber bunnen, genießbaren Haut ist hellgelb, nach Liegel um ben Stiel und auf ber Sonnenseite mit einem lebhaften Roth ange- laufen, oft auch nur — und so bisher bei mir, roth punktirt und roth gestedt, was bie Frucht sehr schon macht. Der bunne Duft ist weißlich.

Das & leifc ift gelb, gang ablofig, sehr faftreich, gart und bennoch nicht weich, sonbern fest, von belikatem, sehr zuderreichen Beschmade mit bem ebelften Parfum.

Der Stein löst sich vom Fleische, ift 7" hoch, 5" breit, 3 bis 34/2" bid, oval. Ruden kaum etwas mehr erhoben, Kanten stumps, bie Rebenkanten sind durch tiefe Furchen begrenzt, Bauchsurche breit und tief, Baden sein rauh mit Spuren von Afterkanten; größte Breite liegt in der Mitte.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt nach Liegel im zweiten Drittel bes Augusts, bei mir gegen Enbe August, fast noch mit ber rothen Gierspflaume, ober etwas vor ihr. Ift eine auserlesene Frucht, bie auch im Regen nicht aufpringt.

Der Baum wird nach Liegel groß und trägt die Sorte auch bei mir fast jährlich sehr voll. Sommerzweige gerade, kahl, dunkelbraun. Blatt mittelgroß, breit, elliptisch, oben kahl; Blattstel brusig; Augen groß, gedrängt sibend, abstehend; Augenträger hoch, schwach gerippt ober ungerippt.

Dberbied.

No. 45. Die Ottomanniche Antierpff. 1: — II, 1. C.; Ameffichenart. Dam., gelbe Fr. 6: — II, 8. B a.

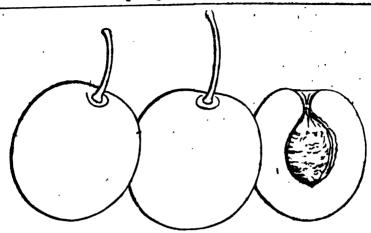

Die Ottomannifche Raiferpflanme. Liegel . . Enbe Aug.

He imath und Bortommen: Liegel erhielt sie von Commans in Coln und bemerkt, baß er fie zuerst in bem Catalog ber Hohenheimer Baumschule von 1823 verzeichnet gefunden, welche kurze Beschreibung auch Dittrich in s. Handb. II. S. 294 entlehnt habe.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 157 Rr. 139 bie Ottoman. Raiserpflaume, Imporiale Ottomanne. Dittric II. uti supra; Oberbied S. 463. Downing S. 278, Lond. Cat. S. 166 nur genannt, D.D.C. Rr. 69. 3ch exhielt bieselbe als Türkische gelbe Pflaume von einem Freunde aus Schweinsurt und so mag sie auch unter diesem Ramen mehrsach verbreitet sein. Im Jenaer Obsicabinet Sect. IV. Lief. 2 ist sie ziemlich gut, doch etwas zu länglich abgebildet.

Sestalt: Liegel beschreibt sie als ziemlich walzensormig-oval, oben und unten ziemlich gleich abgerundet, boch breiter als dick, weil auf beiden Seiten etwas gedrückt; die Furche drückt den Rücken wenig, dagegen ist der Bauch zu einer stumpfen Schneibe erhoben. Die Furche ist slach, schneidet nirgends bemerklich ein. Die Frucht ist in der Witte am breistesten und dicksen, mäßig groß, 14" hoch, 131/2" breit und 13" dick. Ich erzog sie meist etwas größer. Der Stempelpunkt ist klein, meist sühlbar erhoben, sigt oben in der Witte auf der Spize der Frucht.

Stiel: febr lang, mißt faft 1", bunn, unmertlich behaart, gerabe, grun, fitt faft gang flach in seichter, gegen ben Bauch geneigter Boble.

Saut: bid, febr gabe, fauer und ungenießbar, lagt fich aber gut ab- gieben. Farbe weißlichgelb mit grunlichem Schimmer, (mas ich wenig finbe,

bie Farbe Mifuft wie golbgelb und so fant fle auch Obech.) Reine weise Puntte find nur wenig vertheilt, fehr felten find rothe Puntte und Flecichen.

Fleisch: grünlichgelb, bei mir und Oberbied goldgelb, burchsichtig, glänzend, weich, schmelzend, sehr saftig, von sehr süßem, augenehmen Geschmad, doch ohne besondere Erhabenheit, wobel man noch bisweilen etwas fein Weinfauerliches bemerkt.

Stein: liegt hohl im Fleische, boch bleibt meist an den Außentanten etwas Fleisch kleben, er ist 8" hoch,  $5^1/2$ " breit, 4 bid, von Form wie gezeichnet. Die Baden sind start rauh, afterkantig, Mittelskante bes Rüdens start erhoben und scharf, bisweilen nach unten stügelsartig erweitert. Bauchsurche seicht und breit, mit stumpsem, doch nach der Spize hin meist zacigen Kanten.

Reife und Rugung: fie zeitigt im letten Drittel bes Aug. und ift eine gute, ziemlich fruhe Frucht, die auf bem Obstmartt Absat findet. Sie banat fest am Baume.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat einen kräftigen Buchs, wird groß (strebt hoch empor) und trägt strozend; er blüht frühe mit großen Kronblättern. Blätter mäßig groß, breit-eiförmig (breit oval O.), etwas kurz zugespist, unterhalb etwas behaart, fast scharf doppelt gesägt, am Grunde oft mit zwei Drüschen. Blattstiele 7" lang, bunn, schwach behaart, rothbraun, meist drußenlos. Sommerzweige oft sehr stark, gerade, violettbraun, kahl.

Bemertungen: bie Ottomannifde Raiferpflaume macht fich tennb lich burch ziemliche Mittelgröße; mgular ovale, etwas malzenformige Geftalt und goldgelbe Karbe. Die Durchstätige, welche mit ihr reift, ift größer, grun ober gelblich grun, im Befcmad überaus bonigfuß, aber ihr Stein ift unabloblich. Die von Oberbied befannt gemachte Frühe Apritosenpflaume, die auch mit ihr reift, ift runder, bleichgelb, und ber Baum hat behaarte Zweige. Auch bie etwas fpater zeitigenbe Beife Jungfernpflaume ift runber. Ich bin mit biefer Pflaume wohl zufrieben; fie reift ju einer Zeit, wo andere gelbe Pflaumen fehlen, die gelbe Apritofenpflaume und Apritofenartige werben icon fpater reif und fie bient fo zur Bierbe ber Bflaumenicale, finbet auch immer Beifall, um fo mehr, als ber Gefdmad nicht etwa folecht ift, fonbern bei gehöriger Beitigung und in guten Sommern tann man ihn auch erhaben nennen. fceint nach Schilberung ihrer Farbe fie nicht im geborigen Grabe ber Reife ober von einem Stanborte, ber ichattig ift, gefoftet gu haben. Auch Oberbied lobt fie, namentlich auch wegen Tragbarteit. Sabn.

No. 46. Beiße Jungfernpflaume. 1: — II, 1. C.; Zwetschenart. Dam., gelbe Fr. 6: — II, 3. B. a.



Weisie Jungfernpflaume. \* \* Anf. Sept. Virginale à fruit blanc.

Deimath und Borkommen: gehört zu ben schon länger bekannten Früchten, dürfte aber boch noch sehr wenig verbreitet sein, kommt auch bei pomologischen Schriftstellern wenig vor und ist ihr Ursprung unbekannt. Berdient wegen großer Tragbarkeit und Gute als Tafelund Marktfrucht allgemeine Anpflanzung. Mein Reis erhielt ich von Diel, burch ben die Frucht zunächst verbreitet ist.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 165 Rr. 22 unter obiger Benennung. Dittr. II. S. 240, Dittr. D.Cab. Rr. 61, Arnold D.C. X. Mr. 10, Diel
Systemat. Berzeichniß S. 135. Der ziemlich kenntlichen Begetation nach werbe
ich diese Frucht von Hrn. Kunstgärtner Hartwig zu Lübed auch als Double beurre
witte erhalten haben, wahrscheinlich auch als von der Societé van Mons als Prune
precoce, vielleicht auch nochmals als altesse blanche.

Se ft alt: etwas kleiner als die große Reineclaude, mit der sie saft gleiche Form hat. Größe nach Liegel 14" Höhe und ebenso viel Dicke, disweilen auch 1/2" mehr; bei mir war die Frucht meistens 11/2" hoch und dick. Die Breite ist kaum merklich geringer, als die Dicke, die Form ist rundlich, nach dem Stiele etwas Weniges mehr abnehmend, als nach dem Kopf, wo sie merklich gedrückt ist, nicht selten auch nach beiden Seiten gleichmäßig abnehmend. Am Rücken ist sie nur wenig gedrückt, wo die flache Furche, die oft ganz sehlt, meistens gleich, oft jedoch auch ungleich theilt. Die größte Breite fällt in die Witte. Der

21

bunkelgelbe, sichtbare Stempelpunkt liegt oben in ber Mitte flach vertieft, oft jeboch auch etwas mehr nach bem Ruden bin.

Stiel 9" lang, behaart, bunn, etwas gebogen, meiftens rofissedig, fist flach auf, in enger, feichter Soble.

Farbe ber zarten, etwas burchsichtigen, abzlehbaren Haut, ift weißlich gelb und zeigte bei mir auch immer burchscheinenbe starke grunliche Streifen und Bunkte, ober statt letterer weißlich seine Tupsen, gar nicht selten fanden sich auch an recht besonnten Früchten bei mir blutrothe Fleden, einzeln selbst an einer Stelle gehäuft und haben biese Flede manchmal einen schwarzen Mittelpunkt. Irgend beschattete Früchte sind jedoch einfardig. Der Duft ist weißlich und bunn.

Das Fleisch ist gelb, zart, boch nicht weich, und von sehr angenehmem sußen Seschmacke. In rechter Reise war es bei mir fast ganz ablöslich, während Liegel es als unablöslich angibt, selbst 1860, wo bie Reiszeit naßtalt war, sand ich es so.

Der Stein ist nach Liegel runblich, mit einer am Stielenbe etwas verlängerten stumpsen Spike; ich möchte ihn noch genauer bezeichnen als oval, nach dem Stielenbe verjängt und abgestutzt, einzeln fand ich ihn auch ziemlich elliptisch. Die Größe beträgt 8" Höhe, 5—6 Breite, 4 Dicke; die größte Breite fällt in die Witte, der Rücken ist mehr ausgebogen, die Backen etwas rauh, ziemlich erhoben; die Bauchsurche ist seicht und weit, mit meistens zackigen Kanten; die Wittelkante des Rückens ist erhoben und sast schafe.

Reifzeit und Nutung. Zeitigt Anf. Sept. etwas vor, theils noch mit ber Großen Reineclaube. Für Tafel und Markt. Springt auch in anhaltenbem Regen nicht auf.

Der Baum bleibt nach Liegel Tein und trägt ziemlich, bei mir jedoch reichlich, zumal er bald viel turzes Fruchtholz macht. Er treibt seine Blüthen spät. Sommer zweige gerade, braun, an der Schattenseite grün, mit durchbrochenem Siberhäutchen belegt, kahl, doch gegen die Basis kaum merklich kurz weichhaarig. Blatt mäßig groß, slach ausgebreitet, oben kahl, unten behaart, nach Liegel breitoval, bei mir mehr bald breit und spizeisdrmig, bald etoval, oft auch ziemlich elliptisch. Blattstiel hat Drüsen; Augen stehen gedrängt, sind bauchig, spizig, charakteristisch stark weißwollig und abstehend. Augenträger schmal und rippenlos.

Anm. Bon der ziemlich zugleich reifenden und ähnlichen Frühen Aprikofenpflaume und der etwas früher reifenden Dubsons gelben Frühpflaume unterscheidet sie sich durch mehr weißgelbe Farbe, etwas mehr Größe und die kahlen Triebe. Die Braunauer aprikosenartige Pflaume zeitigt später, ift höher als breit und an den Seiten gedrückt. Die an Form ähnliche Aprikosenartige Pflaume und Merolodis Reiveclaude sind gleichfalls gelber und zeitigen erst nach der großen Reineclaude, haben auch noch ebleren Geschnack und vollkommen ablösigen Stein. Die Gelbe Reineclaude mit halbgefüllter Blüthe nimmt nach der Spize stärker ab.

No. 47. Aleine gelbe Gierpflanme. 1: - II, 1. C.; Zwetfdenart. Dam., gelbe Be. 6: - II, 3. B. 4.

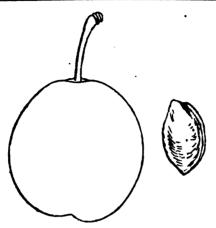

Bleine gelbe Gierpflaume. . Anf. Sept.

Heimath und Borkommen: biese sehr gute Frucht, beren Baum sich ebenso burch harte und Sesundheit, wie durch außerordentsliche, fast nie sehlende Fruchtbarkeit auszeichnet, sand ich vor 30 Jahren in Bardowick im Garten eines neben der Pfarre liegenden Canonikats und wie sie mir sonst auch in unserm Lande noch nicht vorgekommen ist, so sindet sich bei pomologischen Schriftstellern nichts ihr Nehnliches. Berdient besonders auch als Markstrucht recht häusige Anpstanzung, zumal die Frucht durch Regenwetter nicht leibet. Obigen Namen legte ich ihr bei.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 7 Rr. 79 unter obigem Ramen. Reine "Anleitung" S. 556.

Seftalt: Größe mach Liegel  $1^{1}/2^{\prime\prime\prime}$  hoch,  $15^{\prime\prime\prime\prime}$  bick, 12 breit, und rechnet Liegel, weil bie Hohe die Breite um mehrere Linien übertraf, die Frucht zu den wahren Zwetschen. Bollfommenere Früchte fand ich indeß sowohl in Bardowick, als Sulingen und hier immer nur etwa 1" höher, als breit, 1" 7" hoch,  $1^{1}/2^{\prime\prime\prime}$  breit und etwas weniger dick, und da sie auch in ihrem Ansehen nichts zwetschenförmiges hat, habe ich sie eingereiht, wie oben. Gestalt neigt start zur umgekehrten Eisorm, manche Früchte nehmen jedoch nach dem Stempelpunkte fast ebenso ab, als nach dem Stiele. Bauch und Rücken sind etwas gedrückt. Die flache Furcht theilt sast immer ungleich, so daß eine Seite sich mehr erhebt.

Der Stempelpunkt liegt auf ber Spike ziemlich in ber Mitte, meistens flach vertieft, oft auch oben auf.

Stiel nach Liegel turz und nur 5" lang, maß bei mir immer 8-9", ift ziemlich bunn, wenig rostssledig, fast ober wirklich kahl und stedt in sehr seichter Soblung.

Far be ber bunnen, leicht abziehbaren, etwas fauerlichen Haut ift in voller Reife fast hochgelb. Bor voller Reife ist sie etwas grunlich gelb, und schimmern bunklere grunliche Streisen burch bie Haut burch. An ber Sonnenseite finden sich diter rothe Fleckhen, die hier jedoch ben meisten Früchten sehlen, während bei Liegel die Sonnenseite öster selbst roth angelaufen war: Der Duft ist weißgelb und leicht.

Das Fleisch ift gelb, zart, saftreich, von sußem, sehr angenehmen, etwas gewürzten Geschmade, ben Liegel selbst fehr suß, sehr angenehm und aromatisch bezeichnet.

Der Stein ist nicht ganz ablösig, für die Frucht klein, 9" hoch, 5 breit, 3 bid, gelblich, flachbadig, nicht rauh; die Halfte nach der Spite begrenzt sich oval, ohne merkbares Spitchen; nach dem Stielende verjüngt er sich und endet nur wenig abgestutzt, wobei die Bauchseite sich oft merklich einzieht, während der Rüden sich stärker ausdiegt; Bauchsuche flach, etwas zadig; Rüdenkanten schmal, die Mittelkante erhebt sich oft nach dem Stielende hin etwas scharf.

Reifzeit und Rutung: zeitigt Enbe August ober Anfang Sept. ziemlich gleichzeitig mit ber großen Reineclaube und rothen Gierpstaume, für Tafel und Markt. In Lüneburg wurde das Pfund biefer Frucht für 2½ Ngr. verkauft.

Der Baum wächft rasch, wird früh und recht reich tragbar. Er ist schon in der Baumschule an den fast schnurgerade in die Hohe gehenden rothlichen Trieben kenntlich, bilbet eine dicht verzweigte schon der laubte Krone und wird bei reicher Fruchtbarkeit nur mäßig groß. Triebe stark, steif, gerade, rothlich braun, an der Schattenseite häusig grün, kahl, mäßig silberhäutig gesteckt. Blatt groß, steif, ziemlich runzelig, stach, stehend, unten am Zweige lang elliptisch, in der Witte elliptisch, oft auch eioval, am Rande mit starken oft scharfen Zähnen besetzt. Augen dich, stumps, etwas abstehend; Träger fast nicht gerippt.

Anm. Unterscheibet sich von anbern gleichzeitig reifenben gelben Bflaumen burch bie oft umgekehrt eiformige Rigur.

Oberbied.

No. 48. Brananer aprifissenartige Pflanme. 1: — II, 1 C.: Zweifchenart. Dam., gelbe Fr. 6: — II, 3. B. a.

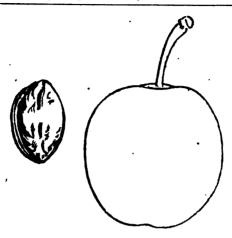

Praunauer aprikosenartige Pflaume. • • Anf. Sept.

Heimath und Borkommen: diese sehr eble, der häusigsten Anspstanzung werthe Frucht erzog Liegel schon um 1818 (er gibt nicht an von welcher andern Sorte) und verbreitete ste anfangs als Braunauer neue Kernfrucht, welchen später zu wenig bezeichnenden Namen er nachmals, wie oben, adanderte. Ist nicht zu verwechseln mit der etwas früher zeitigenden Braunauer Aprikosenpstaume, die bei Liegel auch als Braunauer neue Aprikosenpstaume vorkommt und die Kro. 176 hat, auch von Liegel nur erst kurz in der Monats-Schr. 1858, S. 7 charakterisirt ist. Ich erhielt mein Reis von Liegel und bezog sie auch schon früher von Bödiker in Möppen als Braunauer neue Kernfrucht.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 167 Rr. 101 Braunauer apritosensartige Pflaume, Abricotée de Braunau. Dittr. III. S. 370. Sie kommt in Liegels Berzeichniffen auch als Braunauer aprikosenartige Damascene vor.

Seftalt: groß,  $1^1/2^{\prime\prime}$  hoch, fast so breit und 1''' weniger bick, meistens etwas höher als breit, oben und unten fast gleich zugerundet und baburch kurz oval. Einzelne Früchte sind jedoch auch bider als hoch, andere so did als hoch, die beiden Seiten sind aber bei regelmäßigen Früchten immer merklich gedrückt. Die Furche ist slach, ost nur nach dem Stiele hin bemerkbar ober sehlt ganz, und theilt meistens ungleich. Der Stempelpunkt sitt slach vertiest meistens auf der Mitte der Frucht.

Stiel: tahl, grungelb, wenig roftig, nach Liegel 11" lang, bet mir meiftens 9" lang, fist in fehr feichter Stielhohle fast oben auf.

Farbe ber ziemlich zähen, abziehbaren, etwas fauerlichen Saut ift wachsgelb, zuweilen grunlich gelb, mit burchscheinenben einzelnen grunslichen Streifen. Rothe Flede finden sich nicht häufig und nur zuweilen ist die Frucht an der Sonne etwas roth angelaufen. Der Duft ift weißlich.

Das Fleisch ift gelb, fest, saftreich, von zuderfüßem febr eblem Geschmade.

Der Stein behält in guten Jahren nur an ben Rudentanten etwas Fleisch, ist auch in tälteren bei rechter Reise ber Frucht fast ganz ablöslich. Er ist 10" hoch, 61/2 breit, 31/2 bick, ziemlich flachbadig, oval, ber Ruden nach bem Stielenbe hin nur etwas stärter ausgebogen. Baden mäßig rauh, etwas afterlantig; Bauchsurche eng und tief; Rudentanten stumpf bis auf die Mitteltante, die sich merklich erhebt und nach bem Stiele hin scharf wird.

Reifzeit und Rugung: zeitigt Anfangs Sept. mit und noch etwas nach ber großen Reineclaube. Für Tafel und Markt, vielleicht auch zum Trocknen brauchbar.

Der Baum wird groß und trägt nach Liegel oft strotend; reiche Fruchtbarkeit bestätigte sich auch schon bei mir. Erlebe etwas sinfig, vio- leitbraun, kahl, reich silberhäutig gesteckt und punktirt. Blatt groß, stach ausgebreitet, gegen den Stiel oft umgekehrt rinnensörmig, wenig runzlig, oben kahl, nach Liegel länglich eiförmig, während ich es elliptisch oft selbst breit lanzeitlich, selten eioval fand. Es ist sehr seicht und reguslär am Rande gekerbt. Blattstiel hat meistens zwei ungleich stehende Orüsen. Augen siehend, lang, kegelförmig. Augenträger hoch, kurz, nach oben am Zweige gerippt.

Anm. Bon anbern ahnlichen gelben Früchten unterscheibet obige sich theils burch spätere Reifzeit, theils baburch, baß sie meist etwas höher als breit und an beiben Seiten merklich gebrückt ist. Letteres und etwas geringere Größe unterscheibet sie namentlich auch von der nur eben nach ihr reifenden Esperens Goldpflaume. Bon der Gelben Aprikosenpstaume unterscheibet sie sich durch breit gebrückte Form und daburch, daß Lettere mehr seitwärts stehenden Stempelpunkt hat.

Dberbied.

No. 49. Apritofenart. Pflaume. 1: — II, 1. C.; Zwetfchengert. Dam., gelbe Fr. 6: — II, 3. B. a.



Aprikosenartige Pflaume. • • + + Mitte Sept.
Abricotée, Abricotée de Tours.

Seimath unb Borkommen: ift ältere, schon weit verbreitete Frucht, die ba, wo beren Baum gerne Früchte ansetz, zu den vorzüglich schätbaren Sorten gehört. Mein Reis erhielt ich von Liegel, sowie von Diel, unter dem Namen Gelbe Aprikosenpflaume, unter welchem sie in Diels Cataloge vorkommt und Diel sie versandt hat. Sie ist auch mit der Gelben Aprikosenpflaume (Prund d'Adricot) so häusig bei den Schriftstellern verwechselt, daß es schwer wird beide Sorten bei ihnen gehörg auseinander zu finden. Duhamel beschreibt sie zuerst genauer unter obiger französischer Benennung mit kenntlicher Figur.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 175 Ar. 24, Gründerode Ar. 2 Kaf. 2 mit sehr kenntlicher Abbildung; Dittr. II. S. 244; Dittr. D. Cab. Ar. 27; Duhamel II. Tas. 18 Ar. 28; Pomona Franc. Tas. 8 Ar. 12 Adricotée, Aprilosenpsiaume, wird auch die Obige sein. Arast II. Tas. 173 Fig. 1 Aprilosenartige Psiaume, Adricotée mit ganz guter Abbild. Christ volks. Homol. S. 96; Kastor Mayer Tas. 5 Ar. 27 und S. 8 Heft 8 mur ziemlich kenntlich; Downing S. 272 Ar. 2 Apricotée de Tours, Adricotée, Yellow Apricot, unter Beziehung auf Duhamels Sorte und einer auf obige ziemlich passenden Beschreibung, doch setzt er die Reise schon Mitte Aug. Rach Günberode sommt sie zuerst bestimmt bei S. Bauhin und Tours, apricotée de Tours, Adricotée de Mourant se zuerst bestimmt bei S. Bauhin und Tournesort, auch bei Duintinge unter dem Ramen Prune d'Adricot vor. Siehe noch Hirschseld Ar. 20, Salzmann S. 110. Liegel ethielt sie von Diel auch als Gelbe Dauphinspsiaume, Gelbe Keinesclaube, und fand die Sorten Frühe gelbe Kaiserpsiaume, Liefländer gelbe Keinesclaube, und fand die Sorten Frühe gelbe Raiserpsiaume, Liefländer gelbe Psiaume und Weise Aprilosenpsiaume, auch die aus Grät bezogene Susina Massina piocola mit ihr überein. Dochmahl nennt sie im Führer Reineclaubenartige Aprilosenpsiaume.

Gestalt: in Form und Größe der Großen Reineclaube abnlich, 1" 4" hoch, 1" 5" breit, 1" 4" bid. Form etwas unbeständig, häufig breiter als hoch, meistens ein an beiben Enden start abgestumpstes, Oval. Bauch bilbet öfter eine breite stumpse Schneibe. Furche stach und breit, nach bem Kopse hin tieser werdend, wo sie oft etwas aufaspringt, theilt nach Liegel ungleich, boch fand ich an schonen großen Früchten häufig, daß sie fast oder wirklich gleich theilte. Stempelpunkt klein, sit in flacher Vertiesung meistens in der Mitte der Spike oder neben derselben, wenn eine Seite der Frucht sich stärker erhebt.

Stiel meistens 7" lang, kurz behaart, bick, ziemlich rostig, sitt in etwas ausgeschweifter seichter Höhle. Liegel bemerkt, baß Duhamel ben Stiel zu kurz abgebildet habe, was die meisten Autoren nur nachsgeschrieben hätten, doch ist wohl ebenso bei Psaumen als bei Kirschen bie Länge und Stärke bes Stiels nach Umständen etwas veränderlich und sinde ich, daß ich schon 1837 ben Stiel von Diels Gelber Aprilossenpflaume als 1/2" lang ober kurzer notirt habe.

Farbe ber biden, zähen, sauerlichen, abziehbaren Haut ist nach Liegel an ber Schattenseite grünlich gelb, sonst wachsgelb mit angesprengten rothen Punkten und Fleden. Ich notirte sie als sehr hochgelb und fand rothliche Fleden bisher selten. Feine weißliche Punkte und ziemlich häusig und bemerkte ich vor voller Reise abgesetzte burch bie Haut burchscheinenbe grünliche Streisen. Dust weißlich, in starker Reise etwas rothlich scheinend, reichlich aufgetragen.

Fleisch: golbgelb, ablöslich, hartlich, boch fein und zart, saftreich, von füßem, etwas sußweinartigen belifaten Geschmade, ahnlich bem ber Großen Reineclaube und fast so belifat.

Stein: ablöslich, meist flachbackig, ziemlich rauh, 7" hoch, 6" breit, 31/2—4" bic, kurz, oval, nach ber Stielspitze etwas verjüngt, welche Form burch bie nach bem Stielenbe hin vortretenbe, scharf werbenbe Mittekante bes Rückens etwas verborben wirb. Rückenkanten schmal; Bauchsurche weit.

Reifzeit und Rutung: zeitigt nach der großen Reineclaube Mitte Sept., ift belicate Tafelfrucht und zu Confituren und Prünellen sehr brauchbar, wird aber vielleicht durch die ganz gleiche, aber fruchtbare Meroldts Reineclaude verdrängt werden.

Der Baum wird groß, trägt die Aeste start abstehend, ist gesund, aber nach Liegels und meinen Beobachtungen wenig fruchtbar. Liegel meint, daß dies wohl nicht allein an den oft etwas gefüllten Blüthen liege, die ich wenig bemerkte, sondern an den Berwüstungen der Raden der Pflaumenwespe. Daß diese den Frückten sehr nachstellt, bemerkte ich auch, sand der, daß der Baum, den ich in Niendurg ziemlich erstarkt hatte, auch häusig sah nicht ansetze. Er verlangt wohl wärmere Gegend. Sommerzw. kark, nur etwas sussen, rothbraun, unten stark silberhäutig, sahl und nur gegen die Basis äußerst kurzhaarig. Blatt groß, stehend, rinnensormig oder auch stach, oden sahl, runzlig, dunkelgrün, länglich oval, oft auch kurz oval oder saft rund. Blattstiel saft regelmäßig mit 2 hellgelben Drüsen. Afterblätter stark und häusig. Augen stumpssibitig, stehend, unten am Zweige anliegend, am Grunde breit; Augenträger stark, kurz gerippt.

No. 50. Meroldts Reineclande. 1: — II, 1. C.; Zwetschenart. Dam., gelbe Fr. 6: — II, 3. B. a.

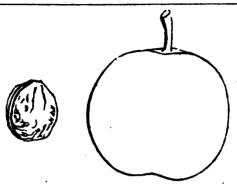

Meroldis Reineclaude. . . + + Mitte Sept.

De imath und Borkommen: biefe schabbare, recht häufiger Anspstanzung werthe Frucht erzog Hr. Dr. Merolbt zu Lischnis in Böhmen, Schwager bes bekannten Herrn Clemens Robt zu Sterkowis, von bem ich bas Reis erhielt, unter bem Namen Merolbis gelbe Reineclaube. Sie ist ohne Zweifel ein Sämlig ber Aprikosenartigen Pflaume, ber sie in Frucht und Begetation fast gänzlich gleichkommt, ber Baum zeigt sich hier aber recht tragbar, während es ber der Aprikosenartigen Pflaume wenigstens in meiner nördlichen Gegend weniger ist und dürfte die Letztere bei obiger überflüssig werben.

Lit eratur und Synonyme: Liegel führt sie Heft IV. S. 66 unter Nr. 404 mar erst bem Namen nach auf und liefert Arnoldis D.: Tab. unter Nr. 8 gute Nachbilbung, nebst von mir concipirter Beschreibung. Sie sollte vielleicht passenber Meroldts aprilosenartige Pflaume heißen; da obiger Name indeß kurzer ist und Berwechslung mit der Aprilosenartigen Pflaume verhüten wird, bleibt er besser kehen.

Seftalt: Größe guter Früchte  $1^1/2^{\prime\prime}$  nach allen brei Dimensionen. Form gerundet, zum Oval neigend, am Stiele merklich, am Kopfe noch stärker abgestumpt, meist nach dem Stiele ein Weniges stärker abnehmend, als nach dem Stempelpunkte, der in weiter und tiefer Senkung auf der Mitte des Kopses liegt und um den die Frucht sich slachrund wöldt. Furche slach, drückt den Rücken wenig und theilt fast gleich; doch erhebt dier eine Seite der Frucht an beiden Enden sich etwas mehr, als die andere.

Stiel turg, 5-6" lang, maßig bid, oft bunn, etwas rostisledig, fein behaart, fist in mittelmaßig tiefer, oft gang flacher Soble.

Farbe ber etwas fauerlichen nicht leicht abziehbaren hant vor voller Reife grungelb, mit burchscheinenben grunlichen Streifen, in voller Reife hochgelb mit einzelnen rostfarbigen ober auch rothlichen Fleden, häufig auch blaggelb. Duft bunn und weißlich.

Das Fleisch ift in ber Reife golbgelb, zwetschenartig fest, fein und saftreich, von belitatem, sußem, fein suß weinartigen Geschmade, ber bem ber Broken Reineclaube abnelt.

Stein vom Fleische ganz ablösig, 7" lang, 6 breit, 4 bid, ziems lich turz, oval, ober zur rundlichen umgekehrten Eiform neigend, so daß bie Rückenkanten, welche nach bem Stielende hin sich etwas erheben, biese Form etwas verberben. Rückenkanten ziemlich schmal, Mittelkante tritt nach dem Stielende hin merklich und etwas scharf vor. Bauchturche weit und tief.

Reifzeit und Rutung: zeitigt Mitte Sept., etwas nach ber Großen Reineclaube, ist belicate Tafelfrucht und muß nach Beschaffenbeit bes Fleisches sich vollkommen so gut trocknen lassen, als bie zum Trocknen gerühmte Aprilosenartige Pflaume.

Der Baum ist in Allem ber Aprilosenartigen Pflaume ähnlich, wächst stark, scheint eine etwas breite Krone mit zerstreuten Aesten zu machen, und haben ber junge Baum und ber Probezweig sich bei mir seit 3 Jahren jährlich recht fruchtbar gezeigt, während ein ebenso alter Baum ber Aprilosenartigen Pflaume nichts trug. Sommertriebe sakt gerabe, violettbraunroth, kahl, nach unten mit Silberhäutchen stark gessleckt und stellenweise belegt. Blatt ziemlich groß, stehend, dunkelgrün, stark runzlich, häusig rinnensörmig gedogen, ost auch slach ausgebreitet, oben kahl, neigt mehr zum Oval als zum Eliptischen, ist ost sask rund, am Fruchtholze aber lang, breitlanzettlich ober umgekehrt eilanzettlich. Blattstiel hat sast immer hellgelbliche Drüsen. Augen stark, mehr dreizeckig, als koulsch, etwas wollig, meist sast anliegend, ost stehend. Augenträger stark, kurz gerippt, nach oben am Triebe langgerippt.

Anm. Ich konnte bie Frucht mit ber Aprikosenartigen Pflaume bisber noch nicht hinlänglich vergleichen, um zu seben, ob ein anderer wesentlicher Unterschied als ber größeren Fruchtbarkeit sich finden läßt. Bielleicht fehlen auch ganz die einzeln etwas gefüllten Blüthen der Aprikosenartigen Pflaume. No. 51. Esperens Goldpflanme. 1: - II, 1. C.; Zweifchenart. Dam. gelbe Je, 6: - II, 3. A. a.

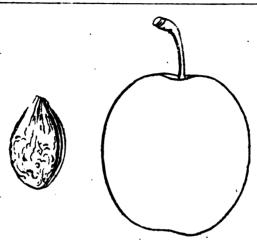

Efperens Goldpflaume. . Anf., meift Ritte Cept.

Seimath und Bortommen: wurde erzogen von bem bekannten Major Efperen zu Mecheln. Fängt burch ihre Gute bereits an, sich weieter zu verbreiten und ist wohl noch besser, als die gerühmte, mit ihr reisende Jesserson. Berdient die häusigste Anpflanzung. Das Reis erhielt ich ich von Hrn. Behrens zu Travemunde.

Literatur und Synonyme: Bivorts Album II. S. 67 Drap d'or d'Esperon. Mon.-Schr. 1858 S. 282 turge Angaben von Liegel, unter beffen Rr. 421.

Se ft alt: oval, hochaussehend ober wirklich hoher als breit, an beiben Enden etwas abgestumpst. Der Bauch sitzt meistens in der Mitte und wölbt sich die Frucht dann nach beiben Enden gleichmäßig, oft auch ein Seringes mehr nach dem Stiele hin, wobei die Frucht nach der Spitze hin etwas stärker abnimmt. Sute Früchte sind stark 1½" hoch und breit und 1" weniger die. Manche Früchte sind auch 1" 8" hoch. Furche breit und flach, drückt den Rücken nur wenig und theilt meist gleich; doch erhebt die eine Seite der Frucht am Stempelpunkt sich häusig stärker als die andere. Stempelpunkt meist auf der Mitte der Spitze in kleiner spaltenartiger Senkung.

Stiel: ziemlich ftark, 3/4" lang, behaart, in weiter, tiefer Hohlung. Haut: fein, wenig sauerlich, gelb mit grunlichen Stellen und Streifen; rothe Punkte und Fleden zeigen sich selten, und unterscheibet bie

Frucht sich burch bie gewöhnliche einfache Farbung von ber Jefferson. Duft bunn, weißlich.

Fleisch: fast goldgelb, saftreich, hinreichend consistent, nach Liegel unablösig vom Steine, in der rechten Reise fand ich es 1858 und 1859 vollig ablösig, von sugen, etwas weinartigen, vorzüglichen Geschmade.

Stein: 1" lang, 6—5" breit, 5" bid, nach ber Spitze fast oval, nach 'bem Stielenbe versungt; bie größte Breite liegt meistens in ber Mitte, oft auch etwas mehr nach ber Spitze hin, so daß er bann ziemlich umgekehrt eiformig erscheint; Farbe braungelb, Baden ziemlich ranh, Bauchsurche breit, etwas gekerbt, Rudenkanten start und gerundet. Mittelkante tritt stumpf ober nur wenig scharf nur etwas vor.

Reifzeit und Nutung: zeitigt mit ber Großen Reineclaube, ber Jefferson und anbern Anfangs Sept. Als Tafels und Marktfrucht sehr schätzbar, vielleicht auch zum Trocknen brauchbar.

Der Baum machst rasch und gesund, trägt steis schon in der Baumschule und saß seit den brei letten Sommern der Prodezweig so voll, daß ein Theil der Früchte ausgebrochen werden mußte, so daß die des sondere Fruchtbarkeit hinlänglich erprodt, ist. Sommertriede schlank, ziemlich stark, undehaart, braun, auf der Schattenseite grünlich, nach unsteu mit schonen seinen, gelblichen Punkten, seltener mit gelblichem Silbers häutigen gesteckt, das erst am zweisährigen Holze recht stark hervortritt. Blatt groß, etwas hängend, theils slach ausgebreitet, theils etwas rinsnensormig, fast oval mit ausgesehrer Spike, manche zur umgekehrten Eisorm neigend, oben glatt, unten behaart. Augen stark, lang, konisch, abstehend, auf ziemlich vorstehenden kurzgerippten Augenträgern.

Anm. Ziemlich gleichzeitig mit ihr reift bie etwas ähnliche Brauwauer apritosenartige Pflaume, die theils kleiner ift, theils auf ben Seiten stärker gebrückt.

Oberbied.

No. 52. Gelbe Catharinenpflaume. 1: - II, 1. C.; Zwetschenort. Dam., gelbe Fr. 6. - II, 3 B. a.

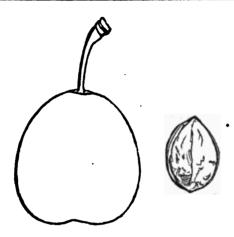

Selbe Catharinenpflaume. \* + Enbe Sept.

Heimath und Borkommen: ift schon lange bekannte, und wie es scheint, auch weit verbreitete, bennoch, trot ihrer Kenntlickeit häufig nicht richtig gekannte Frucht. Ihre Güte für unsere Gegend bleibt das burch zweiselhaft, daß Liegels Baum nie vollgetragen hat, und auch meine Probezweige und jungen Bäume bisher auf keine große Fruchtsbarkeit hindeuten. Das Reis erhielt ich von Diel und Liegel überein.

Literatur und Synonyme da die getrockneten Catharinenpflaumen in Rufsind, obwohl sie vielleicht von unserer Frucht nur theilweise bereitet werden, sehlt diese dei wenig Autoren. Liegel II. S. 182 Gelde Catharinenpflaume, St. Catherine; Fründerode S. 113 Rr. 22 gut; Dittrich II. S. 220, bessen D.-Cad Kr. 15; Kraft II. Taf. 186 gute Abdildung; Annales 1855 S. 65 sehr kenntlich; Pomon. Francon. T. 17 Rr. 32 nur ziemlich gut, noch veniger gut Pastor Kayer Taf. 6 Kr. 28 bessonders colorirt zu hellgeld; Duhamel II. Tafel 19, Duintinge Tom. I. S. 221, 223, 234, 257. Christ Hands. S. 274, Worterd. S. 366, Bollst. Pomol. S. 99; Salzmanns Pomol. S. 118, Downing S. 283, Lond. Catal. S. 170 Rr. 114. Emmons S. 166. Liegel besam diese Sorte als Damadeene von Maugerou, als Brisette und Späte Miradelle (wie die Brisette auch genannt wird) und die Annales sagen, das in Belgien die Violette Imperiale gewöhnlich als St. Catharina gehe, was deweiset, unter wie unrichtigem Ramen Früchte so manchmal gehen. Auch in unserem Lande erhielt ich daue Früchte als Catharinenpflaume. Bon Hrn. Hafter zu Kadolzburg beson ich eine St. Catherine de Tours, die mir mit obiger in Frucht und Begetation ganz identisch scheid.

Ge ft a lt: umgekehrt eiförmig, und ift ber Stempelpunkt ftårker eingezogen, kann man die Figur umgekehrt herzförmig nennen. Große, 1" 3—5" hoch, 1" weniger did und breit. Der Kopf ist flach gebruckt, so baß die Frucht meistens gut darauf sieht; Rucken und Bauch sind etwas gebrückt und gleichmäßig erhoben. Die slache Furche wird nahe am Stempelpunkte tiefer, spaltet die Frucht etwas am Kopse und theilt häusig etwas ungleich. Der Stempelpunkt liegt in der Mitte in seichter Bertiefung.

Stiel: 11" lang, tahl, ftart, oft gang roftig, meiftens gerabe,

fitt in feichter, enger Boblung.

Farbe ber biden, zahen haut ift Anfangs grunlich gelb, zulest buntelgelb, oft mit zahlreichen rothen Buntten und Fleden angesprengt. Duft weißlich.

Fleisch: gelb, bartlich, febr faftreich, von febr fugem, erhabenem Gefcmad.

Der Stein, welcher nach Duhamel ablöblich ift, löst sich bei und und nach Downings Angabe nicht, wenigstens nicht immer vom Fleische, ist 8-9" hoch, 6 breit, 3 bid, nach Liegel umgekehrt eisörmig, nach bem Stielenbe charakteristisch verjüngt, bei mir mehr am Stielenbe kurz verjüngt, die größte Breite in der Mitte; Baden stach, ziemlich rauh; Bauchsurche breit, Küdenkanten stumps.

Reifzeit und Nugung: zeitigt im halben Sept. und ift bei uns wohl hauptsächlich eine Tafelfrucht. Nach ben Annales und Downing wird sie um Paris in großer Menge gebaut und zur Bereitung von Brunellen verwandt.

Der Baum machst rasch, wirb nach Liegel maßig hoch, treibt in spiken Winkeln, scheint aber nur sehr maßig fruchtbar. Eriebe gerabe, violettbraun, mit einzelnen gelblichen Punkten und stärkere nach unten mit gelblichem Silberhäutchen gesteckt, kahl, nur gegen die Basis ein Weniges behaart. Blatt groß, meistens stehend, fast flach, oben kahl, etwas runzlig, lang und spitz eiförmig. Blattstiel hat ungleich stehende Drüsen. Augen mehr anliegend als stehend, etwas bauchig, spitzig, weiß angelausen; Eräger mäßig hoch, kurz gerippt.

Oberbied.

No. 53. Dörelle Aprilosenpflaume. 1:- II, 1. C.; Zwetschenart. Dam., gelbe Fr. 6: - II, 8. B. a.



Borells Aprikofenpflaume. Liegel. . . + Anf. - Ditte Dit.

Hergwerksphysikus zu Ruttenberg in Bohmen 1836 unter bem Ramen: Dorells neue Aprikofenpflaume und bemerkt II. S. 274, bag Dorell sie aus einem Steine ber Gelben Aprikosenpflaume erzog.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 101, Nr. 72. Er beschrieb sie auch Frauendorfer Rlätter 1848 S. 164. Sie ist (nach in Meiningen aus Liegels Zweige erzogenen Frächten) ganz gut im Reuen Obsttabinet v. 1857, IV. Section 6. Lief. abgebildet. Weil sie klein ist und mit einer Gelben Mirabelle auch in der Form und in der Beschaffenheit des Fleisches mehr Achnlickeit hat, als mit einer Aprikosenpstaume, so möchte sie eher den Namen Odrells Mirabelle verdienen.

Gestalt: oval, oben und unten ziemlich gleich abgerundet, etwas weniger did als breit, die beiden Seiten laufen nach dem Bauche etwas ab, die Breite ist in der Mitte; Rüden und Bauch sind gleich erhoben. Die flache Furche brückt die Frucht sehr wenig und theilt meist gleich. Der Stempelpunkt steht in der Mitte. Die Frucht ist klein, 1" hoch, sast 1" weniger breit, auch fast eben so dick. Oberdied hatte die Frucht größer, start 11/4" hoch.

Stiel: sit seicht in ber Mitte, ist bunn, lang behaart, mist 1044. Haut: bunn, nicht gut abziehbar. Farbe grunlich gelb (in voller Reise golbgelb), start roth punktirt und roth gestedt. Der Duft ist weißlich und schwach.

Fleisch: gelblichweiß, saftig, hartlich, von sußem (ber Gelben Mirabelle ober Aprilosenartigen Pflaume ähnlichen), erhaben aromatischen Geschmad.

Stein: liegt hohl im Fleische, ift 7" hoch, 5 breit, 4 bid, hat bie von mir gezeichnete Form, oben und unten kurzspis, Ruden und Bauch ziemlich gleich ausgebogen, Baden etwas afterlantig, wenig rauh, Bauchsurche breit und seicht, Rudenkanten stumpf, die größte Breite in ber Mitte.

Reife und Rugung: die Frucht zeitigt nach Liegel im letten Orittel bes August, in Meiningen ungleich später, bisweilen erst Ansang ober Mitte Ott. Bei Oberdied zeitigte sie nach ber Großen Reineclande mit ber Großen Englischen und Italienischen Zweische. Es ist eine Tleine aber belitate Frucht, die auch zum Trochnen ganz geeignet ist und geborrt so süße hugeln, wie die Mirabellen liefert.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst in Meiningen nicht start, macht einen kleinen, bem ber Gelben Mirabelle ähnlichen Baum, ber sehr tragbar ist und zwar so, daß oft mehr Früchte als Blätter an dem Baum sein mögen. Die Blätter sind mehr klein, als groß, eisörmig (eioval, Oberd.), mit auslausender Spize, oberhald schwach behaart, unterhald stärker behaart, etwas grob gesägt=gekerbt, Blattstiele behaart, meist mit 2 kleinen Drüsen besetz. Am Fruchtholze sind die Blätter oft nach dem Stiele zu etwas keilsörmig, also elliptisch oder lanzettsörmig, wie ich sie neben die Frucht zeichnete. Die Sommerzweige sind kahl, meist etwas stusse, rothbraun, auf der Schattenseite hellgrün.

Bemerkungen: bie Dörells Aprikosenpstaume ist wegen der Schönheit der gelben oft wie mit Blutstropsen besprengten Früchte und wegen deren Güte und Berwendbarkeit, sowie wegen der Tragbarkeit des Baumes in neuerer Zeit eine meiner Lieblingspstaumen geworden. Sie sieht der Oktobermirabelle, die ich von Ring in Franksurt besite, sehr ähnlich; der Baum der letzteren macht aber sehr rissiges und grindiges hal und erstetet an seinen Zweigen gerne, während der ber vorliegenden gesund ift und weit größere Tragbarkeit besitht. Die Frucht hat die Farbe und den Geschmad der Gelben Mirabelle, ist nur mehr lebhaft roth punktirt, etwas länger gebaut und zeitigt ungleich später. Das Fleisch ist etwas mehr härtlich und die Haut zäher. Aehnlich ist auch die Rleine Brisette, die Früchte der letzteren sind aber etwas größer, runder und noch später reis; in schlechten Spätsommern bleiben sie meist ungenießbar.

No. 54. 2068 (pate Dam. 1: - II, 1. C. ; 3metfchart. Dam., gelbe Fr. 6: - II, 3. B.a.

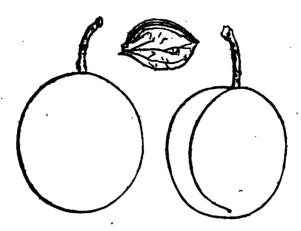

Rochs fpate Damascene. Liegel \*\* Dit. oft Sept.

Heimath und Vorkommen: Liegel erzog biefelbe aus bem Stein ber kleinen Brisette und benannte sie nach bem bamaligen Prebigtamts-Candidaten und Sekretär bes Thüringer Gartenbauvereins in Socha, Hrn. Wilhelm Roch, sett Pfarrer in Burg-Tonna, zuerst Rochs gelbe Spätbamascene, in seinem Verzeichniß aber wie oben und zogen wir biesen als ben kürzeren vor.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb fie schon in f. Nebers. ber Phaumen, Passau 1847 S. 33, aussührlicher jedoch in best III. S. 110 Rr. 278. Dochnahl nannte sie im Führer III. S. 151 Kochs fpate Apritoseupflaume.

Gestalt: nach Liegel ovalrund (ober wie ich sie bezeichne, rundlich eiförmig), oben ziemlich stach, nach bem Stiele zu gegen die Banchseite etwas vorgeschoben, der Bauch ist etwas mehr erhoben, die größte Breite liegt in der Mitte. Die Naht drückt den Rücken nur wenig und
theilt ungleich. Stempelpunkt groß, fühlbar, dalb stach, dalb etwas vertiest, in der Mitte des Ropses liegend. Die Frucht ist nicht ganz mittelgroß, 15" hoch, eben so die und etwas weniger breit. Gegen diese Schilderung Liegels habe ich nur zu bemerken, daß die in Meiningen aus seinen Zweigen erzogene Frucht, wie es die obige Abbildung zeigt, recht gut von Mittelgröße wurde, 1" 4½" hoch, 1" 3"
breit und 1" 2" die, sich also etwas mehr länglich dante und die an mehreren Früchten ziemlich einschneidende Furche den Rücken nach dem Stiele an auch immer etwas nieberzog, wie biefe Befchaffenheit fich absigens aus Liegels unten noch mitgetheilten Schlußbemerkungen ebenfalls herausstellt.

Stiel: 7" lang, (hier 1/2" bis 9" lang), tahl, bunn, grun,

roftstedig, seicht ober auch in einer kleinen Sohle stehenb.

Haut: grünlichgelb (in voller Reife in Weiningen wie in Jeinsen wachsgelb) mit rothen Punkten, die bisweilen ganze Stellen einnehmen und roth färben, auch mit weitläufigen weißlichen Punkten. Der Dust ift weißlich und bunn, die Haut selbst ebenfalls bunn, geschmacklos, abziehbar.

Fleisch: weißgelb, hartlich, strahlig; zart und saftig, schmelzenb, von zudersüßem, sehr ebel arhabenem Geschmad. Ich bemeutte mir barüber "erhaben süß, apritosenartig, sehr gut von Geschmad, nur die Hant

ift gabe und bas Rleisch bicht unter ihr etwas sauer."

Stein: nach Liegel nicht ganz löslich (in Meiningen ziemlich löslich), 7" hoch, 5" breit, 3" bid, einseitig oval, unten stumps, Rüden mehr erhoben, mit weit abgesonberten stumpsen Rüdenkanten, Bauchsurche enge und seicht, Baden nur wenig rauh und etwas afterkantig, in der Mitte am breitesten. Ich sand ben Stein wie oben gezeichnet und dem merkte darüber: "die Rüdenkante ist rauh, wie dewimpert, ihre Seitenkanten sind aber sast glatt, auch die Bauchkante ist etwas scharf. Der Stein hat etwas Afterkanten, ist überhaupt aprilosenartig.

Reise und Augung: die Frucht reift im Okt., doch hängt dies von der herrschenden Witterung ab. Ju warmen Sommern wird sie wie andere ebenso späte Pflaumen schon Ende Sept. reif und 1859 hatte ich sie sogar am 10. Sept. völlig zeitig.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gemäßigt, ist in Meiningen bis jest nur mäßig fruchtbar. Sommerzweige kahl, oben bunkelviolett, bester unten am Zweige violetibraun, fast silberhäutig gesleckt. Blätter mittelgroß, lang, 1" 10" breit, länglich umgekehrt eirund (umgekehrt eisörmig D.), oben faß ohne Spiss, nach dem Stiele zu selten etwas keilsormig, unterhalb schwach behaart, ziemlich grob doppelt gesagt-gekerdt. Blättstiele \*/4" lang, dick, oberseits behaart, dunkelroth, mit vom Blatte entsernten Drüsen.

Bemerkungen. Die Frucht ift kenntlich burch ihre Mittelgröße, grünlichgelbe (ober wach gelbe) Farbe, die ftark mit Noth belegt ift, burch ihre rundliche Form und charakteriftisch durch ihre Erhbung an der Baucheitebeiber Stielhohle, mog egenhier die Ruckepfeite stark niedergebrückt ist, was die Nundung der Frucht veruwstaltet. Die Brisette, welche mit ihr zeitigt, auch ähnlich geformt und gefürst ist, wird etwa nur halb so groß, und steht ihr auch im Geschmade sohr nach.

Anm. Die Frucht wurde auch bei mir völlig reif und höchft schmachaft. D.

Nr. 55: Die Durdfidige. 1: - IR 1. D.; 3 metfdart: Dam , grune gr. 6: - II, 4. B a.

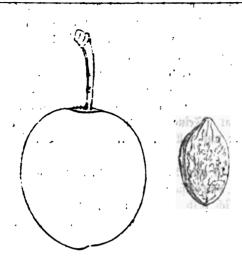

Die Burchfichtige. \*\* Mitte Aug.

Hamme, ist unbekannt, sie findet sich nur in Salzmanns Pom. S. 114 turz angezeigt. Berdient als gute gern tragende Frühpstaume alle Anpstauzung und ist nur schabe, daß der Stein nach Liegel nicht ganz ablöslich, bei mir unablöslich ist. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 189 Rr. 163 die Durchficitze, Prune transparente. Dittr. III. S. 373. Mit ihr ibentisch ift die Frühe gelbe Reineclaube, welche von Liegel II. S. 155 sub. Rr. 52 beschrieben ist. Diese Frucht hatte Liegel von Diel. Auch auf meinem jungen Baume tragen beibe zusammen und sind in Frucht und Begetation ibentisch, wie auch Liegel sie fand.

Gestalt: Früchte mittlerer Größe sind 1" 5—6" hoch, 1" 4" bid, 1". 3" breit. Manche sind noch etwas größer. Form abgestumpst oval, am Stiele start, an der Spize, bei Früchten, wo die Furche gleich theilt, nicht viel weniger gedrückt; sehr häusig ist jedoch eine Seite merklich höher als die andere und die Stielspize unregelmäßig. Am Rücken ist sie etwas gedrückt, nach dem Stempelpunkte häusig ein wenig stärker abnehmend als nach dem Stiele, selten umgekehrt. Der Stempelpunkt liegt bei regelmäßigen Früchten in der Ritte der Spize in ziemlich slacher Vertiefung.

Stiel 8-9" lang, ziemlich bid, turz behaart, fist in flacher Soble.

Farbe ber bunnen aber nicht gut abziehbaren, sauerlichen Hant ist grünlichgelb, so baß man die Frucht auch sast eben so gut zu den gelben rechnen könnte. Durch die seine Haut kann man nach Liegel die Fasern des Fleisches liegen sehen, und ist sie so durchsichtig, daß man, gegen die Sonne gehalten, den Stein liegen sieht, wie auch der geringste Druck Flede macht. Ganz so durchsichtig und gegen Druck empfindlich sand ich die Haut nicht, jedoch rührt es von der Durchsichtigkeit der Haut her, daß die Frucht wie mit grünen und gelben Streisen gestreist und gestecht erscheint. Feine rothe Punkte und kleine rothe Fleckhen sinden sich zerstreut und fallen nicht ins Auge. Der Dust ist weißlich und dinn.

Das Fleisch ift nach Liegel gelb, etwas fest, sehr fein und burchsichtig, sehr saftreich, von äußerft honigsüßem, sehr angenehmen Geschmade. Ich sand es grünlich gelb, ziemlich weich, sehr saftreich, aber ben Geschmad nur sehr angenehm suß, schwach mit etwas Saure gemengt, nicht boniasüß.

Der Stein lbset sich nach Liegel nicht gut vom Fleische, indem etwas Fleisch an ben Rüdenkanten hangen bleibt. Bei mir zeigte er sich ganz unablöslich, was etwe von trodenem Stande des Baums kommen konnte. Er ist nach Liegel 8", bei mir 9—10" lang, 6 breit, 4 bid, flachbadig, oben sehr rauh, wie genetzt und bildet eine längliche Eisorm, deren Kopf zu einer kurzen, etwas abgestumpsten Spite vorgeschoben ist; die größte Breite fällt etwas nach dem Stielende hin. Bei Liegel muß die Frucht, die er auch als kurz oval bezeichnet, sich kurzer bauen, indem er den Stein als verschoben oval, die größte Breite in der Mitte bezeichnet. Die Rüsenkanten sind web bei mir stumpf und die Mittelkante nach der Stielspite hin etwas schaft vortretend. Die Bauchsurche ist meistens etwas verwachsen.

Reifzeit und Ruhung: die Reife fällt nach Liegel in das letzte Dettiel bes August, bei mir Mitte Aug. mit der Königspflaume von Tours, wie sie Liegel auch bei der Frühen gelben Reineclaude angibt, und mit Hubsons gelber Frühpspflaume. Für Tasel und Markt.

Der Baum mächst rasch, wird nach Liegel sehr groß und start, belaubt sich bicht, trägt aber selten strozend. Triebe nur etwas stufig, oben dunkelbraum, end ber untern Seite grün mit gelben und weißen silberhäutigen Punkten beseht, kahl, an der Basis etwas lurz weichsaarts, (nicht starke Triebe sand ich jedoch Mitte Aug. noch die zur Spize etwas behaart). Blatt zienlich groß, stehend, fak staßgebreitet, oben kahl, runzlig, nach elegel eisdernig, während ich es elliptisch, nach unten oft breit lanzettlich, nach oben breit elliptisch sinden Kugen konicht, stumpsspize, etwas wollig, stehend; Träger hoch, schwach gerippt.

Anm. Achnlich ift ihr bie Große weiße Damascene, hat aber zwar eine feine gegen Drud außerst empfindliche, boch nicht so durchsichtige haut und schlechteren mehr fauerlichen Geschmad. Die Frühe grüne Zweische hat ahnlich grungelbe Farbe, aber andere Form, und zeitigt schon Anf. Aug. Die zugleich zeitigende hubsend gelbe Frühpflaume ift runder und hat mehr Duft und behaarte Triebe.

Nr. 56. Abmiral Riguy. 1: - H, 1. D.; Zwetschenart. Dam, mit grunen Fr. 6: - II, 4. A a.

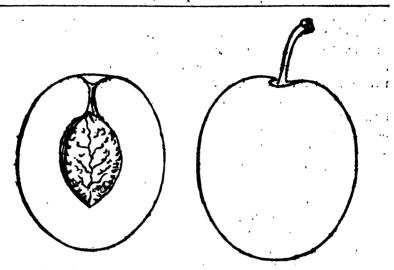

Admiral Riguy. Liegel. + | Ende Aug. - Anf. Sept.

Heimath und Bortommen: Liegel erhielt bie Frucht aus Boliweiler 1837. Berbient als ziemlich große, schöne, grane, noch frühe Frucht, die von Geschmad ganz gut und beren Baum recht tragber ift, weitere Berbreitung.

Literatur und Cynonyme: Liegel II. S. 191 Rr. 281. Derfeste in Mons Schr. I. S. 368. — Liegel betam dieselbe Frucht von Bollweiter auch als Georg IV. Die von demselben mir jugegangene Jakon, welche nach heft II. S. 266 bisweilen ein Synonym der Washington, nach S. 290 aber eine mäßig große runde Damassene ift, die Ende Aug. jeitigt, kann ich nicht vom Admiral Rigny unterschen.

Sestalt: eisörmig (oval, D.,) auf ber breiten Seite betrachtet, auch eirund (eisörmig, D.), auf beiden Seiten etwas gebrückt. Rücken und Bauch sind ziemlich gleich erhoben, oben ist sie stumpsspiz abgerundet, am Stiele ziemlich abgeslacht. Die Frucht hat 1" 91/2" in der Höhe, 1" 7" in der Breite und 1" 6" in der Olde. Liegel gibt das Maaß geringer an. Die Furche ist slach und drückt den Rücken nur wenig nach dem Stiele und Stempelpunkte hin, sie theilt meist etwas ungleich. Der Stempelpunkt ist klein und steht meist auf der Spize der Frucht.

Stiel: lang, bis 9m, bunn ober etwas ftarter, fteif, tahl, mit Roftsleden; Stielhöhle ausgeschweift und ziemlich tief.

Haut: bid, zähe, sauerlich, läßt sich abziehen. Farbe gelblich gran, mit seinen weißlichen und röthlichen Punkten und mit blauen und rothen Streisen und Meinen Fleden an der Sonnenseite wie bei der Reineclande. Der Duft ist weißlich und bann. Die Haut ist vom Beginne des Reisens an durchschnend und man kann die Fibern des Fleisches unter ihr als weißliche Etreisen erkennen, wodurch das Grün der Haut stellenweise gelbgestretst erfcheint, und was die Frucht sehr schon macht.

Flotsch: grünlichgelb, weich, sehr saftig, und wie es Liegel schilbert, von zudersüßem, sein aromatischen Geschmad und einem eigenthumlichen etwas mustatellerartigen Parfün. Auch in Man.-Schift I.

S. 358 lobt Liegel wieberholt ben Geschmad.

Stein: nicht ober nicht gut vom Fleische löslich, ift 11" hoch, 8 breit, 5 bid, von Form wie geseichnet, er hat eine sehr kurze scharfe Spipe. Die mittelste ber Rückenkanten ist fast scharf und ragt etwas vor. Bauchkanten stumpf, nach ber Spipe hin rauh mit tieser und breiter Furche. Baden rauh, oft etwas afterkantig.

Reife und Nutung: sie zeitigt gegen Ende Ang., in Meiningen meist zu Anf. Sept. und ist wegen bes meist schwerlöslichen Steines zwar keine Frucht I. Runges, doch fässt ihre Reife in eine Zeit, wo es wenig andere gute grüne Psieuwen gibt und ihr Andau ist sehr zu empfehlen. Sie macht auf der Obsischale neben gelben, rathen und blanen Psieuwen guten Siecht und gleicht im Geschmad etwas der Großen grünen Reinerlaube, die 8—14 Tage später zeitigt. Sie wird hier größer, als Liegel angibt, nur da wo der Baum dürftig steht, bleibt sie kleiner.

Etgen ich aften bes Baums: ber Baum hat fraftigen Buchs, blubt früh mit großen Kronblättern. Er ift fehr fruchtbar. Blätter mäßig groß, oval, auch breitefiptisch, boch meist in ber vorbern Sälfte am breitesten, turz zugespitzt, unterhalb ban behaart, bogensormig gezahnt ober auch nur seicht geferbt. Der schwach behaarte Blattftiel ist 7—9<sup>20</sup> lang und hat meist 2 tleine Drufen. Sommerzweige find braumsth,

Die und ba etwas filberhautig, unterhalb grim ober grunbraun, labl.

Bemerkungen: die Frucht ist kenntlich burch ihre Form und Erde und bund das matte Ern der Fande, warin getbliche Streifchen demerklich find, wie all auch die Stal. genne Bwetiche hat, die sich aber durch ihre Bwetichenform unterlebeidat. Seinlich ift ihr die Eroße weiße Damadeene, allein letzere ist mehr gelb und der Seichnak ist sauerlich. Die mit ihr gleichzeitig nach und nach reisende Grüne Italienische Bwetiche ist vom Steine ubch schwerer lobited und hat die Untugend, vom Baumische leicht abzusalen, worden die vorliegende kandhafter ift.

Jahr.

Anm. Bei mir erlangte obige Frucht bleber felbst auf gesundem Baume obige Größe nicht, auch war ber Stein sier gleichfalls nicht ablbfig, ber Geschmad jedoch in voller Reife fuß, wenn die Frucht fo lange fich.

No. 57. Jefpisertige Pffiqume. 1: — II, 4. D.; Zwetfcenart, Dam., grune Fr. 6: — II. 4. B a.



Jafpisartige Pflaume. \* Anf. Gept., sumeilen früher.

Heimath und Aorkommen: Liegel empfing biefe Pflaume unter bein obigen Namen von Dr. Dörell, ber fie von v. Glinberobe dekonnnen haben will. Letterer hat fie ober eine ähnliche Frucht aber nicht beschrieben.

Literatur und Synonyme: man findet sie bei Liegel II. S. 196 unter Ar. 95, und bekam ste bieser auch als Welse Biolenpsaume aus der Centrals Obstaumschule in Grät. Die Frucht hat nichts von Beilden-Geruch ober Geschmad und L. hat den Ramen im Register später auch "Beise Phiolenpsaume" geschrieben. Irgendwo gab derselbe als Synon. noch Liefländische grüne Zweische die an. Anch Dittr. III. S. 375 hat sie als Jaspisartige Pflaume, Beise Biolenpsaume.

Se ftalt: runblich, oben, unten und am Rücken gebrückt, oft auch etwas höher als dick, nach unten disweilen etwas verjüngt, phiolenartig. Die Furche ist meist nur als dunkelgrüner Strich demerklich, doch ist sie gegen den Stiel hin etwas mehr vertieft, sie zieht den Rücken etwas nieder und theilt gleich. Der Stempelpunkt ist klein, gelblich und steht obenauf in der Mitte. Liegel bezeichnet die Frucht als klein, 13" hoch, ebenso dick und etwas weniger breit, doch wird sie bei mir schon mittelgroß, und ich kann sie im jehigen Sommer zu  $15^1/2^m$  hoch, 14 breit und 15 dick angeben.

Stiel: oft febr lang, bis 13", bunn, grun, fast tahl, in ziemlich tiefer und weiter Soble stebenb.

Haut: burchschenn, bid, zahe, ungenießbar, fünerlich, läßt sich jeboch abziehen. Die Farbe ist gelblichgrun mit weißlichen Punkten, öfters auch mit rothen Punkten und Flecken. Der Duft ist weißlich und bunn.

Fleisch: gelblichgrun, weich, sein, schmelzenb, saftreich, in guten Sommern und gehörig ausgereift von recht angenehmem, sufweinigen, ober wie ihn Liegel bezeichnet, zuderfüßen Geschmad, um ben Stein aber sauer.

Stein löst sich nicht vom Fleische, ift 8" hoch, 6 breit und 3 bid, von Form, wie ich ihn zeichnete, am oberen Ende mäßig spiz, unten stumpfspiz, ber Rüden ist mehr erhoben, die Mittelkante tritt ziemlich hervor, ist aber stumpf, die Bauchfurche tief und ziemlich breit, die Backen sind etwas rauh.

Reise und Nutung: die Frucht reist meist zu Anf. des Sept., je nach den Jahren auch etwas früher oder später, 1859 sing sie schon nach dem 20. Aug. zu zeitigen an. Liegel erklärt sie wegen ihrer unansehnlichen Farbe und geringen Größe, auch wegen ihres unablöslichen Steines und des säuerlichen Fleisches um denselben als nicht der Swziehung werth, wenn gleich der Geschmack sonst gut sei — da sie aber dach so klein nicht überall ist und der Baum unter allen meinen Psammendäumen am meisten und selbst in ungünstigen Jehren trägt, so will ich für deren Beibehaltung in einem größeren Sortimente doch sprechen. Sie läßt sich auf den Märkten immer noch verwerthen, desonders wenn anders gefärdte Sorten untergemengt sind.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst außerorbentlich start, wird groß, blubt früh und trägt, wie erwähnt, stets strotend. Sommerzweige violette braun, etwas fliberhäutig, saft tahl. Blätter mäßig groß, oberhalb schwache, unterfeits dicht behaart, breiteisormig (breit oval, D.), regelmäßig stumpsgesägt, king zugespitzt. Blätter bes Fruchtholzes nach dem Stiele zu mehr oder weniger keilsbung, nach vorne weißt am breitesten (wodurch die länglich-versehrteirunde sungesehrt laugeisdrmige, D.], Gestalt heraustommt) und länger gespitzt. Blattfliebe meist 2drüfig, behaart, turz, dunn, rothslich.

Bemerkungen: die Jaspisartige Pflaume macht sich kenntlich burch ihre gelblichgrüne Farbe, rundlich eiförmige (rundovale, D.,) Gestalt und durch ihren unlöslichen Stein. Sie ist ähnlich in Größe, Form und Farbe der Aleinen grunen Reinsclaude, doch ist diese stets niedriger als breit und die und hat einen nur halb so langen kahlen Stiel. Auf sie folgt unter den mir bekannten grünen Pflaumen unmittelbar die Durchsichtige, oder sie geht ihr auch ost voraus. Dieselbe ist stärter eisormig (oval, D.), größer und besser, und der Stein schon mehr löslich und noch mehr wird sie vom Admiral Rigny in Größe und Schonheit übertroffen; wer also nur größere und schon bessere grüne Pflaumen zu pflanzen wünscht, mag die genannten wählen.

No. 58: Große Meinecfande. 1: — II, 1. D.; Zweischenart. Dam., grane Fr. 6: — II, 4. B (A) a.



Große Reinerlande. \*\* + Anf. Sept.

Deimath und Korkommen: Utsprung ift nicht mehr bekannt; ber Name weist auf Frankreich hin, und ist Quintinge ber erste, ber sie aufsührt, sowie Lo Grand d'Ausey in Vio privso des Français sagt, daß sie ihren Ramen von einer Böcker Ludwigs XII., Gemahlin von Franz I. erhelten habe; indes meinen Liegel und Ganderode, daß die Frucht älter sei, und nach der Bestimmung des vorzäglichen Werthes schwa bei Camerarius sich sinde in den Worten: Grassa, quas poarrems Verdaria a viridi colore, in Italia vocantur, et alis praeseruntur, so daß darnach die Frucht eiwa zuerst aus Griechenland nach Italien und von da nach Frankreich gesommen wäre. Raum eine andere Pflaume hat sich so gang allgemein verbreitet und wollen manche Pflauzer gar leine andere vstanzen, was, wenn sie auch die Königin der Pflaumen bleibt, doch nicht angemessen sie jungen Frächte allzusehr verberden; siebe Ginlettung). — Zu ihrer Güte erfordert sie sonnigen Stand des Baums, und ein Spalier, daß ich an die Rordseite des Hauses seules seutes seute aber sabe Früchte.

Literatur und Spusnyme: kommt fast bei ellen pomol. Echriststellern vor; sier können mur die vonsäglichsten genannt werden. Liegel II. S. 193 Rr. 4 Echte große Reineclaube; Dittr. II. S. 240 und bessen D. Cad. Rr. 9; Duhamel II. Laf. 11; T.D. Cad. Rr. 9 ziemlich gut; Rraft II. A. 19 teuntlich; Pomon. Franc. A. 7 Rr. 10 sehr groß, ziemlich gut; A. R. I. Laf. 16 ziemlich schlecht. Binards Album IV. S. 163 Reineclaude d'orse; Annales 1868 S. 99 Reineclaude ancienne, mit den franzöß. Synon. Adrioat vert, Grosse Reine Claude, Damas vert, Dauphine, Grosse Reine, Knorin vert, verte bonne, und den eugl. Gross Gage, Bradsord Gage, Bruy. 1 Gage, Brugnam Gage, Schuylers Gage, lalewerth Grosse Gage, Wilmots Gross Gage, Wilmots new Gross Gage, Wilmots late Gross Gage, Der Lond. Cal. S. 165 und Downing S. 276 unter dem Hampinamen Gross Gage haben ziemlich dieselben Synonyme, wie die Annales, doch macht Downing dei Schuylers Gage, welches auch im Lond. Cat. sehlt, ein? und scheint noch mehrete der andem engl. Synonyme für salsch zu halten. Er bemerkt noch, daß der Rame Gage von

einer eingl. Famiste hersteinene, die aus der Pariser Cauthause Bauns einten heite, zu benen der Rame verloren ging, und beren Gärtner die miterhaltene Reineclaube dann Groon Gago nannte. (Bann wird diese Hauptquelle der Synon. endlich verstopft sein?!) Der Rame Dauphine wird nicht mit der bei Dittr. III. S. 363 vordommenden unablößlichen Dauphinede-Pssaungeverwechseltwerden dursen. Die demissischen Gynonyme sind theiss Uebersetungen des Französischen als Grüne Aprilise, Königin Claubia. Dochnahl im Führer nennt all Synonyme, die der Erwähnung werth sind, nicht: Reineolaude vorte tiquetée, Trompe Valet, Trompe Garcon, Gros Damas-vort, Gute Grüne. — Bon Herrn Behrens zu Aravennünde erhielt ich als Royal Groon Gago ganz die Obige, wied wird wen etwa durch den Beisat Royal sie von andern Green Gagos zu scheiden gesucht haben.

Geftalt: Graße mach Liegel 1" 4" hoch, 1" 5" bid und twas weniger breit, boch wird fie in guten Boben nicht selten noch etwas größer. Fam rundlich, oben und noch etwas nehr am Stiele, auch am Raden etwas gebrudt. Furche flach, theilt meift gleich. Stempelpunkt klein, liegt auf ber Spize in Lacher Bertlefung.

Stiel 10" lang, bid, größtentheils roftfarbig, etwas gebogen, turg und bann bebaart. fist in feichter Soble.

Farbe ber etwas durchsichtigen, dunnen, nicht gut abzlehbaren Haut, durch welche man hellere und dunklere Fasern des Fleisches sieht, ist gelblichgrun, in rechter. Reise oft fast grunlichgelb, und sieht man dei besonnten auch die Sonnenseite röthlich angelausen und roth gesteckt und punkties. Dit Inden sich auch grane nehartige Streifen oder blauliche Bunkte. Dust weißlich und dunn.

Das Fleisch ift ablöfig, grunlichgelb, strahlig und burchfichtig, auferst zurt und boch coufistent, nicht weich; der ftart füßt eble gewürzhafte, wirklich belitate Rudergeschmad ist Jedem bekannt.

Stein: 9" hoch, 7 breit, 41, bid, verschoben kurzoval; Baden ziemtich erhoben, etwas rauh, bisweilen afterkautig; Rudenkauten stumpf und mehr erhoben als der Bauch; Mittelkaute wird nach dem Stiele hin breit und scharf; Bauchsuche breit und tief; größte Breite etwas nach dem Stiele hin.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt Anfangs Gept. File Tafel und haushalt, ba fie auch föstliche Compote und Confituren gibt, und norfichtig getrochnet, auch herrliche Prunellen, wenn gleich die Tafel selten zum Dörren Früchte übrig läffet, auch die Kleine Beineclaube zum Trochnen etwas beffer ift.

Der Baum wird groß, ift gesund, und namentlich in schweren Boben recht tragbar. Sommerzweige etwas ftusig, schmutzig rothbraun, silberhäutig punktiet und gestedt, sast tabi, gegen die Basis und bei schwachen Zweigen etwas buns behaart. Blatt groß, siehend, rimensormig, etwas zurückgebogen, oben tahl, glanzend, elliptisch, am Fruchtholze oft umgekehrt eifdernig, mit ausgesetzer Spitze. Blattstiel bat ungleich stehende Drasen. Augen stehend, durg, ziemlich spitz, Augenträger haralteristisch ftark, mustig ungerippt.

Anm. Auch die Große Reineclaube gehört zu den Pflaumen, die durch die Kerwjacht gern nacherten, wenngleich selten in gleicher Sitte mit der Mutterfrucht. Ran hat dereits eine ziemlich Anzahl solcher Früchte, die leider zu Berwechslungen Anlaß geden werden, während die Anterfrucht an Gate und Eragbarfeit taum etwas zu wänschen übrig läffet. Mis Früchte von eiwa greicher Sitte mit der Mutterfrucht sind wir die solchent geworden Reinvolause die Aufgne, (größer als die Mutterfrucht, springt im Argen leichter auf), von Berlepfig grüne Reineclaube, keineclause kaleine, dach fragdar, Gronnes grüne Keineclaube speine solchene Bonnes grüne Keineclaube speine fichen merkich spliechter. Die etwaigen Unterschiede undgen die biesen Gorten angegeden werden.

No. 59. Bavnys Acineclande. 1: — II, 1.D.; Zwetschenart. Pam., grüne Fr. 6: — II, 4. A a.

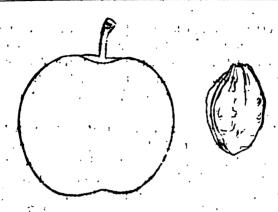

Bavaus Beineclaude. \*\* 1/2 Cept.

Heinath und Borkommen: biefe treffliche, schon weit verdreitete Frucht erzog Herr Major Speren in Belgien aus dem Steine der Großen Reinselaube und benannte sie 1848 nach feinem Freunde, dem bekannten Pomologen von Bavay zu Bilvorde. Die belgischen Gärten boten bavon amfänglich einen jungen Hochkamm zn 10 Franken aus, was nach einer labigen Schwäche der Menschun, die das Theure gern für das Beste halben, ihren Auf noch vermehrte. Mvin Reis erhielt ich von Liegel und Hevrn Bientemant Donaner Abevein. Liegel bezog die Sorte von mehren Orten und auch von Speren direct überein.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 116 Rr. 29. Bivorts Album III. Seite ?17; Lond. Cat. Supplement. S. 16, Rr. 106. Smmons S. 164. Abgebildet ift sie auch im Decemberhefte 1846 ber Revus hortisple. Die Gebraher Simon Louis zu Met nannten sie Reinsolsude monot.

Eckalt: merkich größen als die Große Reineclaube und oft etwas höher als diese und etwas oval. Sute Früchte haben abige Größe. Am Stiel und Kopfe ist sie start gebrückt; die breite Furche brückt auch den Rücken etwas. Oft sindet sich auch auf der Bauchseite nach dem Stempelpunkte hin etwas von Furchen, wodurch von der Seite angesehen die Frucht dann nach dem Stempelpunkte stärker abnimmt. Der Stempelpunkt sigt in weiter Bertiefung auf der Spize.

Der Stiel ift 6-7" lang, rostfledig, behaart, und fist in tiefer häufig auch weiter Höhlung.

Die Farbe ber zähen, ziemlich gut abziehbaren Haut ist gelblich grün. Bon Röthe und rothen Punkten sah ich bisher nicht viel. Der Duft ist weißlich und bunn.

Das Fleisch ist etwas heller gelblichgrun als das der Großen Reineclaube, saftreich, schmelzend, ablösig, von süßem gewürzreichen Geschmad. Der Geschmad kommt indes doch an Süßigkeit und Köstlichkeit den gut gerathenen Reineclauben nicht ganz bei. Liegel bemerkt dies gleichfalls am angesührten Orte, rechnet sie indes doch mit Recht IV. S. 52 zu ben sehr eblen Früchten.

Der Stein ist 10" lang, 7 breit, stark 4 bid, nähert in Gestalt einem Oval, bas nach bem Stielenbe verjüngt ist. Baden ziemlich rauh, afterkantig, Bauchfarche ziemlich tief, Rüdenkanten stark markirt, Mittelkante tritt scharf ziemlich vor, bie Nebenkanten biegen nach ber Spipe hin sich gerundet nach zum Bauche zurück.

Reifzeit und Rutung. Zeitigt um 10—14 Tage später als bie Große Reineclaube, was, verbunden mit dem der Reineclaube ahnlichen Geschmade ihren Werth ausmacht für Tasel und Markt; mag auch im Saushalte sehr branchbar sein.

Der Baum mächst rasch und gefund, wird groß und tragbar und hat große früh aufbrechende Blüthen. Sommerzweige stark, gevade, röthlichbrann, oft selbst violettbrann, start gelblich silberhäutig gesteck und kahl. Blatt groß und breit, hängend, slach ausgebreitet, oben sahl, runzlig, breit eiförmig (eiförmig spizig, Liegel), sast noch öster sand ich es breit elliptisch. Blattstiel hat nur bisweilen kleine, an das Blatt geheftete Drüsen. Auge aufrecht stehend, nach oben auch oft auliegend; Augenträger hoch, wulstig und flachrippig.

Anm. Unterscheibet sich burch ihre spätere Zeitigung und Größe und habe ich oft bemerkt, daß die jungen Früchte behaart sind, und zwar weniger als die der Großen Reineclaude von den Maden der Pflaumenwespe Leiden, aber — wenigstens in Gärten mit eingefcolossener Lage — leichter durch Sonnenhise im Juni abfallen.

Dberbied.

No. 60. Bunte Fruitoffanme. 1: - H., 1. E.3 Aweifchenari. Bam., bunte Fr. 6: - II, 5. C (B) a.

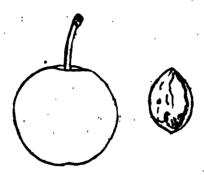

Bunte Frühpflaume. . Mitte oft Anf. Aug.

Deimath und Bortommen: biese Frucht scheint bisher nur im Hannoverschen verbreitet gewesen zu sein, wo sie auf allen Märkten, als bisher hier erste Pflaumenfrucht bes Jahres vorkommt, und häusig auch in den Gärten des Landmanns sich findet, indem sie sich durch Wurzeltriebe fortpflanzt. Hat bei gutem Seschmad auch noch den Werth, daß auf Ausläusern dieses Baums andere Pflaumensorten gut anschlagen und gedeiben und diese Ausläuser namentlich auch gut mit Pfirsichen und Aprikosen oculirt werden können, die darauf sehr gedeihen. Nicht weniger geben die Steine der Frucht gute Wildlinge. Auch diese Pflaume weiß im Hannoverischen Riemand zu nennen; obigen passenden Ramen gab ich ihr und theilte sie Liegel mit.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 118 Rr. 269 unter obiger Benennung. Kommt sonft nicht vor. Unter der Rummer 191 hat Liegel ebendaselbft noch eine Bunte Pflaume, die mit obiger nicht verwechselt werden muß.

Se ft alt: ziemlich rund, etwas zum Oval neigend, oben und unten abgestumpst. 1" 1—2" hoch und ziemlich eben so breit und bid. Der Bauch sitzt in der Mitte. Nach dem Kopse rundet sie sich etwas ershoben zu und ist nur wenig abgestumpst. Furche sehr slach, mit seiner Linie, theilt nur wenig ungleich. Der gelbgraue Stempelpunkt sitzt auf der Spitze nur etwas vertiest.

Stiel: 10" lang, bunn, behaart, fitt gang flach.

Farbe ber gaben, ziemlich abziehbaren, fauerlichen, mit blaulich rothlichem Dufte belaufenen haut, ift ein unanfehnliches, etwas fomutiges

Gelb, bei beschatteten Früchten Grüngelb, welches bei besonnten Früchten fast rund herum mit einer bräunlichen Rothe so überzogen ist, daß stellenweise und lavirt verlaufend die Grundsarbe bald mehr bald weniger durchscheint ober, wo etwas auflag, sast rein bleibt. Dabei häuft um zahlreiche gelblich-graue Punkte die Rothe sich stärker an und bildet dunklere Fleckhen, so daß die Frucht dadurch ein marmorirtes Ansehen erhält.

Das Fleisch ift gelblich, sehr saftreich, zart, von angenehmem gezuderten, mit etwas Saure gewürzten Geschmad, ben auch Liegel als suß und aromatisch bezeichnet und die Frucht wegen Frühzeitigkeit, Eragbarkeit und bei ihrem guten Geschmad ber Bermehrung werth balt.

Der Stein ift nur in manchen Jahren gut ablöfig, in anbern nicht, ift 7" lang, 5 breit, 3 bid, breitelliptifc, oft mehr oval, flachbadig, ziemlich rauh, Bauchfurchen breit und tief, Rudenkanten ftumpf.

Der Baum kommt in sebem Boben fort, ist sehr gesund, früh und anherordentlich tragbar, was auch Liegel bestätigt. Er macht eine ziemslich bicht verzweigte, reich belaubte Krone. Triebe etwas sein, underhaart, ziemlich stark stufig, schmutig braun, nach oben röthlich, nach unten mit vielen gelblich-grünen Punkten besetz, und am zweisährigen Holze silberhäutig überzogen. Blatt ziemlich groß, unten am Zweize hängend, oben stehend, breit elliptisch, oft sast breit lanzeitlich, fast oder wirklich stach ausgebreitet, oben kahl. Augen konisch, spitz, abstehend, auf stark vorstehenden, sast nicht gerippten Trägern. Blattstiel hat nicht immer Drüsen.

Anm. Sehr ähnlich ist ihr bas Rothe Taubenherz, welches auch zugleich zeitigt, unterscheibet sich aber icon burch ben ablöslichen Stein. Dberbied.

No. 61. Bunter Petbrigon. 1: - II. 1. B. Zweffdenart. Dam., bunte Fr. 6: - II, 5. A. a.

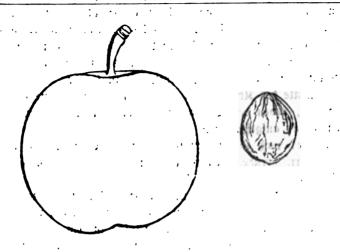

Junter Ferdrigon. . . Gogen Cide Auguft.

Heimath und Bortommen; diese trefftiche, häusiger Anpflanzung werthe Fracht, die durch Größe, Sasifülle und guten Geschmack sich andzeichnet und deren Baum auch nach Liegels Urtheil sast jährlich voll trägt, exhielt Liegel aus der Christichen Baumschule unter obigem Namen und meint, daß sie vielleicht noch unter anderem Namen vorstommen möchte, da Christ alles Gute mit Giser verdreitet habe, und man die Fracht unter obigem Namen nirgends ausgeführt sinde. Wir ist sie gleichfalls noch nirgends vorgekommen. Wein Neis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Spnonyme: Riegel II. S. 200, Rr. 36. Der Bunte Bersbrigon. Dittr. III. S. 376. Arnold. D. Cab. Ate Lief. Rr. 11. Die Benemmung findet Liegel insofern nicht ganz paffend, als die Perdrigons besonders durch etwas stärfere Abnahme nach dem Stiele hin sich tennzeichneten.

Se ftalt: hat nach Liegel die Größe und Form einer Großen Reinesclaube, noch mehr aber ber Königspstaume, für die man sie halten tonnte, wenn sie dunkler gefärdt wäre. Sie war aber bei mir schon in Riendurg bemerklich größer, als starke Reineclanden und erlangte hier nicht selten die obige Größe, so daß sie sich in Größe, Färdung und durch mehr Saftfülle von der Königspstaume merklich unterschied; jedoch trug hier der junge Baum noch nicht voll. Größe bei Liegel 1" 4'" Höhe und saft eben so viel Dicke und Breite, doch gibt es

auch Früchte, die breiter und dider als hoch sund, und andere die auf beiben Seiten gebrückt sind. Am Stiele ist die Frucht start gebrückt, gegen den Stempelpunkt nach Liegel etwas abnehmend, was ich an meinen Früchten disher selten wahrnahm. Die ganz slache, oft fast nur durch eine Linie bezeichnete Furche brückt den Rücken nur wenig, und theilt häusig ungleich, wo dann die Frucht ein etwas verschobenes Ausehen gewinnt. Der kleine Stempelpunkt ist sühlbar erhoben, und sitt in der Mitte des Ropfes, dei solchen, deren eine Seite höher ist als die andere, neben der Spize, und ist die Frucht dei demselben die weilen etwas aufgesprungen.

Stiel nach Liegel 9" lang, bei mir etwas kurzer, ist ziemlich bid, behaart, gerabe, meistens grün, und sitzt in stark ausgeschweister, ziemlich tieser Höhle.

Farbe ber ziemlich bünnen, etwas zähen und säuerlichen Haut ist an ber Sonne sast violettblau, ost sast schwarzblau, welche Färbung nach ben weniger besonnten Stellen getuscht in ein etwas helles Roth verläuft, und nach Liegel auf der Schattenseite meistens etwas weißlich-grün bleibt, wodurch die Frucht bunt wird. Der Dust ist weißlich und bünn.

Das Fleifch ift grünlich weiß, etwas burchfichtig, fehr faftvoll und schmelzend, von füßem mit feiner, angenehmer Saure gemischen Geschmad.

Der Stein löst sich gut; vom Fleische, ift 8" hoch, 6 breit, 4 bid, furzoval, nach bem Stielenbe etwas verjüngt und etwas abgestutt; Baden ziemlich bid, mäßig ranh, am Stielenbe afterkantig, Bauchfurchen ziemlich tief, Rückenkanten breit und stumpf, Mittelkante tritt nur wenig vor.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im letzen Drittel bes Angust mit ber Weißen Jungfernpstaume. Für Tafel und Markt. Springt im Regen nicht leicht auf, platzt aber beim Herabfallen vom Baume burch ihre Saftfülle leicht, so daß man sie bester pstückt.

Der Baum wird nach Liegel nur mäßig groß und ist äußerst fruchtbar, welche Fruchtbarkeit sich auch bet mir bestätigte. Sommerzweige mäßig stark, gerade, bunkelbraun, fast kahl, gegen die Basis etwas kurz, weichhaarig, sein und nicht häusig punktirt und etwas silberhäutig. Blatt groß, meistens hängend, stach ausgebreitet, unten stark, oben fast nicht behaart ober wirklich kahl, stark runzlig, dunkelgrün, von Form, nach Liegel oval, etwas zugespitzt, auch etwas länglich eisdenutz, während ich die Form lieber als breitelliptisch bezeichnen möchte, sie auch einzeln umgekehrt eisdemig sand. Augen groß, bauchig, stumpsspitz, etwas wollig, abstehend. Augenträger stach, kaum gerippt.

Anm. Bon ber Konigspflaume unterscheibet fie fich auch noch burch bie faft laffen Triebe und ift auferbem tenntlich burch ihre bunte Farbung und Saftfalle.

Dberbied.

Nr. 62. Die Jefferson. 1: - II, 1.E.; 3metichenart. Dam., bunte fr. 6: - II,5. A a.

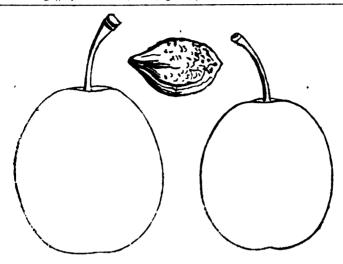

Die Befferson. \*\* Anf. Sept.

Heimath und Vorkommen: ist neue amerikanische Frucht, die nach der von Downing gegebenen Nachricht von dem berühmten Dekonomen und Richter Buel (nach dem auch die Buels Favorite benannt ist) erzogen und nach dem bekannten Präsibenten Jesterson benannt wurde. Hat durch Größe und Schönheit sich rasch verbreitet. Downing will sie allen andern Pflaumen vorziehen, setz sie im Geschmad der Großen Reineclaube ganz nahe und zieht sie wegen Größe und Schönheit derselben vor. Auch die Annales rühmen sie sehr. Ganz so schönheit derselben vor. Auch die Annales rühmen sie sehr. Ganz so schönheit derselben vor. Auch die Annales rühmen sie sehr. Ganz so schönheit der Wann weiner Segend nicht, zeigte sich indeß sowohl bei mir als bei Liegel wirklich werthvoll und verdient häusige Anpstanzung, zumal der Baum höchst tragbar ist. Wein Reis erhielt ich durch Hrn. Pfarrer Urbanet zu Maytheny von der Londoner Gartenbaugesellschaft und von R. Booth überein.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb sie nur erst in ber Monats-schrift 1865 S. 75 mit Rr. 305. Die Annales 1857 S. 39 geben gute Abbildung. Downing S. 279 ohne Synonyme. Emmons S. 162. Lond. Cat. S. 166 Nr. 66 nennt sie nur.

Gestalt: mehr als mittelgroß, bei Liegel 1" 5" hoch, 1" 41/2" bid und breit. Ich hatte merklich größere Früchte von 21" Hoch, und 20 Breite. 1860 waren sie wie obige kleinere Figur 11/2" hoch. Die Innkrittes Danbbug der Obnkunde. IIL

Annales zeichnen sie 2" hoch und ftark. 1 Linie weniger breit und Downing etwa ebenso. Gestalt ist nach Allen oval, nach bem Stiele ein Geringes stärker abnehmend und böher als breit und bick ins Auge fallend, an beiben Enden etwas abgestumpft, bei Downing und in den Annales eine ber beiben bargestellten Rruchte am Stiele gerundet. Bauch find gleich erhoben, boch brudt bie ziemlich ftarte Rurche ben Ruden nach bem Stiele bin etwas ftarfer als nach ber Spite bin. Da Stempelpuntt liegt oben in der Mitte flach, oft erhebt fich auch bie eine Seite ber Frucht etwas über ihn. Meiftens theilt die Furche glach.

Stiel 9" bis 1" lang, tabl, fist in enger feichter Boblung. Farbe ber biden aut abziehbaren Saut ift etwas grunlichgelb, aulett über ben größern Theil ber Frucht ziemlich bunkelgelb, an ber

Sonnenseite braunroth angelaufen und reich rothacflect und punitit. Diefe Röthe findet fich erft recht mit zunehmender Reife ein. Der Duft ift weifilich und bunn. In bem naftalten Sommer 1860 blieb bei mir bie Grundfarbe grunlichgelb. Auch aröftere Roftfiauren finden fich nicht felten.

Das Fleisch ist gelb (nach Downing deep orange), saftreich, zert, von fehr füßem, vorzüglichen Gefcmade, ber felbit in bem naffen Som, mer 1860, wo viele andere Pflaumen fabe waren, noch wirklich suß war.

Der Stein lofet fich fowohl nach Liegel nicht gut vom Fleisch, als auch ich im selbst in ben marmen Jahren 1856, 58 und 59 unablösig fand. Downing bezeichnt ihn als gang ablöfig, mas auch in warmen Gegenben von Deutschland mohl fo fein wirb. Er ift faft 1" lang, ftart 7" breit, faft 5 bid, bilbet nach ber Spise bin ein Dval, bas nach bem Stielende bin fich ftart zu einer nur wenig abgeftumpften, oft auch ein Beniges übergebogenen Spite verfüngt, von ber mehrere Afterlanten berte laufen. Baden maßig boch, raub, Bauchfurde weit und tief, Rudenkanten gien: lich ftumpf, boch tritt bie Mitteltante ftart und ziemlich icharf vor, und eticht nach bem Stielende bin fich nicht felten fcarf ftarter.

Reifzeit und Rugung: zeitigte bei mir ftets einige Tage vor ber Gmfen Reineclaube Anfang September. Liegel fest Die Reife Mitte Sept. Downing icht fie 14 Tage nach ber Bafbington reifen. gur Tafel und Martt. Die fret

hing 1860 in ftarten Sturmen feft am Baum,

Der Baum treibt rafc, burfte aber bei fruber unb reicher gruchtbarfeit uif groß werden. Ariebe ftart, fast gerade, violettbraun, nach unten ftart mit gelbiiden ober filberfarbenem Hautchen gestedt, stellenweise bamit überzogen, nach Downing schwach behaart, wahrend Liegel die Frucht unter die zweischenartigen Damascene jest, und auch ich an meinen jungen Bammen taum die Spur von Haar sube, das nur einzeln an den Rippen der Augenträger sich zeigte. Blatt groß, mes oden stehend, saft sach ausgebreitet, wenig runzlich, oben unbehaart, unter an Zweige breitelliptisch ober auch breit eisörmig, in der Mitte elliptisch, nach ober oft umgekehrt eisdrich. Augen unten Wein, nach oben groß, spis, stehend, mand-mal fast anliegend. Täger start vorstehend, langgerippt. Anm. Bon der gleichzeitig reisenden Eperenk Goldpflaume unterscheid sie

fic baburd, bag biefe wenig ober teine Rothe annimmt und beren Stein ablofigif. Dberbied.

No. 63. Bobus Mirabelle. 1: — II, 1. E. Zweischewart. Dam., bunte Fr. 6: — II, 5. C. a.



Bohns Mirabelle. \*\* Mitte Cept, bis in Ott.

Heimath und Borkommen: biese belikate, eben so schöne als leicht kenntliche Frucht erhielt Liegel von Herrn Heinrich von Bohn, herrschaftsbesitzer von Mamling in Oberösterreich. Findet sich sonst bei keinem Pomologen und ist wohl noch sehr wenig bekannt, verdient aber hänsigen Andau. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 120 Rr. 327 Bohns gestreifte Mirabelle; Arnold D.-Cab. 11. Lief. Rr. 14. Da nur Gine Frucht nach hrn. Bohn benannt ist, wird ber Ramen wie oben etwas abgekurzt werben können.

Gestalt: Frucht klein, 1" hoch, etwas weniger bid und breit, oval, nach bem Stiele hin etwas stärker, oft aber auch kaum bemerklich stärker abnehmend. Furche kaum bemerkbar, theilt nach Liegel ungleich, bei mir sehr häusig gleich. Der Stempelpunkt sigt nach Liegel oben in der Mitte flach und ist der Ropf ungleich gerundet; meine Früchte waren am Ropse meistens stark gedrückt und saß der Stempelpunkt etwas vertieft.

Stiel: 6" lang, bunn, tahl, gerabe, fist gang flach auf.

Farbe ber biden, nicht gut abziehbaren Haut ist nach Liegel gelb, aber rundum mit rothen Punkten und Fleden besetz, daß die Frucht roth gesteckt, roth gestreift und manchmal fast ganz roth erscheint: an meinen Früchten sah die Grundsarbe rein, theils in seinen Punkten, theils in längeren, oft selbst bandartigen Streisen durch die Nothe durch, wodurch die Frucht merklich gestreist erscheint.

Das Fleisch ift nach Liegel weißgelb, bei mir fast goldgelb, etwas saftreich, von füßem belifaten Geschmad.

Der Stein lofet fich faft gang, häufig wirklich gang vom Fleische,

ift fast 7" hoch, 4 breit, 3 bic, oval, an ber Spige rund, unten sumpf spig. Der Rücken ist nur wenig mehr ausgebogen als ber Bauch; Mittelkante etwas scharf; Bauchfurche breit und tief; Backen rauh, bis weilen etwas afterkantig; größte Breite fällt in bie Mitte.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im 2ten Drittel bes Sept. und halt sich bis in ben Okt. Ift eine belikate Tafelfrucht und mußte nach Beschaffenheit bes Fleisches sich gewiß auch gut trodnen lassen. Zu einem Bersuche hatte ich noch nicht Früchte genug.

Der Baum treibt bunne Zweige und wird nicht groß, ist aber recht fruchtbar. Sommerzweige violettbraun, kahl, wenig stusig, unten mit gelblichem Silberhäutchen gesteckt. Blatt klein, nur 2" lang, langeisörmig, ziemlich spizig, oft auch eioval, oben kahl, unten kurz behaart, wenig runzlich, seicht gesägt-gezahnt. Blattstiel hat meistens kleine, häusig am Blatte sitenbe Drüsen. Augen klein, aufrecht siehend, spiz, gedrängt sizend; Augenträger klein, schwachrippig.

Anm. Die Frucht ist bei ihrer eigenthümlichen Zeichnung nicht leicht mit einer anbern zu verwechseln. Die auch spät zeitigende Brisette ist wohl oft start roth gesteckt, aber nie gestreift und hat andere Form. Herr Dr. Liegel nennt unsere Sorte "eine recht gute Frucht, ber Anpslanzung werth, jedoch nur für den rechten Pslaumenliebhaber von Werth" Ich schäe sie mehr und öfter schon geschah es, daß Personen, die sie gegessen hatten, sich angelegentlich einen Baum ausbaten.

Oberbied.

No. 64. Rivers Fruhpflaume. 1: - II, 2. a; Bahre Dam., blaue Fr. 6: - II, 1. Bb.



Rivers Frühpflaume. \* Anf. Aug. Rivers early Favourite.

Beimath und Bortommen: biefe befonbers burd Frubzeitigleit scharbare Frucht, bie bie Robannispflaume an Bute und Tragbarfeit übertreffen möchte, wurde nach ber von Downing, ben Annales und Hogg gegebenen Rachricht in England erzogen von Brn. Rivers, Bomolog und Baumiduleninbaber gu Cambridgeworth aus einem Stein ber Procèce de Tours. Domning erwähnt unter bem Ramen Rivers early, bag Rivers 2 fruhe Bflanmen, Nr. 1 und 2 aus bem Steine ber Prococo do Tours erzog, von benen die eine glatte, die andere weichhaarige Triebe habe. Aft noch fehr wenig verbreitet, verbient aber alle Beachtung. Rein Reis erhielt ich von Liegel und Srn. Behrens an Travemunde überein, ber es birekt von Rivers baben wirb. Es ift jeboch anzumerken, bag Bogg im Mannal von Obiger fagt, bag fie glatte Triebe (Shoots smoth) habe, und mußte er, falls bas nicht ein Schreib. fehler ift, barnach eine andere Sorte als unfere baben. Auch Roper in ben Annales, welcher faat, sein Reis birett von Rivers zu haben, bezeichnet die Triebe als behaart.

Literatur und Synonyme: Liegel gab von ihr nur erst lurge Charalteristis in der Mon. Schr. 1858 S. 7, sud. Rr. 311. Downing S. 314 Rivers early. Annal. 1858 S. 87 Pruve early Favourite, mit dem Synon. Pruve savorite précède de Rivers. Die Absildung in den Annal. ist nur zienlich naturgetreu, da die Form zu aval und der Dust zu hell und start ist. Es ist übrigens unsere Frucht, nicht etwa Downings Ar. 1, da die Triebe gleichfalls als wollig bezeichnet werden. Der Lond. Cat. hat die Frucht noch nicht.

Beftalt: runblich ober vielmehr runblich eiförmig, am Stiele ftart abgeftumpft, und erscheinen bie Früchte, bie un ber Stielhohle merklicher

eingebogen sind, ziemlich rundlich herzförmig. Größe 1" 2" hoch und ziemlich eben so breit und dick. Manche sind 1—2" kleiner. Oben gibt a die Bauchansicht, b die Seitenansicht. Am Stiele ist sie ftark abgestumpst, an der Spize gerundet. Der Rücken hat slache, oft sakt keine Furche, und erhebt sich nach dem Stielende hin stärker als der Bauch. Die Furche theilt meistens etwas ungleich. Der Stempelpunkt sitt allermeist etwas unter der eigentlichen Spize nach der niedrigeren Seite hin.

Stiel: turz, 5-6" lang, roftig behaart in weiter, ziemlich tiefer Höhlung.

Farbe ber gaben, nur wenig fauerlichen, ziemlich abziehbaren Saut schwarzblau, fast schwarz. Golbartige Buntte ober etwas startere Fledchen find mäßig häufig. Der Duft ift blau und bunn.

Das Fleisch ift vom Steine ablöfig, schwach grünlichgelb, in starter Reife etwas röthlichgelb, zweischenartig consistent, von recht angenehmem, jedoch etwas merklich sanrtlichen Geschwacke. In füblicheren Gegenben kann sie, ebenso wie die ahnlich schwedenbe Johannispflaume belikat werden.

Der Stein ift furz, rauh und dichackig, verschoben oval, 7<sup>nt</sup> lang, 5 breit, fast 4 bid; ber Bauch tritt nach der Spige, der Rücken nach dem Stielende stärker vor. Bauchfurche tief, mit etwas zackigen Kanten. Rückenkanten breit und stark; die Mittelkante tritt etwas vor und wich nach dem Stielende hin fast scharf.

Reifzeit und Nutung: zeitigt gleichzeitig mit der Johannispflaume Ende Juli ober Anf. Aug. Für Tafel und Markt. 1859 fprangen die Früchte in anhaltendem Regen, als sie sich noch nicht färbten, sehr auf; 1860 traf sie Regen häusig im Neiswerden; der ihnen nicht schaete.

Der Baum mächst rasch und twagt mir seit mehreren Jahren in der Baumschafte ich was, so daß er sehr fruchtbar sein wied. Sommerzweige start, an jungen Admen denen der Königspflaume etwas ähnlich, nach oben ftreisig, gerude, kurgere nach oben wenig abnehmend, schmutzig und unansehnlich braun, nach unten mit Silberhäutchen gestedt und theils damit überzogen, weichhaarig. Blatt unten am Zweige long und groß, langelliptisch, in der Mitte mehr elliptisch oder langeisernig, auch oval, etwas dangend, wenig glänzend, vunzig, etwas rinnensbernig, doch auch oft fast stach, unter wollig. Blattstiel meistens Zbrüsig. Augen die, an der Basis breit, simmpspiet, etwas abstehend; Träger die, merklich gerippt.

Anm. Unterscheibet fich von andern gleichzeitig reisenden schon durch ihre Geftall, Jesonders aber auch baburch, daß fie fich icon ziemlich lange vor ver Reise und 8 Tage frühr als die Johannispflaume farbt.

## No. 65. 3abaunispffaume, 1: - II, 2. A.; Babre Dam., blaue Fr. 6: - II, 1. B (C) b.



Johannispflaume. \*, fablicher \*\*, Enbe Jul., Anf. Aug.

Beimath und Bortommen: gehört zu ben alten weit verbreiteten Früchten, wird jedoch vielleicht jum Anbau mehr empfohlen, weil fie früher als beste früheste Bflaumenfrucht febr geschätzt wurde, als weil fie auch jest noch bäufigen Anbau verbiente. Br. Dr. Liegel nennt fie IV. S. 53 als ju pflanzende Sorte, wenn Jemand nur Raum für 3 Bflaumenbaume habe, fagt jedoch Beft III. S. 157, baß fie fich in bem beifien Sommer 1842 vollkändig vom Steine gelöfet habe, was ihm feit 39 Jahren nicht vorgekommen fei, auch feien bie meiften Früchte ungewöhnlich groß, und von föstlich gromatischem Geschmade gewesen, fo baß ber Baum einen warmen Sonnenftanb belohne. Wenn ich fie meinerfeits in meiner "Anleitung" von 1852 als für nörbliche Gegent unbranchbar gang verwerfen wollte, jo bat bas allerbings barauf beruht, daß ich von Diel zwar eine ähnliche, aber nicht die rechte Fruckt erhalten hatte. Rachbem ich fie von Liegel und nochmals von Jahn aberein und acht habe und die icon etwas erstartten Baume feit 3 Jahren tragen, finbe ich fie awar brauchbar und von autem, jeboch etmas mertisch fauerlichen Gofchmade, auch in warmen Jahren ablöfig, bodandere fruhe Sorten wenigstens eben fo aut und weit tragbarer.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 208 Ar. 15 die Johannispstaume, Pruns do St. Joan. Dittr. II. S. 272. Sie heißt auch Frühe schwarze Pstaume, Große Frühpstaume, Frühe große Schwarze, Schwarze von Montreuit, Damas notr hatif, Grosse noire hative, Noire de Montreuil, unter weichem Ramen sie bei Dubamel II. S. 108 und Günderode S. 41 Laf. 7 auch nach Liegels Urtheile vorsommt, wenn gleich schwarze auch nach eine Anmerkt, daß man mit dem Ramen Grosse noire hative auch noch eine andere Frucht bezeichne. Siehe noch Christs Wörterb. S. 272, Handb. S. 783; Bollft. Pomol. S. 104; Pastor Meyer S. 15 Laf. 2 Ar. 7 mit leiblich

guter Abbildung; Salzm. Pomol. S. 104, Garten-Ragaz. 1809 Taf 32, Dittr. D.-Cab. Rr. 8. Liegel bemerkt, daß sie von den Gebrüdern Baumann Bieler Pflanme und von einigen Autoren auch Maroccopstaume genannt werde, unter welchem Ramen Christ eine große blaue Zwetsche beschrieben habe. Diejenige Krucht, welche ich von Diel als Maroccopstaume erhielt, hat Liegel nachher als Frühe Schwarze beschrieben. Siehe unsere Rr. 66.

Gestalt: fast klein, 13" hoch,  $12^{1/2}$ " bick, 12" breit. Gestalt nach Liegel und bei mir nicht immer gleich, wie schon obige 2 Figuren, die beibe die Bauchansicht von Früchten geben, darthun. Rach Liegel ist die Gestalt meistens etwas verschoben oval-eisörmig, gegen die Spite nur etwas mehr abnehmend, was obiger Figur a nahe kommt. Seiten etwas gedrückt, Rücken und Bauch gleich erhoben, statt der Furche sindt sich nach Liegel nur eine Linie; meine Früchte hatten slache, allermeik ungleich theilende Furche. Der Stempelpunkt liegt etwas seitwärts der Spite, nicht in der Mitte der Frucht, in seichter Bertiefung.

Stiel: bicht behaart, gerade, meistens rofifarbig, ftedt in enga Soble.

Farbe ber gaben, nicht gut abziehbaren, fauren Saut schwarzblan mit viclen gelbbraunen Punkten. Duft blan, bid aufgetragen.

Fleifch grunlichgelb, hinreichend confiftent, faftreich, von angendemem, füßweinfauerlichen, nach Liegel auch etwas parfumirten Gefchmade.

Stein: löset sich meistens nicht gut vom Fleische, ift deters mit rothen fleischesern umgeben, und nicht selten sindet man in der Frucht auch schon gedssinete Steine. Er ist 8" hoch, 5 breit, 81/2 bid, verschoben oval, an beiden Enden mit stumpler Spite; der Bauch tritt nach der Spite, der Rüden nach dem Stieleude mehr hervor; Mittelkante ragt nach dem Stiele hin ein Weniges vor und läuft nach der Spite charakteristisch geradlinig. Kanten der tiesen und breiten Bauchsurche scharf, mit etwas zackg. Baden des Steins rauh.

Reifzeit und Rusung: zeitigt Ende Juli ober Anfang Angust. Har Lafel und Markt.

Der Baum wird graß, treibt die Acfte in stumpfen Binkeln und ift nach Liegel sehr fruchtbar, doch fallen die Früchte leicht ab. Sommerzweige wenig stusig, rothlich braun, an der Sonnenseite mit Silberhautchen belegt, dicht weichhaarig. Blatt groß, nach Liegel oval-eisbrmig oder länglich-elsbrmig, nach meiner Bahrnehmung unter am Zweige fast voal, in der Mitte meißt elltptisch, stehend, oden fast lahl, frank wurste Blattstiel meist drufenlos. Augen Liein, stumpfipit, fast auliegend.

Anm. Die ber Johannispflaume ahnliche Große Damascene von Tours zeitigt 10 Tage fpater, ift etwas größer und gegen den Stiel etwas abnehmend. Rivers Frühpflaume farbt fich beträchtlich früher als obige, hat ablöfigen Stein und aus andere regelmäßigere Gestalt. No. 66. Die Frase Comarge. 1: - II, 2. A.; Babre Dam., blaue Fr. 6: - II, 1. Bb.



Bie Frühe Schwarze. Liegel (Diel) \*\* 1/2 Mug.

Heimath und Vorkommen; Riegel bekam Zweige von dieser Sorte von Oberdied aus Rienburg, ber die Sorte von Diel als Frühe schwarze Pflaume, Maroccopflaume erhielt.

Literatur und Synonyme: findet sich bereits turz beschrieben von Diel in bessen Systemat. Berzeichnis v. 1618 Rr. 2 S. 129 als Frühe schwarze Pslaume, Naroccopslaume. Doch hat Christ, wie Liegel Heft IV. S. 15 bei Rodts früher großer Pflaumenzwetsche mittheilt, eine dieser letzteren in Alem ähnliche Pslaume als Naroccopslaume beschrieben. Aussührlich beschriebste sie später Liegel IV. S. 35 Nr. 354 als Frühe Schwarze. Dochnahl im Führer III. S. 128 hat sie Frühe platte Damascene genunnt. Die ste Maroccopslaume des Lond. Cat. Nr. 80 und bei Downing S. 806 ist, steht bahin. Der Lond. Cat. hat auch dei Procedos do Tours als Synon. Noire hative und von Behrens habe ich als Maroccopslaume die Königspflaume von Zourd erhalten. Das E.D.C. bilbet Lief. 7 Rr. 8 eine Frühe schwarze Pslaume ab, die nicht die obige ist.

Gestalt: platigebrücktrund, nach oben etwas verjüngt, am Rüden und Bauche, auch oben und unten gedrückt. Der stärfte Durchmeffer sindet sich in der Mitte, Rüden und Bauch sind gleich in ihrer Ausbiegung, und der Rüden wird von der Furche nur flach gedrückt. Der Steunpelpunkt liegt oben in der Mitte etwas vertieft Die Frucht ift klein, 1" hoch und eben so dreit, und nur 1/2" bieder.

Stiel: bis 9" lang, tury behaart, bid, braun, fteht in einer engen tiefen Soble in ber Ditte ber Frucht.

Saut: bunn, von Farbe fcwarzblau mit fleinen unscheinlichen Puntten und bellblau beduftet.

Fleisch: grünlichgelb, härslich, nach Liegel von einem sußen erhabenen Geschmade. Ich bemerkte bazu "gut, boch etwas sauerlich suß, weil bas Rleisch unter ber zähen Haut sauer schmedt." Stein: wie oben gezeichnet, 6" hoch, 5 bied und 4 breit. Der Rüden ist mehr erhoben, seine Mittelkante ist etwas scharf, die Nebenkanten sind stumps. Die Bauchfurche ist seicht, ihre Kanten sind ebenfalls etwas scharf. Die Baden haben Afterkanten. Der Stein liegt hohl im Fleische.

Reise und Ruyung: die Frucht reist mit ber Johannispstaume im ersten Drittel des Aug. In Meiningen war sie 1859 mit der Ronigspstaume von Tours, den 20, Aug. reis. Obwohl sie nur eine kleine Pstaume ist, so ist sie bekungeachtet wegen ihrer Frühzeitigkeit und wegen ihres guten Geschmads zur Anpstanzung zu empsehlen.

Sigenschaften bes Baumes: berfelbe hat auch in Meiningen, wie ihn Liegel schilbert, zur Zeit nur gemäßigten Wuchs, er beweist sich aber recht tragbar. Seine Blüthen entwickeln sich frühzeitig, sind aber klein. Die Blätter sind ziemlich klein und nähern sich der rundlichen Gestalt, doch besonders nur die an der Spitze der Zweige kehenden, die übrigen sind eirund (eisörmig, O.) und länglich eirund, mit auslausender, oft sehr kurzer Spitze, sämmtlich am Stiele etwas herzsörmig, oden schwach, unten dicht behaart, regelmäßig oft doppelt gekerdtgesägt oder auch blos gekerdt. Sie stehen meist an den aufrechtstehenden, kurzen, etwas gerötheten und behaarten Blattstielen etwas sichelsörmig nach unten gekrümmt oder haben einige wellensörmige Biegungen. Sommerzweige sein weichhaarig, dunkel sast sichelsörmig, gegenüber mehr lichtbraun oder grün mit zerstreut stehenden seinen schwunzigweisen Buukten.

Bemerkungen: die Frühe Schwarze unterscheidet sich von andern frühen blauen Pflaumen, von der Johannispslaume, der Frühen Leipziger Damascene, der rothen Frühdamascene, durch eine wehr plattgedrückte Gestalt, während die genannten Frührte etwas voll gefarmt sind, auch ist das Fielsch um den Stein herum nicht, wie das der Shrifts Damascene, die 1859 zum Theik mit ihr zugleich zu reisen ansing, mit rothen Fasern durchzogen. Stwas mehr Gawinz hätte sie in Reiningen haben dürsen, dach steht der Baum derselben etwas schattig. In Riendurg war sie schmackast.

Jahn.

Anm. Bu biefer Pflaume bemerke ich, baß fie bei mir wohl 1 1/2 " größer war als obige Figur. Ich hatte in Rienburg oft Früchte.

No. 67. Onderta's Damastene. 1:-IL, 2. A.; Bahre Dam, blaue Fr. 6:-II, 1. B. b.



Onderha's Bamescene. \*\* Anf Sept.

Heimath und Borkommen: biese recht häusiger Anpstanzung werthe Frucht erzog Liegel aus dem Steine des Normännischen Perdrigon, dem sie in Form, Farbe und Zeitigung ziemlich gleich geblieben ist, und widmete sie den pomologischen Berdiensten des Hrn. Dr. Joseph Onderka, k. k. Medicinalrath in Linz. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 36 Rr. 267 unter obigem Ramen. Er beschrieb fie auch schon Frauend. Blatter 1851 S. 342.

Gestalt: nach Liegel 1½" hoch, sast eben so bid und breit; bei mir war sie meistens 1" nach allen Dimensionen kleiner. Gestalt versichoben rundlich, gegen den Stiel häusig ein wenig stärker abnehmend, als nach der Spize, am Stiele und Stempelpunkte ziemlich stark gebrückt. Der Rücken ist meistens etwas mehr ausgebogen als der Bauch. Die meistens slache, oft auch tiese und breite Furche theilt ungleich und ershebt eine Seite der Frucht sich allermeist beträchtlich stärker als die and dere. Der Stempelpunkt liegt ziemlich in der Mitte der Spize in slacher, oft auch ziemlich starker Vertiesung.

Farbe ber biden, gut abziehbaren fauerlichen Haut ift schwarzblau. Golbfarbene Puntte finden sich nur wenig. Der Duft ift hellblau.

Das Fleisch ift grünlichgelb, härtlich, boch zart, saftreich, nach Liegel von sußem, erhaben aromatischen, sehr eblen Geschmade, ber auch bei mir füß mit etwas angenehmer Säure gewürzt und ebel war.

Der Stein ift ganz ablöfig, und war es bei mir selbst in bem naßtalten Jahre 1860. Er ist 9" hoch, 7 breit, 4 bid, ben start aus-

gebogenen Ruden abgerechnet, oval, fast umgetehrt eifermig; Bauchfurche weit, Rudentanten stumpf, Mitteltante erhebt sich nach bem Stielenbe bin ftart und etwas fcharf.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im ersten Drittel bes Sept. mit ber Rothen Gierpflaume und großen Reineclaube. Springt im Regen nicht auf und ift für Tafel und Markt fchabbar.

Der Baum mächst rasch und ist nach Liegel fruchtbar, was schon die Baumschulenstämme bei mir bestätigen. Sommertriebe etwas stufig, weichhaarig, schmutzig braunroth, auf der Schattenseite grün. Blatt ziemlich groß, dunkelgrün, runzlig, etwas hängend, auch oben mit einzelnen kurzen Haaren besetzt, nach Liegel eiförmig und spitz, während ich breitelliptisch finde. Augen stark, wollig, stumpsspitz, etwas abstehend, Augenträger hoch, wenig gerippt.

Anm. Der ahnlich gestaltete Rormannische Berbrigon zeitigt etwas später und ift größer, hat auch in ber Ueberreife rothliches Reifc.

Dberbied.

No. 68. Rarmänniffter Perbrigen, 1:-II, 2. A. ; Bahre Dam., bl. 3r. 6:-II, 1. A b.



Mormannifder Verdrigen, .. Ditte Gept.

Heidriebene Frucht, jedoch noch wenig bekannt, und merkt Liegel an, daß bie meisten Pomologen, welche sie aufführen, fast wörtlich nur Duhamels Beschreibung haben. Ist eine treffliche Tasel- und Marktfrucht, die häusige Anpstanzung verdient. Mein Reis stammt von Diel.

Literatur und Synonyme: Lidgel II. S. 225 Rr. 69 Rormannischer Perbrigon, Perdrigon do Normandie; Dittric II. S. 298 Rormannischer Perbrigon, Schwarzer Perdrigon; dessen D.-Cad. Rr. 46; Arnold D.S. 9. Lief. Rr. 7; X.D.S. 31. Lief. hat die Sorte fallch; Duhamel II. S. 116; Kraft II. Taf. 177 ift gleiches wohl nicht die rechte Sorte, da die Form fast oval ist und er die Restzeit Ritte Aug. setzt, falls er dies nicht bloß Duhamel nachgeschrieben hat. S ist aber die Frage, od unsere obige Frucht auch die Duhamel'sche ist, da Duhamel sagt, sie set am Stiele dieser als am Kopse, falls bei dieser Angabe nicht eine Jrumg ober Berschen zu Grunde liegt. Christ Wörterd. S. 376, Handduck S. 101.

Gestalt: die Frucht ist merklich größer, als die Große Reinsclaube, 17—18" hoch, etwas dicker, aber etwas weniger breit. Es gibt jedoch auch Früchte, die so hoch als dick, ja höher als breit und die sind und hatte ich 1858 etliche besonders große Früchte von 2" Höhe und 11" Dicke. Auch in Sulingen hatte ich schon Früchte von 1%" Breite und Höhe. Die Gestalt ist etwas viereckig rundlich, am Stieke merklich, an der Spike noch stärker, am Bauche weniger und am Rücken wieder stärker gebrückt, nach dem Stiele hin sast immer stärker absehnend, als vach der Spike, so daß die größte Breite metstens etwas mehr nach der Spike hin liegt. Früchte, welche höher als breit sind, neigen zur umgekehrten Eisorm. Der starke Stempelpunkt liegt in der Mitte dar

Spite in einer tiefen, meiftens etwas länglich ausgeschweiften Ginfentung.

Stiel: nach Liegel &" lang, meistens gerabe, war bei mir oft etwas kurzer und meist etwas, oft selbst stark gekrümmt, ist dicht behaart, rostsledig und sitzt in tiefer, ausgeschweister Höhlung.

Farbe ber zähen, ziemlich leicht abziehbaren, nicht sauerlichen, mit hellblauem Dufte belaufenen Haut ist schwarzblau, (ich habe sie früher selbst als tief schwarzblau notirt) an beschatteten Stellen rothblau. Gelbe feine Punkte sind nur mäßig aufgetragen, doch bemerkt man, besonders wenn die Sonne aufscheint, durch die Haut durchschimmernde rothe Fledchen. Auch Rostsguren sinden sich hin und wieder.

Das Fleisch ift gelb, in höchster Reife etwas rothlichgelb, confinent, faftreich und fein, von füßem erhabenen, gewürzreichen Geschmade.

Der Stein mit rothen Fleichsafern umgeben, ist fast ganz ablösig, 9" hoch, 6 breit, 4 bick, von starten Früchten jedoch oft fast 1" hoch und 7" breit, umgekehrt eiförmig, an der Spize gerundet, die Bauchseite biegt sich fast immer nach dem Stielende hin stärker ein und ist die Spize nach der Bauchseite übergebogen. Backen ziemlich erhoben und rauh. Rückenkanten sind verwachsen und stumpf.

Reifzeit und Nugung: zeitigt Mitte Sept., oft im ersten Dribtel bes Sept., ist für Tafel und Markt schätzbar und wohl auch im Gaushalte brauchbar.

Der Baum treibt frästig, belaubt sich bicht und ist nach Liegel mäßig tragbar. Diel bemerkt, er sei im Freien fruchtbar, und wie ich benselben hier hinreichend und sast jährlich tragbar sinde, so will er vielleicht nur nicht eingeschlossene Lage. Triebe etwas stusig, etwas gelblich violettbraun, weichhaarig mit gelblichen silberhäutigen Punkten und Fledchen besetzt. Blatt mäßig groß, etwas hängend, sast sangebreitet, gegen den Stiel jedoch gern nuch unten rinnensörmig umgebogen, (umgelehrt rinnensörmig), oben unbehaart, runzlig, ziemlich dunkelgrün, nach Liegel länglich eisörmig, während ich es breit elliptisch und unten am Zweige und sam Fruchtbolze ast umgelehrt langeisörmig sand. Drüsen des Wattsließ meist mit dem Blatte verbunden. Augen groß, tegelsörmig, ziemlich abstehnd, etwas weißwolig. Augenträger lang gerippt, wodurch die Ariele mertlich gestreist erscheinen.

Axm. Kann sot threr eigenschlimlichen Gestalt nicht, leicht vorwechset werden. Liegel meint, man tonne zweifelhaft sein, ob man fie zu den rothen ober blauen Früchten zühlen sollte; besonnte fand ich meistens rundum schwarzblau und ift ste wohl gang richtig mon Riegel ciaffisiert.

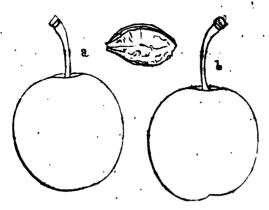

Rathe Frühdamagrene. \* Anf. Aus.

Hein ath und Norkommen: findet sich allgemein um Braunau in den Gärten der Landleute, wo sie sich durch Ausläuser fortpflanzt und mit dem Gelben Spilling häusig zu Markt gebracht wird unter dem Namen Haferkrieche. Ob sie anderweit bereits sich sindet, ist mir nicht bekannt, und kam sie mir in meiner Segend noch nicht vor. Rein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel'II, S. 238 Rr. 365 Rothe Frühbamascene; Dittr. III. G. 896. Syn. bei ben Lanbleuten haferfrieche.

Sestalt: Größe fast mittelmäßig, bei Liegel 14" hoch und 1/2"
weniger dick und breit, bei mir, wenn der Baum nicht allzwoll trägt
oder ausgepstückt war, 15" hoch; Gestalt kurz oval, am Stiel etwas
slach gedrückt, am Kopse abgerundet; Rücken und Bauch sind gleich erhoben, die größte Breitz liegt in der Mitte. Nach Liegel sindet sich
statt der Furche nur eine Linie, bei mir noch wirkliche slache Furche, die
den Rücken wenig drückt und meist ziemlich gleich, oft auch ungleich
theilt, wo denn, wie oben Fig. d bie eine Seite der Frucht sich etwas
mehr erhebt. Der Stempelpunkt ist klein, gelblich, und sitzt meistens
auf der Mitte der Spige. Der blauliche Dust ist dünn.

Stiel: 9" lang, behaart, roftig, nach Liegel bunn, bei mir ziemlich bid, fitt in ziemlich flacher Höhle.

Farbe ber biden, zähen, abziehbaren, etwas sauerlichen Haut ift rothbraun, an ber Sonnenseite meistens fast schwarz; golbartige Punkte sind barauf nicht zu häusig vertheilt. Das Fleifch ift ablöslich vom Steine, etwas grunlich- (nach Liegel weißlich-) gelb, hinreichend confistent, faftreich, von fußem, recht angenehmen Geschmade.

Der Stein ift 8" hoch, 6 breit, 4 bid, verschoben oval, am Ropfe mit feinem Spischen, am Stielenbe etwas Beniges und spis vorgeschoben, die größte Breite liegt in der Mitte, der Bauch tritt nach der Spise, der Rücken nach dem Stielende mehr hervor. Die Backen sind rauh und etwas afterkantig, die Rückenkanten ziemlich flach, die Mittelkante erhoben und erweitert sich etwas nach dem Stielende hin und wird meistens scharf; Bauchsurche tief und breit mit meistens zachgen und scharfen Kanten.

Reifzeit und Rugung: zeitigt nach Liegel im ersten Drittel bes August nach der Johannispstaume, bei mir noch ein paar Tage früher ober mit ihr zugleich; doch steht der Baum der obigen im Garten im Orte, die Johannispstaume vor dem Orte. Ist dei außerordentlicher Pruchtbarkeit des Baums eine gute Marksfrucht.

Der Baum treibt in spigen Winkeln, wirb mäßig groß und ik anherordentlich fruchtbar. Sommertriebe ziemlich lang und start, sak gerade, steif, oden violettbraun, unten meistens grunlich, weichhaarig, etwas silberhäutig. Augen kegelförmig, ziemlich spiz, stark weißlich angelausen, abstehend. Augenträger breit und hoch, Blatt mäßig groß, breitelliptisch, oft ziemlich oval, stehend, slach ausgebreitet, die, grob gerippt und stark runzlig, dunkelgrün, nach Liegel stark behaart, während ich es oben kahl sinde, und nur unten stark behaart.

Anm: Die Johannispflaume ist kleiner, hat andere Form und ikt bunkelblan. Die Große Damascene von Tours zeitigt etwas nach obiger, ist auch nicht so regelmäßig gesormt und mehr blan, sonst aber der obigen sehr ähnlich. Rivers Frühpslaume ist kurzer, runder und schwarzblan, auch nebst der Johannispslaume im Geschmacke sauerlicher.

Oberbied.



Renigspflaume von Cours. Liegel (Duhumel) \*\* † † % Ang.

Heimath und Borkommen: wie ihr Name es ausbrück, flammt sie aus Frankreich und war schon Duhamel und Quintinge bekannt. Ihre vorzüglichen Gigenschaften haben sie bereits auch in viele beutsche Gärten eingeführt, aber sie verdient immer noch weiter und allgemeiner bekannt zu werben.

Literatur und Synonyme: Liegel II. C. 241 Rr. 40. Duham. II. S. 112 Laf. 20 hig. 8 Royals de Toura. Pomen framem. I. S. 128 Laf. 4 Rr. 3; Jk hier etwas 30 gebrückt rund gezeichnet und so beutliche Huntte hat sie nicht. Pom. Aust. Laf. 184; Christ houd. S. 874. Bon Gündersde und Borthausen. S. 37 Rr. 6; Jenaer Obsicad. IV. Sect. 1. Lief. 310 bundellau; Dittr. O. Gas. Rr. 58 etwas kein. Synonyme: Adniziu von Lours, Konigliche Ks. 166 und auch nach Liegel hat Diel sie mit ber Königkpstaume, Royals verwechselt und sein nach Liegel hat Diel sie mit ber Königkpstaume, Royals verwechselt und seiner von. Bon dru. Behrend habe ich sie als Asrocspstawns erhalten; Dommank, Blask, Damank (auch, von ihm selbstals unrichtig bezeichnet, als Italian Damank, Blask, Damank (auch, von ihm selbstals unrichtig bezeichnet, als Italian Damank, Blask, Damank (auch, von ihm selbstals unrichtig bezeichnet, als Italian Damank, Blask, Damank (auch, von ihm selbstals unrichtig bezeichnet, als Italian dam üben kund hat dr. Dr. Riegel in IV. Heste S. 56 davuts hingswiesen, daß die Frühe derrupskaume Dudam. wohl zur micht mehr erstiter, und dalb die Königkpstaume von Lours, daß de Gewöhnliche herupstaume darunter gehe.

Geftalt: unbeftandig, meift etwas eirund, (eiförmig, D.), doch oft und zwar im ben fconften gruchten, wie fie m. Abbildung zeigt, fast togelformig, um den Stiaf herum platirund, so daß fie aufstehen tann, um den Stempelpuntt herum fchief sach. und. inbem bie Rande bier ben Ballen beliet, wafroitbefif gegenätter bie Sothe mehr erhebt, to bak bie Rrucht auf biefem Enbe meift nicht aufftent. Die Runde theilt aleich und ift nach beiben Guven fin etwas vertieft. Der Stempelpuntt ift Mein, gelblich, fteht im ber Mitte ber frucht meben ber Spitte und neben einer fleinen Bertiefung. Die Bflaume ift arok. 1" 6-7" both, meift eben fo bid und 1" 5-6" breit. Unter vielen Srächten eines Brunces gibt es jeboch auch Meinere von Mittelerbie.

Stiel: 6-8" lang, fein behaart, ftart, gerade, etwas Brouket, in chaes

ausgeschweifter, oft ziemlich tiefer Soble.

Daut! bunn, abloslich, geniefber, boch fomedt fie fauerlich. Die Berbe ift violettroit, an ber Connenseite blautidroth, überreif mehr bunfelblan, in ben Roth gewahrt man bellere Streifden und Medden, bod feine beutlichen Buntte. Der Duft ift bunn und blaulich.

Bleifch: weißgelb, ftrablig, bartfich, faftreich, von recht gutem füßmenigen, metidenabuliden Gefdmad, befonbers wenn man bie Dant entfernt bat. in auter

Commert febr mobifdmedenb.

Stein: vollfommen loslich, von Rorm wie oben gezeichnet, 9m boch, 74.4 breit und 41/2" bid. Die Baden find flach und rauh, fowach afterfantig, mit rinnenartigen Bertiefungen an ben Rebentanten ber hauptlanten, beren mittlere ftumpf und mit ben Redentanten etwas verwachsen tft. Die Mandfurche ift piem-- lich tief, offen, breit und bat nur wenig fcarfe Ranten.

Reife und Rugung: bie Fracht reift im zweiten Drittel bes Muguft, belb nach der Johanntapflaume. Es ift eine heurliche, lachend fodene, fohleufende Frucht, bie durch ihre Große, Farbe und Frühreife am Baum icon überrafcht und bie erfte große gute Pflaume bes Jahres. Wegen ihres etwas festen metfchendhie Richen Bleffches und Gefcmaffs bent fie ju Auden rocht gut vermen

Sie fällt nur leicht vom Baume und gerfpringt auch gerne im Regen.

Eigenschaften bes Baumes: berfetbe wächst gut, ftrebt ziemlich auf wärts und belaust fic dicht, bet etwas brüchiges hale, wedhalb die Winde in oft beschädigen, ist gegen hohe Kältegrade empfindlich, trägt aber früh und reich dich, nuch in freigelegenen Bftanzungen. Die Blätter find ziemtlich groß, etwei länglich eidermig, (oval, D.), oft elliptisch mit auchlaufender Geste, ambertsisch wie auch die oft Vrufigen rötklichen Blatistiele dicht behaart, oben lahl, mehr ober weniger seicht geferdt-gefägt. An jungen Bäumen sind die Blätter sehr groß, dreit-eisdrung, (oval, D.) durz zugespietzt, groß und mehr dappolt aber seicht gesauft. Die Commonwene sind gerabe, featl oft etwas tantig, bicht weichhaarig, unterfetts granfich. oben bra violett, hie und ba filberhautig.

Bemertungen: bie grucht unterfceibet fic von anbern blaurothen Bllesmen, wie Liegel bereits bemertte, burth thre einfeitige Cobbbung neben bem Chemvelounite und durch bie Rinne au ben Rebentanten bes Ctebnes, die man aler bings bei anbern Pflaumen fo bentlich ausgeprügt nicht oft findet. Sie s

bligs det andern spaaimen is oening ausgepragt must die moein. Der wes verwechselt mit der Königöpstaume, allein leisture zeitigt 14 Tage stater, ift dens gestücht, weit stader, gedrückt nund, nun dem Chempelpunkt wegelmähig abs rimdet und im Geschnet auch ehler und süher.

An in. Schon in der Ginleitung S. 202 ift gesust, daß ich in Nienkung m Jeinsen diese Königäpstaume, welche Idensiger Gate sin Ich die von Diet als Königäpstaume, welche Idensift sich zum der Konigäpstaume, welche Idensift sich einzuch der keine kannt ist königäpstaume, me die Kundt sein leinen kannt ist königäpstaume, me die Kundt sein leinen kannt ist konigäpstaume, me die Kundt sein leinen kannt ist konigäpstaume, me die Kundt sein leinen kannt ist konigäpstaume, me die Kundt sein leinen kannt in die kundt sein d 1800 bei mir gang (felbft in. ber enfren Stebung, mo bie grucht febr teun ift) zeigte, fcon lange. Birb fie am Bonne gang reif, fo bft fie fc fie fallt faft ftets ju fruh ab und bleibt ber Gefchmad ju fauerlich. 3ch habe von Liegel nochmuls ein Reis tommen laffen, falls die Schald an meinen Baumen gelegen hatte. Indeh erhielt ich fie und irrig als Pourplo Favourie, und gieng es mit biefer, bie 1860 trug, foon eben fo.



**Pie Königepflaume. \*\*** gegen Enbe Aug. Royale.

Heimath und Borkommen: gehört zu den altbekannten, weit verbreiteten Pficermen, die mit Recht immer noch geschätzt werden, ist aber aft mit den Rönigspflamme von Tours verwechselt worden. Ist als Tasel- und Markismat zu häusiger Aupstanzung zu empsehlen. Bow Wel erhielt ich die Frucht als Königin von Tours, bezog sie auch direkt von Regel.

Literatur und Spuonymer Liegel II. S. 24% Ar. 58 die Königspflaume, Royala. Gindergde S. 80 Ar. 15 etwas klein. Duham II. Taf. 10; Araft II. Taf. 19! Royalo tres groma. Diel hatte und verfandte fie, wie schon gedacht, unter den Ammen Amigin von Tours, und hat umgekehrt die Königspflaume von Tours elk Abnigspflaume gehadt und versandt, deren Früchte ich soods school schon früher als auch noch 1860 mit der Königspflaume von Tours gänzlich Aberein sand, so des sie elbst zugleich und edenso sich vollieben, in welcher Beriede die Königspflaume von Tours kenntlicher ist, als im reisen Justande. Die Liegel'sche Königspflaume dude ich dagegen mit Diels Königsvon Tours auf einem jungen Stantme zusammen answachen lässen, und sind die Begetation und Frucht überein. Diel kitte den Fruchten darauß erkennen können, daß seine Königspflaume früher reist all seine Königin von Tours, was nach Duhamel umgelehrt sein mußte. Pomman. Francan, Taf. 6 ift nicht die rechte; T.D.Cab. 81. Lief.; Christ Morierb. S. 373, hande. S. 728, Bollft. Komol. S. 124, Salzmand Bomal. S. 109, Kastor Reyer kr. XII. wenig kenntlich; Lond. Sal. S. 170 Kr. 100 und Downdug S. 311. Die kin und wieder als besondere Krucht ausgeführte Diels Königspflaume muß nach Korsehendem wieder eingehen.

Ge ftalt: häufig etwas größer als die Große Reineclaube, oft nur so groß, 1" 5" hoch, 1" 6—7" breit und bid. Form platigebrucktrund, am Stempelpunkte nur etwas weniger gebruckt als am Stiele, siter aber nach bem Stempelpunkte hin ein Geringes ftarfer abuehmend. Größter Onromeffer fällt meistens in die Mitte. Rücken und Bauch

vam Stiel aus augefeben gleich erhoben, ber Ruden enthebeigt fich etwas nach ber Spige bin, wo ber Bauch sich umgelehrt etwas erhebt, woburch bie Stielspige meist etwas schief wirb. Furche stach, theilt meistens gleich. Stempelpunkt liegt oben in ber Mitte neben ber sich etwas erhebenben Banchseite in flacher Vertiefung.

Stiel: 9" lang, maßig bid, roftstedig, bestart, fitt in nicht tiefer Soblung.

Farbe ber zähen, abziehbaren, etwas fäuerlichen hant ift blauroth, an ben rechten Sonnenstellen oft fast schwarzblau, während an ben mehr beschatteten Stellen Röthe bleibt. Golbartige Runtte sind weitläufig vertheilt, kleinere und größere Seberstade finden sich.

Fleifch: hellgelb, etwas hartlich, boch fein, glanzend, ziemlich fastreich, von sehr angenehmem, sugen, erhabenen, in meiner Gegend auch noch mit einer feinen angenehmen Saure gemischten Geschmade.

Der Stein, für die Größe der Fracht klein, löset sich ganz vom Fleische, ist 8" hoch, 6—7 breit, 4 bid, oval, welche Form burch stark aufgeworfenen Rüden verborben wird; Stielende abgestutz, Baden rauß, meistens slach, Banchsurche eng, Rüdenkanten stumpf und erhebt die Mittelkante sich stumpf etwas, die Nebenkanten sind mit Furchen begreuzt.

Reifzeit und Rugung: zeitig gegen Enbe Ang. mit ber Jefferfon Rothen Sterpflaume, Beigen Jungfernpflaume 2c. Für Zafel und Mant.

Der Baum wird mittelmäßig groß und forbert nach Liegel guten Boben und geschützte Lage, wo er dann ziemlich tragbar ist. In meiner Gegend hat er sich tragbarer gezeigt und hingen schon im leichten Barbowifer und Sulinger Boben nicht besonders geschützt stehende Bänme der Diel'schen Königin v. Tours mehrmals klettevoll. Triebe fast gerade, karzere steif, nehmen nach oben wenig ab, beschattet sind sie sast grün, wo die Sonne stärfer ausschutzt, schmutzig brann, nach unten stark silber häutig, dicht weichhaarig, und starke an jungen Bänmen oft durch die von den Augen herabsommenden Rippen stark gestreift. Blatt groß, sied ansgedreitet, aben sast kahl, unten stark behaart, etwas hängend, nicht stark runzelig, elliptisch oder breitelliptisch. Blattstiel hat sast steis 2 von Blatte entsernte, ungleich siehende Drüsen. Augen kurz, bauchig, san liegend. Träger ziemlich hoch, an starken Trieben oft lang gerippt, an andern Trieben wenig.

Anm. Bon ben Steinen ber Königspffaume ift icon eine Anjahl ber Mutterfrucht abnlicher Sorten erzogen worben. Unterschiebe muffen bei ben Ginzelmen angegeben werben.

## No. 72. Die Columbia-Pfleume 1: -H. 2. B.; Babre Dem., rothe Jr. 6: -- U. 2. Ab.

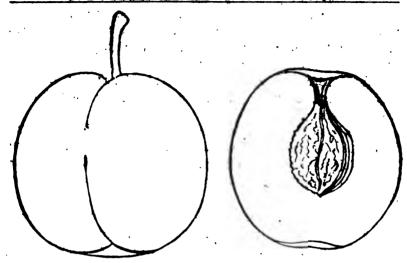

Die Columbia : Pflaume. Liegel. . erftes Drittel Cept.

heimath und Borkommen: es ist dies eine amerikanische Frucht, nach Domning wahrscheinlich von Mr. Lawrence, von welchem such die Lawrence's Favourite abstammt, 311 Hubson erzogen, (raised by Mr. Lawrence, 96 Hudson). Liegel, wie ich selbst, erhielt sie von Hrn. heinrich Behrens in Travemünde.

Literatur und Synonyme: Liegel heft IV. S. 40 Mr. 904; Aravemänder Baumschlen von Heinrich Behrens G. 27; Downing S. 292 Columbia Gago; sie wird bei diesem schon im August reif. Lond. Cat. Supplem. S. 25. Siehe auch Monatsschr. L. S. 282. Im Jenaar Obstrad. Sect. IV. Lief. 4 ist sie nach Früchten von mir abgebildet. Ich sie fand aber inzwischen, daß sie identisch ist mit der von Im. Lieut. Donauer in Coburg vor etwa 10 Jahren erhaltenen Lucombes Non Buch, weishe ich, da mir unterdesten die von Liegel auch von Downing als grünlichgelb beschriedene eigentliche Lucombes Non Buch besamt geworden war als eine meiner schönften Pflaumen unter dem Ramen Blaue Lucombes oft abgegeben und auch zur Abbildung in das Obstradinet Sect. IV. Lief. 2 gesandt habe, wo sie von dem träftiger vegetirenden Baum gegen die Columbia ungleich größer erschein; doch ist es immer eine und dieselbe Frucht und ich wriehe seit die Columbia serson berselben Erdhe.

Gestalt: Liegel beschreibt sie als plattgebrückt rund, oben mehr sach, als nach bem Stiele zu, Rüden und Bauch sind gleich erhoben, bie größte Breite ist in der Mitte. Die Furche drückt den Rüden wenig und theilt ziemlich gleich. Der Stempelpunkt sit oben in der Mitte in einer tiefen breiten Söhle. Die Frucht ist nach ihm ferner mittel-

groß, disweilen fast groß, 11/a" hoch nid eben fo bid, 1" 5" breit. Wie ich sie in meinem schweren Boben erziehe, der ben Pstanmen besonders zuzusagen scheint, wird sie oft 2" hoch und eben so bid, meist ist sie aber 1" und mehr gegen die Dide niedriger. Auch Downing hat sie von dieser Größe abgebildet.

Giel: bunn, an großen Früchten auch bid und fiart, tahl, 10" lang ober auch fünzer und steht in enger tiefer Höhle, ziemlich in der

Mitte ber Frucht.

Dant: bid, abziehbar. Farbe braunroth mit zahlreichen golbfarbenen Punkten. Der als bläulich und bunn beschriebene Duft ift an meinen Früchten oft sehr fiert, so baß fie hierburch am Baume rothblau erscheinen.

Fleifch: weißlichgelb, ftrahlig, bartlich, faftig, von guderfüßen

dlen Gefomad.

Stein: volltommen Walich, 10" hoch, 8 breit, 5 bid, oben ziemlich abgerundet, nach dem Sitelende zu vorgeschoben, stumpffpig, die größte Breite ist in der Mitte. Der Rüden ist mehr exhaden, hat 3 aprilosensteinartige Ranten, die weit von einander stehen und von welchen die mittlere schaft ift. Die Bauchsurche ist seicht und breit. Baden rauh, aftertantig.

Reife und Angung: die Frucht zeitigt im erften Drittel bes Sept. und ift eine fehr foone eble Frucht, aller Aufmerkamiteit werth. Sie ift nach Liegel in Allem, felbst auch im Steine fehr abnitch ber Blaunt Reineclaube, ihr Geschmad schien ihm aber noch mehr erhaben au fein.

Eigen schaften bes Baumes: ber Banm wurde in Weiningen mittistung, ift sehr tragber, bewieß sich ser gegen hohe Kältegrade nicht ganz dauerhaft und ging mir ein sehr schwer Baum im Winter 1860 udt seinem 22° R. Kilte wieder zu Comde. Bie ift also als amerikantsche Sorte in solder Jinsicht ebenso empfindlich als die meisten der umfrigen. Die Sommerzweige sind grandraum, auf den Seiten und nach oben sin mehr rothbraum mit gelblichen Punkten, die Schaitenseite ist dräumlichgrun; sie subschwed behaart. Die Blätter sind eisdrung (oval, Oberd.) mit Uebergang zum Elliptischen, wie denn auch viele, besonders die großen elliptisch und dem Stiele zu se spitz als nach dem andern Ende hin sind. Sie sind regelmäßig rundlich und bogenstenig gegahnt oder auch nur gesendt, oden glatt, glänzend, dunkelgrun, unterhalb eines behaart und mattgrün, meist drüfenloß, wie auch der 1/2--1/2" lange Matistiel.

Bemerkungen: Rach meiner Mittheilung im Jenaer D. Cab. hielt ich die wertingende Frucht damals für identisch mit Liegels Caledoniau, was ich hiermit berichtige, ebenso die himveisung auf die ihr ähnlich schenende Bolde da Septembera. Liegels blaue Reineclaude beachte ich noch zur Zeit nicht zum Wachsen. Die Columbia ih eine sehr schon Brucht, eine der schonften, die ich kenne. Ein Baum mit diesen Früchten behangen, sieht reizend aus, man glaubt dlaue Aepsel daren wahrenwissen. Das Fleisch ist eines grobsaferig und härklich, aber der Geschmack ift gut und wenn die Frucht darin auch manchen andern, besonders Keineren nachsteht, so verdient der Baum doch in jedem Garten augepstanzt zu werden. 3ahn.

No. 73. Biplette Ottobered. 1: -- II. R. R.; Mafre Dam, matte Su. 6: -- II. 1. Bh.



Piolette Oktober - Pflaume. .. Dtt.

Heimath und Vorkomwen: diese zu den schmaschaftesten gang späten Pstaumen gehörende Frucht, die alle Aupstanzung verdient, erklärt Liegel beiesisch für identisch mit Cods sine late rod Plum, Coös sehr später rother Pstaume (Riegel III. G. 148). Ist dies, wie ich schwwas der Vegetation nicht zweiste, (Früchte konnte ich noch nicht zusawwen vergleichen) richtig, so wäre sie, wie angegeben wird, erzogen von dem englischen Banmichulenbestzer Coö im Ensfolk, wenngleich Downing in die Wahrheit dieser Angabe scheint einigen Zweisel sehen zu wollen. Muß nicht verwechselt werden mit der von v. Mons erzogenen Gelben Okoserpstaume, die leiber wieder unterzegangen zu sehn schen Kein Reis habe ich von Liegel. Liegel erhielt die Frucht von Commans in Win als Oktoberpstaume, anch von Burchardt als Catherine violettei.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 153. Nr. 208 unter obigem Ramen, wo fie bann Ostherine vielette sum Syn. hätte. Als Cole fine late red mit ben Compymen St. Martin und St. Martin rouge kommt sie im Lond. Catal. S. 161 Nr. 20 und Downing S. 105 vor, der sie kurzer Cols late red nennt. Dittr. D.Col. An. 48 hat sie unter sbigem durzen und passenen Ramen.

Softalt: hat nach Liegel vie Größe und Form ber Großen Neine chanbe; bei mir blieb sie bisher etwas tleiner, boch mohl unr zufällig. Obige Algur gibt Seitenansicht. Größe uach Liegel 1" 3" hoch und breit, 1" 4" bick, niedriger als die und oft etwas viereetig, oben, unten, am Mitten und auch am Banche gedrückt, nach dem Stempelpunkte etwas mehr abnehmend, als nach dem Stiele. Oft sind auch die Früchte am Stelle ein Woniges phiolenarug erhoben. Jurche ziemlich ibes, zieht

ben Raiden flach, nimmt gegen ben Stempelpunkl'an Biefe zu nus theilt meistens gleich. Der Stempelpunkt fitt etwas vertieft in ber Mitte bes Ropfes, nicht auf ber Spige, die Mit gegen die Banchseite etwas über ihn erhebt.

Stiel: 8" lang, fast tabl, blafgrun, etwas roftig, sist in enger und seichter Soble.

Farbe ber biden, zähen, abziehbaren, geschinnflosen hant ift wislettblau, an ber Sounenseite bisweilen fast schwarzbin und gedrängt
mit etwas goldartigen Phulten, besonders an der Sounnseite, überfäet.
Der Duft ist weißblaulich und mäßig bid.

Das Fleisch ift hellgelb, etwas burchfichtig, glänzind, ziemlich fest, sehr saftreich und von sehr füßem gromatischen Geschwade. Sie ist auch in meiner Gegend sehr schmachaft geworden.

Der Stein löset sich nur bei Ueberzeitigung gut vom Fleische, ift 8" hoch, 6 breit, 4 bid, nach ber Spige zu oval, nach bem Stielenbe hat er eine kurze verzüngte, etwas nach der Bandseite übergebogene abgestutte Spige. Größte Breite liegt in der Mitte; Bauch nach der Spige hin, Rüden nach dem Stielende hin etwas ausgebogen, Backen start gewölht, rauh und afterkantig, Bauchsurche tief mit meist zackigen Rändern; Mittelkante erweitert sich nach dem Stielende hin und wird scharf.

Reifzeit und Rugung: zeitigt selten vor halbem Oft. und bleibt noch hängen, wenn auch schon die Blätter fallen. Ift hauptsächlich Tafelfrucht.

Der Baum hat pach Liegel ziemlich starken Buchs, ist tragbar und hat das Charakteristische, daß seine Sammerzweige sich schief gestalten, und sich meistens abwärts, bisweilen auch aufwärts neigen. Triebe gerade, draun, stärkere mit silberhäutigen und gelblichen Punkten belegt, kahl, doch an der Basis und Spiese etwas weichhause. Bei Coös später rother Pstaume bezeichnet Liegel sie als überhaupt welchhaarig, und sand ich die nicht stark mehr treibenden Triebe meines jungen Baumes der obigen auch so. Blatt mäßig groß, elliptisch, oft zur umgekehrten Cisorm weigend, etwas hängend, meistens stach, oben tahl, runzlig und etwas wellensormig. Augen Aein, spiese, etwas wollig, abstehend; Trüger niederig, schwach gerippt.

Ann. Cobs fpater rother Pflaume gledt Blegel als Unterfchied gegen die wir noch unbefannte Schweizer Pflaume (Die gleichfalls St. Martin genannt wirb) an, baß biefe am Stiele ftarter verjungt fei; und der Baum table Triebe habe, die Unliche herbftpflaume ift schwarzblan und hat ablodichen Chein. Oberdied.



Selbe Mirabelle. \*\* + + Enbe Aug.

Heimath und Borkommen: gehört zu den schon alten Frückten, ist dei ihrer Kenntlickeit fast von allen Autoren richtig aufgeführt aber noch lange nicht so verbreitet, als sie bei ihrem Werthe für die Tasel und noch mehr für den Haushalt es sein sollte. Der Baum ist selhst schon zu Heckenbildungen benutt worden, und verträgt Beschneiden mit der Heckenschere. Christ berichtet, daß dei Kronderg, Franksutze. große Quantitäten davon getrocknet und aus einem einzigen Umtsgarten in einem Jahre sur 200 st. solcher Früchte verkauft wurden. Mein Reis erhielt ich von Diel.

Literatur und Synsnyme: Liegel II. S. 261 Rr. 12; Günberode S. 69 Rr. 13: Hitr. II. S. 291; deffen D.-Cab. Rr. 34; Duhamel II. Laf. 14 La Mirabelle; Kraft II. Laf. 174; L.D.S. II. Lef. 18 und L. Fr. S. I. Laf. 16 zienlich gut. Kleine Mirabelle; (bie Große oder Doppelte ist die Goldpstaume.) Pomon. Franc. L. 4 Rr. 4 zu groß und auch nach Liegels Ansicht nicht die rechte; L.D.Cab. Rr. 24 zienlich gut; Downing S. 282, Lond. Cat. S. 167 Rr. 79 Mirabelle mit den Syn. Mirabelle potite, Mirabelle jaune. Bivorts Album 3 S. 87. Mirabelle procéce, Mirabelle Abricoise, Potite Mirabelle ist vielleicht nicht die rechte. Emparad Laf. 1 understlich.

Geftalt: Elein, wird bod meift 1" hoch, 1" weniger breit und bid. Form oval, manche mehr rund ober auch nach bem Stiele ein wenig ftarter abnehmend. Furche brudt den Rüden etwas und theilt meistens ungleich, wo dann eine Hälfte ber Frucht sich etwas mehr erhebt. Der Stempelpunkt sint auf der Mitte der Frucht etwas vertieft.

Stiel: 8" lang, bicht behaart, bann, etwas gebogen, wenig roft-fledig, fist in etwas ausgeschweifter seichter Höhle.

Farbe ber biden, etwas fäuerlichen, nicht leicht abziehbaren Hant ein etwas helles Gelb, oft auch bunkleres Gelb, meistens mit rothen Punkten und Fleden an der Sonnenseite freisigender Früchte. Der Duft ift weißlich und bünn.

Das Rietic ift aus, bit, unt. und allendenbe, boch hinne dent faftreid, von erhabenem juderfühen Gefdmade. Die Frucht zeich net fic auch burd merflicen, angenehmen Geruch aus, wo fie in großerer Menge ift.

Der Stein lofet 186 ant vom Rleifde, ift 6" hoch, 41/, breit, 3 bid, oval. Die Baden find glatt, bie Radentanten finmpf, Bandfurce ena und feicht.

Reifgeit und Rubung; zeitigt gegen Gube Auguft. Ift wie foon gebacht, für bie Tafel trot ihrer Rleinheit von Werth und jum Dörren von febr bebeutenbem Berthe, wobei man, nachbem bie Aruchte etwas im Dien gewesen find, auch bie Steine burch einen Druck leicht

beseitigen tann. Die Frucht fpringt im Regen nicht auf.

Der Banm bleibt flein, altert bei außerorbentlicher Fruchtbarleit (ba oft 3. ja felbst oft 4 Rruchte an bemielben gemeinschaftlichen turgen Stielabfate figen,) fruh, wird inbef nach Chrifts Beobachtung. wenn man ihn burd Beschneiben ober sonft verfüngt, 50 Jahre alt. Er treibt baufige, verwirrt ftebenbe Aefte und bat fleine Bluthen, In meinem jetigen foweren Boben find bie Fruchte größer noch und fob ner als in Rienburg, fo bag fcmerer Boben bem Baume jugufagen icheint. Durch ben Stein pflanzt bie Sorte fich acht fort, gibt aber gewöhnlich noch etwas tleinere Früchte, weßhalb man fie burd Bereblung erzieht. Rach Chrift follen bie Wilblinge aus ihren Steinen bie Berch fung nicht gern annehmen und vor bet Zeit eingeben. Triebe gerabe, fomutig braun, ftart filberhautig, bicht welchaarig. Blatt flein, flebend, faft flach ansgebreitet, auf ber obern Sette faft tabl, unten behant, buntelgrun, wenig glangenb, lang- und fpig-eiformig, auch mehr elliptifc, (nach Liegel auch langoval, was ich nicht fanb), am Reuchtholze oft faft lanzeitformig. Blattfiel hat meift mit bem Blatte verwachene Orufen. Angen gebrangt ftebenb, abftebenb, furz, fpit; Augentrager zientich erhoben.

Die Golbpflaume (boppelte Mirabelle) in mertlich größer und zeitigt fruber; bie Aprikofenartige Mirabelle ift etwas fleiner, rusber, zeitigt früher und bat table Triebe. Ich habe aus Berenhaufen noch eine treffliche großere Gelbe Mirabelle mit fahlen Trieben, Die auch flettevoll trägt.

Dberbied.

No. 75: 36: Wallington, 1: - II, 2.C.; Walfe Bant, gelbe Fr. 6: - II, 2. A b.

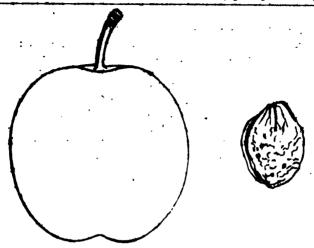

Die Bashington. . Anf. Sept.

Heimath und Borkommen: biefe Amerikanerin hat burch Größe, Schönheit und Güte der Frucht sich schon weit verbreitet und verdient in jedem Garten eine Stelke. Rach der von Downing gegebenen Rachricht (die in den Annales in einigen Rebenumständen anders gegeben wird) wuchs der Mutterstamm auf der Farm des Hrn. Delancey, dittich von Bowery dei New-Pork, entging aber der Beachtung, weil er mit einer andern Sorte gepfropft war (nach den Annales brach er in einem Sturme ab) die ein Wurzelschößling davon, den ein Kaufmann Ramens Bolmar in New-Pork auf dem Markte kaufte, um 1808 Frucht brachte und die Güte der Sorte zeigte, die 1821 durch Dr. Hofak an die Londoner Gartenbau-Gesellschaft gesandt wurde. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Liter atur und Synonyme: Liegel II. S. 263 Rr. 135; Downing S. 284 mit den Synonymen Bolmar, Polmars Washington, New Washington, Franklin. Bivort Ald. IV. S. 145; Annales 1856 S. 28 quie Abbildung mit dem Ramen Washington jaune und den Synonymen Bolmars Washington, New Washington, Franklin, Philippe I. und Jakson. Unter beiden letten Ramen erhieft sie auß Liegel Decaisne II. 74 gute, nur etwas zu grüne Abbildung. Lond. Sat. S. 171 Rr. 123 mit Downings Synonymen. Im Supplement S. 25 sinder sich auß eine Brewoorts Pourple, ein Sämling von der Washington, wehhalb obiger schon das Beiwort gelbe Washington gegeben sein wird. Pogg im Manual S. 267 hat außet den von Downing angeschieren Synonymen noch Irvings Bolmar und Parkers Mammoth. Arnold D. Cab. 8. Lief. Nr. 3 sehr kenntlich. Bon Dittrich erhielt Liegel

unter olitzen Ramen vine grafte entre Reinerlaube und bale ich pielletit biefalbe unter bem Ramen Jadion erhalten (etwas bober als breit, nach bem Stempelpuntt etwas abnehmenb, gelblichgrun, an Gefchmad geringer als bie Reineclanbe).

Geftalt: Frucht groß, nach Liegel 1" 9" had, (ich hatte fie fomobl felbft, als aus herrnhaufen foon von vollig I bobe und Downing mertt an, bat er von Bolmars Baume Fracte von 71/4" Umfang gehabt babe; boch erlangt fie bie Große um in gunftigem Boben). Geftalt oval, an beiben Enben flach gebrudt, mandmal nimmt fie nach ber Grise etwas fteiler ab und erscheint hochandsehend ober ift wirklich hoher als bid. Die ftartfte Breite und Dide fallt in bie Mitte. Der Ruden ift etwas gebrudt, puneilen auch ber Bauch. Die flache breite Rurche nieht ben Ruden etwas nieber und theilt baufig, bod nicht immer ungleich, wo fic bann an ber Spipe eine Seite etwas ftarter erhebt. Stempelvunft Mein, licet in ber Mitte ber Spite in einer langlichen Bertiefung.

Stiel: bid, 8" lang, behaart, etwas gebogen, größtentheils grun, fteht in flacher Sohlung, bie gegen ben Raden abfüllt.

Farbe ber jaben, bunnen, abziehbaren, reif nicht fauberlichen, burdfichtigen Hant, burch welche man die Fafern des Fleisches erkennt, ift gegen die Zeitigung gelblich, und zeigt an der Sonnenseite eine leichte schwache Rosentothe, die die Frucht malerisch schon macht, welche Rothe nach Liegels Bemerkung (was ich bisher und nicht sab) sich julest meistens über die gange Frucht zieht. Der Duft ist dum und weißlich, und wischt man denselben ab, so verwischt sieht. Der Duft ist dum und weißlich, und wischt man denselben ab, so verwischt sieht auch größtentheils die gedachte Röthe und die Frucht wird bräunlichgelb. Häusig sieht man auch durch die noch gruntliche Farbe viele gelbe Fleden und Streifen durchschene. Aleine weißliche Suntte fluben fic maßig haufig.

Das Fleifch ift goldgelb, auf ber Schattenfeite grunlichgelb, confiftent, scachig, boch faftreich und fomeljenb, nach Liegel von angenehm fafen, boch bisweiten etwas matten Gefdmade, ben ich bisher vorzäglicher fanb, und einmel als gang reineclaubeartig, in einem anbern Sahte als tofflich und wieber als im Gewars

ber Reineclaube nachstebenb notirte.

Der Stein ift gang ablöfig, 16—11" hod, 8 breit, 5 bid, aval, am Stielende verjüngt und abgeftust. Baden ftarf erhoben, raub; vom Stielende ziehen fich einige feinere Afterfanten berab; ber Rüden hat 3 ftarf martitte, aprilofenartig abgefchiebene Aanten, Die fich moift gleichformig ausgebogen um ben Stein gieben und von benen Die Rebentanten fich jum Bauche etwas gurudbiegen. Ritteltante tritt nach bem Stielenbe hin auch oft etwas vor. Bauchfurche breit, ihre Ranten fast scharf und etwas jadig.

Reifegeit und Rupung: gettigt Anfang September eben nach ber Rothen Gierpflaume. Für Tafel und Martt und wahrscheinlich auch im handhalt febr

brauchber. Springt im Regen nicht auf.

Der Baum machtt febr ftart, belaubt fich durch feine großen Blatter auf: fallend ftark und ift jehr fruchtbar. (Liegel bemerkt selbst, er scheine ftrohend zu tragen.) Sommerzweige stark, lang, gerade, schmubigbraun, an der Schattenseite grünlich, gegan die Spitze etwas röthlich, nach unten kart schmubig gelbgrau silberhäutig gestekt, kurz weichhaarig. Blatt sehr groß, häusig auch recht breit, nach Biegel eisbruig, auch langeisdrung, während ich dasselbe auch breitellichtlich, oft gum Oval neigend oder salk rundlich, selten zur umgelehrten Gisann neigend sand es ift hangend, flach ausgebreitet, unten ftart behaart, oben taum mertlich ober tabl, wenig runglig, gelblichgrun. Blattftiel meiftens 2 druftig mit ftarten Afterblatten. Augen groß, sugefhist, etwas wollig, mit der Spite etwas gegen ben Breig bin gebogen. Augentrager boch, lang gerippt.

Anm. Rann bei ibrer Große und bem Buchs bes Baumes nicht leicht verwedfelt werben. Efperens Golbpflaume ift ohne Rothe und fo wie die Jefferson, die ftattere Rothe annimmt, nicht fo groß und etwas mehr langlich, beibe haben auch unbehaarte Dberbied.

Triebe.

Nr. 76 Shine s. Chinden. 1: - II-2.C.; Mahr San., adiefit, 6: - H.3. Bb.



Bone von Boneberg. (Stord?) \*\* Anf. Sept.

Heimath und Bortommen: ich betam ben Baum vor etwaacht Jahren aus Bollweiler und sie ist auch in bem Berzeichniß von Ang. Rap. Baumann als Belle de Schöneberg, (Storch), Schöne von Schöneberg jest noch enthalten.

Literatur und Synonyme: in Papelens zu Wetteren Catalog fand ich später dieselbe Psiaume als Gloire de Sohonoberg, Bollo de Sohonoberg, ebenfalls mit dem Ausa Storch, (so des also wohl Storch sie erzogen hat,) dem Baim zu 2½ Franc's ausgedoten. Im Jenaer Obstadinet IV. Sect. 4. Lief. gab ich Rachricht von ihr. Die Frucht erscheint aber auf der Abbitdung zu start platirund und zu gleichsdreinig gerößet, während sie nur mit vielen rothen Puntten besteut sein dürste. Bon Liegel habe ich vor längerer Zeit dieselbe Psiaume als Rothzes eflecte Goldpflaume erhalben, doch hat sie Liegel mirgends beschreben. Der letztere Rame beucht eigentlich die Siegenschaften der Frucht, welche der Goldpflaume sehr nahe steht, gut aus, aber ich behalte die Benenung Schöne von Schöneberg bei, welf der andere zur Kerwechslung mit Cods rothgestelter Goldpflaume einer größeren zweischen zuwelchen gelben rothgestelten Frucht (Liegel III. S. 48) Beranlassung geben könnte. Sehr ähnlich, doch im Geschmad weit weniger gut, nach dem Steine auch verschieden und demenden gestelltes fie Unnistans Aldany Bonuty von Hern. Behrens, die anch Domning S. 276 ziemlich ähnlich beschreibt.

Seftalt: runblich, oben und unten etwas abgeplattet, auf ber Jurchenseite gebrückt und nach bem Stempelpunkte hin auf bieser Seite ziemlich stark abnehmend, während sie sich auf der gegenüberstehenden mehr erhebt. Die Furche ist nur seicht, meist nur als dunkler gefärdete Strich bemerkdar. Der Stempelpunkt ist kloin und steht wenig vertiest. Die Frucht ist in schönster Ausbildung gut mittelgroß, 16" hach, 17 breit und ebenso die ober um 1/3—1" bider. In trodenen Jahren und bei weniger kräftigem Triebe des Baumes bleibt sie etwas kleiner. Ihre größte Breite hat sie meist etwas über der Mitte nach dem Stiele au.

Stiel: verfibieben lang, won 4-7", etwas baan, beiffart, glatt ober etwas behaart, grunbraun, in einer feichten und weiten Bertiefung.

Haut: ziemlich ftart, boch genießbar, goldgelb mit grünlichem Schimmer, mit sehr vielen feineren und gröberen, oft tropfenähnlichen, braunrothen Punkten und Fleden übersäet. Sie bekommt im Regen sehr leicht Sprünge und es bleiben sehr oft nur wenige Früchte unbeschädigt. Der Duft ist bläulichweiß und bunn.

Fleisch: goldgelb, glanzend, ftrahlig, burchsichtig, fehr saftig und schwelzend, von fehr angenehmem, erhaben suben und gewürzhaften Geschmad.

Stein: vollkammen löslich, nicht groß, von Form wie oben gezeichnet, aprikosenartig, etwas bick, stumpsfpitz. Die Rückenkanten sind rauh, die mittlere tritt stark hervor, auch sind Assectanten vorhanden. Die Bauchkanten sind ebenfalls rauh und ziemlich auseinanderstebend.

Reife und Rugung: die Pflaume reift Anfangs ober im ersten Drittel bes September und wärbe wegen Schönheit und Güte eine sehr empfehlungswerthe Frucht sein, wenn das Aufspringen im Regen nicht ware, worüber meist der größte Theil der Ernte verloren geht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst fraftig und schon, macht eine etwas breite Krone, gleicht auch barin dem ber ihr ähnlichen Goldpstaume, Drap d'Or. Die Blätter sind eistemig (oval, Oberd.), oft im vorderen Drittel am breitesten, oft auch elliptisch oder nach dem Stiele zu keilförmig, kurs- und stumpszespiht, seicht gekerde-gesägt oder auch grob-doppeli-gesägt, oden glatt, unterhalb schwach behaart. Stiel meist drüsenlos,  $\frac{1}{2} - \frac{a}{4}$  lang, schwach behaart. Sommerzweige start und gerade, dunkelrothbraun, etwas silberhäutig, sehr fein behaart.

Bemertungen: die Frucht gleicht ber Goldpflaume mehrsach, namentlich auch im Geschmad und die Wespen gehen ihr ebenso gerne nach; sie ist aber größer, flärker rothgesiedt, etwas später reif, auch die Begetation ift kräftiger und die Nictter haben eine andere mehr dreite Form. Wahrscheidch ist sie aus ihrem Stein aufprungen. Ich möckte rathen, diese wirklich schone und besitate Plaume an ein öftliches Spalier zu pflanzen, um sie so gegen Regengusse zu schieren, die auf ihre Früchte verderblicher als auf alle mir bekannten Plaumen einwirken, inden sie, einmal aufgesprungen, nicht mehr sortreifen, sondern kumpenweise am Baume verfaulen.

Rr. 77. Belle Retulenille. 1:- II, 2:D.; Bafte Bum, genne fe. 4: - II, 4, B b.



Frühe Reineclaude. \*\* † Mitte Aug., oft früher.

Heimath und Bartemmen: diese höcht sischene Jemst, die cine Zweisel ein Glimling der großen Reinschuhe ist, und all eine bei besten Fullypsiaumen sich das weit nachreiten durfte, da sie dalb med der Juhannisossamme rollt und in Wossen deren Rochnahl aus Kadolzburg mit der Bemertung: "Eine mene Finaht", und findet men in Dadmahle Führer nach die Ragele "Junnkrich 1866", sa daß sie eise in Frankrich wohl erzogen wäre, mas indes, wenn die Jahrespahl zu dem Worte Frankrich gaböuen soll, wohl von 1856 geschehen sein nichte, da in diesen Jahre Liegel sie schon keichrieb. Mein Rein misste, da in diesen Jahre Liegel sie schon keichrieb. Mein Rein misste ich von Niegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 45 unter obigem Aamen. Hegg im Manual S. 28 hat eine July groom Gage (Reinselaude hative) die er sein lobt und als der Großen Reineclaude sehr ähnlich bezeichnet, und die man für die obige halten könnte, wenn er die Farbe nicht als tiefgelb und die Ariebe als glatt bezeichnete.

Gestalt: mittelgroß, 1" 8" hoch, 1" 4" breit mid 1" bider, oft so bid als breit, ziemtich rund, am Stiele start abgestunipst, nach ber Spipe merklich stärker mit gerundeten Linien abnehmend. Die größte Breite liegt meistens in der Mitte, manchmal auch etwas nach dem Stiele hin, wo dann auch die Frucht bei dem Stiele sich etwas stärker einzieht und zur Herzsorm neigt. Rüden und Bauch sind gleich weit ausgebogen, die stache Furche brüdt den Rüden fast gar nicht und theilt meistens ungleich. Der Stempelpunkt liegt auf dem Kopfe in der Mitte slach vertieft, doch erhebt die eine Seite der Frucht sich öfter etwas über ihn.

Stiel: finel, nach Megal ?" lang, bei mir mift 1" fingen, ftall in flacher, bei ben jur Bergform neigenben freichten ungleich weiter Soblung.

Farbe ber biden, abziehbaren hant ift gelblichgrun, wie bei ber Großen Reineclaube, und find auch gut besonnte Früchte an ber Sonnenseite mit zahlreichen rothen Puniten und Fleden besetzt. Der Duft ist weißlich und bünn.

Das Fleisch ift nach Liegel weißgelb, bei mir grünlich golbgelb, saftreich, consistent, boch zart, von zusterfüßem, erhabenen Geschmade, ber bem ber Großen Reineclande ziemlich ähnlich ist.

Der Stein ist ablösig, 8" hoch, 6 breit, 4 bid, verschoben oval, so baß ber Bauch nach ber Spihe hin etwas, ber Rüden nach bem Stiele hin start vortritt und bie-etwas versängte Spihe nach ber Bauchseite hin übergebogen und etwas abgestumpft ist. Die Bauchsurche ist weit und seicht, die Rüdenkanten sind breit und stark, doch slach, nach Liegels Kumerdung erhobt oben die Mittelkante sich scharf.

Reifezeit und Nunug: zetigt Mitte Angust, oft früher und einzelne Früchte zeitigten sowohl 1860 als 1860 mir und mit der Johnnispstanna. Ju Anfel und Mark, und empficht Dodynahl im Mahrer sie auch für den Hanshalt, wozu sie, nach Befchaffenheit des Riefstes auch febr paffen und.

Der Baum scheint nach Liegels und meinen Erfahrungen seine tragbar zu sein und sehte mein erft 8 Jahre alter Probezweig schon im Zben und noch mehr im Sten Gommer Frückte an, wo er voll sahr trägt anch 1861 wieder gut, wo es wenig Pflannen gibt. Triebe schmutzig braunroth, nur etwas stusig, nach unten ganz mit silberhäntigen Paulten und Floden besetzt, weichhaarig. Blatt groß, dis zu 4", unten am Zweige hängend, oben stehend, slad ansgebreitet, oben suhs, unten start behaart, elliptisch ober breitelliptisch, Blattstiel brüsig. Augen klein, ziemlich die, stumpsspie, nur etwas abstehend, ost ganz weiswellig. Angenträger bie, sah nicht gerippt.

Anm. Rann zu ihrer Reffzeit mit andern Frlichten nicht verwechselt werben.

Dberbied.

No. 78. Die Buhl-Citershofen. 1: — I, 1. A. Wahre Zwetiche, blaue Frucht; 6: — I, 1. B. (A) a.

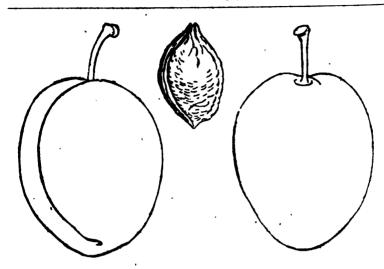

Bie Buhl - Eltershofen. Liegel \*\* Enbe Mug.

Heimath und Bortommen: Liegel erzog fie aus bem Steine ber mahren Frühzwetiche und benannte fie nach herrn Buhl-Eltershofen zu Eltershofen bei hall in Württemberg, um beffen pomologische Berbienste bamit zu ehren.

Literatur und Synonyme: Sie findet sich beschrieben von Liegel III. S. 11. Rr. 344. Dochnahl naunte sie Buhl-Eltershofens Zwetsche (S. 87. Rr. 11. f. Fahrers III. Bb.)

Gestalt: zwetschenförmig-oval, oben und unten stumpsspiz, ber Rüden ist nach unten mehr ausgeworfen als ber Bauch, ber stärkfte Durchmesser liegt mehr nach unten. Die Jurche brückt ben Rücken sast nicht und theilt ungleich. Der Stempelpunkt liegt auf der Spize des Ropfs, disweilen neben derselben. Die Frucht ist nach Liegel mittelsgroß, 1½" hoch, 1" 2" did und breit. In Meiningen wurde sie größer, wie die Abbildung oben zeigt, auch war die Dicke meist stärker, als die Breite, viele waren ganz auffällig auf den Seiten gedrückt.

Stiel: 3/4" lang, behaart, bunn, fteht in einer seichten Soble naber nach bem Bauche au.

Haut: bunn, genießbar, von Farbe schwarzblau, an der Sonnenseite, auf der entgegengesetzten ist sie mehr oder weniger braungeröthet und es sinden sich einzelne röthliche Punkte und viele blaßrothe Längsstreisen, besonders um den Stiel hernen, was die Frucht schon macht. Der Duft ist bläulich und bunn.

Fleisch: weißgelb, ftrahlig, hartlich, von füßem, erhaben axomatischen eblen Geschmad.

Stein: liegt hohl im Fleische, hat die von mir gezeichnete Form, ift oben spis, unten stumpsspis, die Baden sind rauh und aftertantig, die Bauchsurche ist enge, zur Hälfte nach der Spise hin verwachsen und von da an rauh. Die Mittelkante des Rüdens ist erhoben und etwas scharf.

Reife und Nutung: die Frucht reift Ende August vor der gemeinen Zwetsche. — 1859 war sie in Meiningen den 24. Aug. reif oder sing zu dieser Zeit an zu reisen, und es war um diese Zeit auch die Wangenheims Pstaume noch vorhanden. Wenn sie also auch schon etwas später wie ihre Mutter, die Wahre Frühzwetsche ist, so gehört sie doch immer noch zu den frühen blauen Zwetschen und kann so zur Anpstanzung als Marktfrucht empsohlen werden.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat einen kräftigen, stark aufwärts strebenden Wuchs und trägt gerne. — Sommerzweige kahl, graubraun. Blätter groß, nach Liegel eiförmig mit auslausender Spize, bei mir und auch bei Oberdied meist elliptisch, einzeln zum Oval neigend, oben kahl, unten behaart, grob seicht gekerdt. Die Blätter des Tragholzes haben die größte Breite meist in der vorderen Sälfte, sind also verkehrt eirund (umgekehrt eisvung, O.). Blattstiele behaart, oberseits graubraun oder rothbraun, meist mit zwei Drüsen besetzt.

Bemerkungen: bie Frucht ist nach Liegel ähnlich in Form, Farbe und Größe ber gemeinen Zwetsche, sie unterscheibet sich aber durch einen kark aufgeworfenen Rücken, durch mehr Röthe und durch ein sußeres Fleisch. — In Meiningen wurde sie größer als die Gemeine Zwetsche und glich sehr der Violetten Jernse lemspflaume in Form und Färbung, nur war sie an der Sommerseite mehr schwarzbau. Ich bemerkte mir zu ihr "eine gute Frucht, sie hat Zwetschengeschmack, der Stein ist völlig löslich."

No. 79. Panbe Sümling. 1: - I, 1. B.; Bahre Bwetfche, rothe Fr.; 6-I, 2. A a.

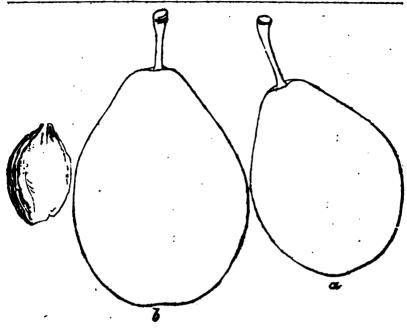

Fonds Sämling. . + 1/, Gept.

Heimath und Vorkommen: ist englischen und neueren Ursprungs, und wurde nach der von Downing gegebenen Nachricht zuerst verbreitet durch Mr. Samuel Pond, Baumschulenbesitzer bei Boston; der Mutterstamm wuchs im Garten eines Hr. Henry Hill, Esq. in Boston. (Hogg im Manual schreibt als Erzieher Fonthill.) Ist für die Tasel von mittelmäßigem Werthe, wie sie auch Downing, der Lond. Satal. und die Annales als von zweiter Qualität bezeichnen; Hogg nennt sie jedoch eine werthvolle Küchenfrucht, und ist der Baum tragdar und die Frucht groß und schön. Mein Reis erhielt ich von Liegel, bekam die Sorte auch noch als Diamantpstanme, in Verwechslung mit der wahren Diamantpstaume.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 33. Nr. 169. Ponds Sämling, Ponds Seedling. Downing S. 309; Lond. Cat. S. 169. Nr. 95; Hogg Manual S. 249. Downing und Hogg geben als Synonyme Ponds Purple; Annales V. (1857) S. 9. recht gute Abbibung; Biv. Alb. IV. S. 51.

Geftalt: Frucht ift febr groß, häufig über 2" hoch und noch

etwas größer als obige Figur a; bie gewöhnlichere Form ist umgekehrt eiförmig, am Kopfe flach abgerundet, nach dem Stiel hin verjüngt, doch kommt sie auch von mehr ovaler Form vor, und wie Hogg und der Lond. Cat. sie als oval bezeichnen, so haben die Annales eines der abgebildeten Exemplare auch ganz oval dargestellt. Rücken und Bauch sind ziemlich gleich weit ausgebogen. Die stache, nach der Spize an Tiese etwas zunehmende Furche theilt ungleich. Der große Stempelpunkt sitt auf der Witte der Spize unvertiest.

Stiel: 11" lang, bid, fast tahl, fist mäßig vertieft.

Saut: did, abziebar, ungenießbar, mit weißbläulichem Dufte belegt, ist nach Liegel hellroth, ich fand sie dunkler, fast blutroth, stellenweise schwärzlichroth, und auch Hogg und die Annales bezeichnen die Farbe als dunkelroth. 1861 blieb sie auch bei mir hellroth.

Fleisch: gelb, weich, fuß ohne besonderes Gewurz.

Stein: unablöslich, 1"hoch, 7—8" breit, 4½" bid, bei recht großen Früchten noch größer, flachbackig, rauh, nach ber Spike hin meist ziemlich oval begrenzt, oft mehr elliptisch, nach bem Stielende hin macht er eine etwas verjüngte, abgestumpste, starke Spike. Die größte Dick liegt allermeist etwas nach bem Stielende hin, die größte Breite ziemlich in der Nitte. Bauchfurche weit und tief, Rückenkante stark, die Mittelkante tritt balb stumps, bald selbst scharf merklich vor.

Reifzeit und Augung: zeitigt um ben halben Sept., oft gegen Ende Sept. Auch die Annales sehen die Reise in die 2. Hälfte bes Sept. Die Frucht zerspringt im Regen nicht und verdient wegen Schobeit, Größe und Tragbarteit des Baums, auch Brauchbarteit für die Rüche, häusigen Andau.

Der Baum wächst rasch und bezeichnen ihn auch Liegel und bie Annales als recht tragbar. Sommerzweige violettbraun, kahl, an ber Basis etwas behaart, gerabe, mäßig stark mit gelblichem Silberhäutchen gestedt. Blatt groß, runzlig, slach, oben glatt, von Form meist kur oval mit aufgesetzter Spize. Blattstiel hat vom Blatt entsernt stehende Drüsen. Augen breit, mehr herzsörmig, als konisch, aufrecht stehend, sigen auf niedrigen rippigen Trägern.

Anmerkung. Bon ber in Form ähnlichen rothen Gierpflaume unterscheibet fit stüd burch oft bunklere Farbe, langer gebaute Giform, etwas spätere Reise, und unablösigen Stein. Coopers große Pflaume und die Diamantpflaume sind mehr schwarzblau und von Gestalt allermeistens oval.

Dberbied.

No. 80. Rienburger Gierpftaume. 1: — I, 1. B.; Bahre Zwetsche, rothe Frucht; 6: — I, 2. A a.

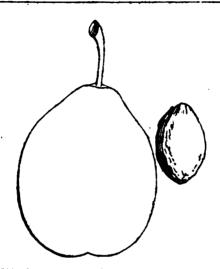

Mienburger Gierpflaume. \*\* Ditte Sept.

Heimath und Borkommen: biese sehr schätzbare Frucht, beren Baum ganz außerordentlich tragbar ist, fand ich im Pfarrgarten zu Nienburg. Sie wird eine den Pomologen noch unbekannte Frucht sein, und wie ich nichts ihr Entsprechendes sinden konnte, so hat auch Liegel, dem ich sie mittheilte, sie anderweit nicht gefunden. Ist der Rothen Sierpstaume ähnlich, zeitigt nach ihr, und verdient vor dieser insofern den Vorzug, als der Baum noch reichlicher tragbar ist, und die Frucht im Regen nicht leicht aufspringt.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 35 unter obigem Ramen. Meine Anleitung S. 457.

Sestalt: groß, nähert sich in Form oft ber umgekehrten Sisorm, wie Liegel die Form auch angibt, hatte indeß in Nienburg doch meistens die größte Dide etwas mehr nach dem Stiele hin, und bilbet nach dem Stiele hin eine kurze warzensörmige vorgeschobene Spize. Die Größe gibt Liegel 1" 10" hoch, 1" 5" breit und 1" weniger did an; bei recht volltragendem Baume war sie bei mir auch so, ost jedoch etwas größer und dider, noch etwas größer als obige, die Bauchansicht zeigende Figur. Der Bauch bilbet eine slachrunde Linie, der Rüden wirft sich

am stärkften etwas nach bem Stiel hin auf, oft auch in ber Mitte, so baß wie Liegel angibt, sie ihre größte Breite in ber Mitte hat. Die Seiten sind gebrückt und bilbet der Bauch eine flache Schneibe. Die Furche brückt den Rücken etwas, ist oft vertieft, oft flach und theilt ungleich. Der Stempelpunkt liegt flach oben auf der Mitte der Fruchtspike.

Stiel: 1" lang, tabl, grunlich, roftfledig, fteht flach auf ber Fruct:

Saut: fein, abziehbar, buntelbraunroth mit ziemlich zahlreichen röthlich grauen Puntten befest; flart besonnte Stellen violettroth, beschättetete Stellen laffen bie gelbe Grunbfarbe mehr ober weniger burchscheinen. Duft hellblau und bunn.

Fleisch: golbgelb, zart, nicht weich, saftreich; Geschmad auch nach Liegel zudersuß, erhaben aromatisch.

Stein: ganz ablösig, ziemlich bickbackig und rauh, schmuzig gelb ober bräunlich gelb, 10" hoch, 6" breit, 4" bick; von Form fast elliptisch mit etwas über biese Form ausgebogenem Rucken. An der Spize ist er oval oder elliptisch zugerundet, nach dem Stiele hin stumpsspiz. Die Bauchsuche ist eng, oft verwachsen; die Rückenkanten sind breit und tritt nach dem Stielende hin die Mittelkante etwas scharf vor, theilt sich dagegen nach der Spize hin gewöhnlich breit auseinander; wo sich denn sehr häusig eine Oessnung sindet, durch welche man den Kern hindurchblicken sieht.

Reifzeit und Rutung: zeitigt etwas später, als bie Rothe Sierpstaume, wenn biese passirt ift, um ben halben Sept. Für Tafel und Martt schätbar. Getrodnet hatte sie keine rechte Gute und war zu weich.

Der Baum, bessen strotenbe Tragbartett auch bei Liegel sich zeigte, hat in ber Jugend ein etwas wildes Gewächs, ist gesund, kommt in leichtem und schwerem Boden gut fort und wird groß und alt. Die Sommertriebe sind rothbraun, an der Schattenseite grün, kahl, nur an der Basis etwas behaart, kurzere etwas stusig, stärkere weniger und nach oben merklich abnehmend. Blatt mittelgroß, eifdrmig-oval, die größte Breite in der Mitte, oft fast oval, slach ausgebreitet, nicht stark runzlig, unten und nach Liegel auch oben behaart. Afterblätter lanzettstrmig. Blattstiel hat meistens mit dem Blatte verbundene kleine Drüsen. Augen bauchig-konisch, aufrecht stehend, manche auch abstehend, sitzen auf flachen Trägern, und stehen gedrängt.

Anmertung: Bon ber rothen Gierpflaume unterfceibet fie fic burd bunffere, braunrothe Farbe, etwas fpatere Reife und etwas confiftenteres Fletfc. Oberbied. No. 81. Maillindifche Raiferpffanme. 1: - I. 1. B.; Babre Zweifche, rothe Fruct; 6: - I, 1. B a.

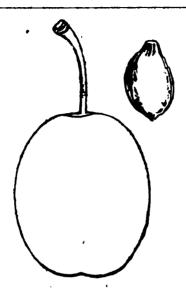

Mailandifde Kaiferpflaume. \*\* † Begen Ende Sept.

he im ath und Bortommen: Liegel erhielt diese schäthare Sorte 1835 aus Bollweiler als Imperials de Milan und ist der Ansicht, daß sie von keinen ihm bestamten Autor beschrieben sei. Berdient wegen Gate des Geschmacks, und da sie sicher auch zum Trocknen brauchbar ist, häusige Anpflanzung. Mein Reis erhielt ich von Liegel und nochmals von Jahn überein.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 52. Nr. 119. Mailanbische Kaiserspstamme, Imperiale de Milan, Dittr. III. S. 348. Im Lond. Cat. S. 166. Nr. 65 sindet sich eine Imperiale de Milan, die hogg im Manuale S. 242 etwas näher schildert und Obige wohl sein kann, wenn nicht entgegensteht, daß die Reiszeit Ans. Oct. gesetz wird, was jadoch in England richtig sein kann. Auch der Vilvorder Catal, von 1863 hat eine Imperiale de Milan, mit der Angabe gros, allongé, violet, von 1863 hat eine Imperiale de Milan, mit der Angabe gros, allongé, violet, Das d. Obse Sab. Reue Aust. 4. Sect. 7. Lief. giedt etwas kurz und rund gesaltene Abbildung, wie ich indes die Frucht in weniger günstigen Jahren auch schon hatte, und deshald eine Zeit lang die Nechtheit meiner Sorte bezweiselte. Man kann in der Ahat in manchen Jahren die Frucht völlig in Abtheilung II. sehen.

Gestalt: die Frucht ist groß, 11/3" hoch, 1" 3" bid, 1" 2" breit, die Gestalt ist oval, häusig, doch nach meinen Bahrnehmungen nicht immer, gegen dem Stiel hin etwas stärfer abnehmend, indem ich auch Früchte hatte, dei denen der Bauch etwas mehr nach dem Stiele hin am stärssen vortrat, und die Frucht nach der Spize hin stärfer abnahm. Um Kopse ist sie schief slach gedrückt, am Stiele nur wenig abgestumpst. Ruden und Bauch sind ziemlich gleich erhoben, erstere etwas gedrückt, lextere etwas erhoben, gegen den Stiel aber oft mehr abnehmend; der stärkse

Durchmeffer liegt allermeist in der Mitte. Furche breit und tief, meist ungleich theilend, läuft vom Stiele herab noch über den Stempelpunkt hinaus, wo der kleine graue Stempelpunkt in der Mitte der Frucht, neben der sich noch etwas erhebenden Spipe in der Bertiefung der Furche steht.

Stiel: 10" lang, bid, sanft gebogen, sehr kurz behaart, rostig, steht in oft ziemlich tiefer, meistens jedoch enger und flacher und nach bem Ruden hin schräg abfallender Boble.

haut: bid, etwas jabe, geschmadlos, last fich nicht leicht abziehen, von Farbe buntelviolett mit gelben Puntten und Strichelchen maßig bicht besett. Der Duft ift ftart und bellblau.

Fleisch: fest, boch zart, saftreich, nach Liegel weißlichgelb, bisweilen goldgelb, während ich es mehr etwas grünlichgelb und in voller Reise goldgelb sand. Den Gesschmad gibt Liegel als zudersüß, außerst müstirt, aromatisch und überaus angenehm an, den ich gleichfalls suß und vorzüglich fand, doch nichts Müstirtes darin wahrenehmen konnte, sondern ihn mir als gewürzreich ebel bezeichnete.

Stein: nach Liegel nicht ablöfig und notirte (ch ihn mehrmals auch so, während ich ihn in anderen Jahren als ziemlich ablöfig (selbst in dem kalten Jahre 1860) und 1853 als völlig ablösig bezeichnete. Er ist 10" lang, 6" breit und 4" dick, zweisschensteinsormig und bildet eine Sisorm, an der nach dem Stiele hin eine ziemlich kurze und nach der Bauchseite etwas übergebogene, vorgeschobene, abgestumptte Spize sich besindet und die Rüdenkanten nach dem Stielende hin über die Essorm hinausgehen. Seine Farbe ist sis helgeld, Baden ziemlich siach, nicht stark rauh, etwas afterkautig. Bauchsurche breit, seicht, etwas zackig. Die sich erhebende Mittelkante des Rüdens wird nach dem Stielende hin scharf. Die Stielspize ist in obiger Figur etwas zu breit dargestellt.

Reifzeit und Rugung: zeitigt nach Liegel 1/2 Sept., bei mir nach der Aprilosenartigen Bflaume mit der Rudolfäpflaume, eben vor oder noch mit der hauszwetsche.

Der Baum machst rasch, ist reich und schon belaubt, treibt seine Aefte ftart abstehend und wird nach Liegel groß. Ueber seine Aragbarkeit, die Liegel für nur mäßig hält, kann ich noch nicht genügend urtheilen, doch schien sie hier gut. Sommerzweige kark, stufig violetibraum, stark mit gelblichem, oft mehr grauweißen Silberhäutchen gesteckt, kahl, Blatt groß, hängend, slach, nach Liegel auf beiden Seiten kahl, mährend ich es in mehreren Jahren unten so behaart, wie andere sand, sahr runzellos, theils lang und spizig eisormig, öster aber noch elliptisch, und in dieser Form oft nach vorn stärker abnehmend mit langer scharfer Spize. Blattstiel hat meist nur kleine Drüsen. Augen konlich, spiz, nach oben oft stark und dann abstehend, sitzen auf hohen, wulstigen, wenig gerippten Arägern.

Anm. Rach Liegel ift ber Obigen höchst ähnlich die Biolette Kaiserpsaume, so daß er beide für gleich halten wurde, wenn er sie nicht in der Frucht kennte. Berschiedenheit sindet er nur darin, daß deim Farben Obige angefangen habe, über die ganze Frucht blau anzulausen, mahrend die violette Kaiserpsaume sich mur auf einem Baden rölhete, und daß obige ganz kahle, unten nur an den Rippen behaarte Blätter habe, Lettere aber oben kurz und unten stark behaarte. Bas ich von Liegel und Dittrich in Begetation ganz überein als Biolette Kaiserpsaume habe, zeigte den letteren Unterschied wenig deutlich und hatten die Blätter oben höchens an der Rittelrippe einzeln ein paar Haare, ohne unten stark behaart zu sein. Dagegen machen meine hier vor sieden Jahren angepstanzten Baume der Bioletten Kaiserpsaume eine weit reicher verzweigte Krone, und das Blatt ist stärter glänzend, mehr rinnensormig, hat nicht so lange scharse Spite und neigt stark zum Oval oder ist oval, so wie der Baum weit unstruchtbarer zu sein schein, da ich dießber noch keine Frucht sah, während ein eben so alter Baum der Obigen bereits seit 3 Jahren jährlich trägt.

No. 82. Gelbe Frühzwetische. 1: -- I, 1. C.; Bahre Zwetiche, gelbe Frucht. 6: -- I, 8. B a.



Belbe Trühzwetiche. \* Mitte Mug.

Heimath und Borkommen: biefe durch Frithzeitigkeit und große Tragbarkeit recht gute Frucht, die von keinem Bomologen vor Liegel beschrieben zu sein scheint, sindet sich in der Gegend von Braunau häusig bei dem Landmanne, wird gewöhnlich durch Ausläufer fortgepflanzt, Liegel bemerkt aber II. S. 273, daß sie sich auch aus Steinen ächt, nur nicht immer in gleicher Größe fortpflanze. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 59. Nr. 45. unter obigem Namen, Dittrich III. S. 351. Liegel bemerkt, baß ihr ähnlich Duhamels Weißer Ratser sei.

Gestalt: Größe nach Liegel und seit 2 Jahren bei mir 1" 8" hoch, 1" 5" breit und 1" weniger dick. Jahn hat sie größer gehabt nach seiner oben unter b gegebenen Zeichnung. In der Form ist sie unbeständig und ungestaltet, meistens oval, disweilen (und so dei mir) eisörmig. Die beiden Seiten sind nur etwas gedrückt, der Rücken (bei mir nur nach dem Stiele hin) etwas stärker erhoben als der stachrunde Bauch. Die Furche, nach Liegel kaum demerkar, dei mir breit und stach, theilt ungleich, wodurch die eine Seite sich mehr erhebt. Der graue, etwas sühlbare Stempelpunkt, sitt meistens etwas mehr nach

ber Rüdenseite hin, unter ber sich etwas über ihn erhebenden Spite ber Frucht.

Stiel: 9" lang, nach Liegel behaart, während ich ihn hier fast ganz tahl fand, ist bunn, gebogen, grun mit wenig rostigen Fleden, und sitt in ganz seichter, nach ber Rückenseite abfallender Höhle.

Haut: bunn, etwas zähe und bitter, läßt sich abziehen, Farbe anfangs grunlichgelb, später wachsgelb und bei voller Zeitigung röthlich gelb. In heißen Jahren bemerkt man barauf häusige rothe Punkte und rothe Fleden und manchmal ift die Frucht gegen den Stiel auf der Sonnenseite etwas roth angelausen. Der Duft ist weißlich und bürn.

Das Fleisch ift gelb, weich, fast schmierig, saftig und angenehm fuß, boch etwas matt von Geschmad.

Der Stein löset sich nicht ganz gut vom Fleische, (1860 bei mir gar nicht) ift nach Liegel 1" hoch, 7½" breit, 4" bick, ziemlich oval, nach bem Kopse etwas spizis, am Stielenbe etwas abgestut, Rüden mehr ausgebogen und die größte Breite in der Mitte. Bei mir war er nur 11" hoch, 6 breit, 3 die und bildete fast eine verschobene elliptische, nach der Spize hin mehr zum Oval neigende Gestalt, wo der Bauch nach der Spize hin, der Rüden nach dem Stielende hin stärler vortrat, was in obstehender Figur nicht gehörig wiedergegeben ist. Baden flach, etwas rauh, haben Afterlanten. Mittelstante des Rüdens etwas erhoben und sast schoene Abern aus, die sich in stumpsem nach der Spize hin 1, 2, bisweilen mehrere erhobene Abern aus, die sich in stumpsem Winkel umbiegen, und gegen die Mitte der Baden sich neigen. Bauchsurche eng und seicht.

Reifze it und Rusung: zeitigt um die Halfte bes August fast ganz gleichzeitig mit der Konigspflaume von Tours und herrenpflaume, Durchsichtigen und Frühen Reineclaube. Ift zum Genusse angenehm und bei reicher Tragbarteit bes Baumes als Markifrucht ichabar. Die Frucht hangt fest am Baume, zerspringt im Regen nicht, fault aber bei naffer Bitterung gern.

Der Baum hat eine zwetschenbaumartige Legetation, blüht frühe und ist nach Liegel abwechslungsweise äußerst fruchtbar, so daß die Fürchte in gedrängten Alumpen hängen, wodurch sie im Regen faulen. Sommerzweige sast gerade, rothbaum, gelblich punktirt und nach unten sein gestedt, kahl, etwas glänzend. Blatt nach Liegel groß (4" lang, 2 breit), etwas hängend, rinnensörmig, oben schwach, unten start behaart, runzelig, hellgrün, etwas länglich eisörmig-spizig. Ich sand es nur mittelgröß, in der Mitte des Triedes zum Elliptischen neigend mit starter scharfer Spize, nach oben kleiner und mehr eioval, oft auch kurzoval, sast stad ausgebreitet und oberseits ganz undehaart; die Blätter des Fruchtholzes waren größer, etwas rinnensörmig und sast sämmtlich umgekehrt lang eisörmig. Augen, die gedrängt siehen, abstehend, bauchig, stumpsspiz, did, etwas wollig. Blattstel zweidrüsse, Augenträger ziemlich hoch mit langer Mittelrippe und kürzeren Seitenrippen.

Anm Die Frucht ist ziemlich abnlich ber gleichzeitig reifenben Dursichtigen, boch bleibt biese grunlicher, nimmt keine Rothe an, ift etwas kurzer gebaut, ebler von Geschmad und ber Stein neigt starker zum Oval und ist dickadiger. Die gleichfells ähnliche große weiße Damascene ist etwas sauerlicher und nimmt beim geringsten Orud Fleden an, ist auch gleichfalls kurzer gebaut.

No. 83. Gethe Cienpflaume. 1: — I, 1. C. Liegel. Bahrs Zwetsche, gelbe Frucht. 6: — I, 8. A a.

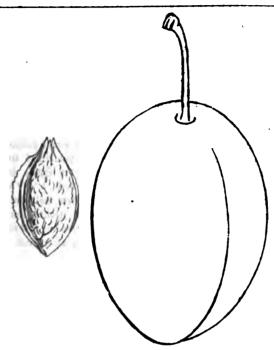

Selbe Gierpflaume. . † Anf. Sept.

Heimath und Borkommen: war icon Duhamel als Dame-Aubert bekannt, ja icon J. Bauhin beschrieb sie 1650 in seiner Hist. plant. als Grünliche Dattelpflaume von Besançon, so daß sich ihr Ursprung von borther wohl herleitet. — Ift ziemlich bie größte von allen Pflaumen, äußerlich sehr schön, in guten Jahren auch wohlschwedend und barf beschalb in einer Pflaumensammlung nicht fehlen.

Literatur und Synonyme: Man findet fie bei allen Autoren, 3. B. bei Duhamel II. S. 128. Taf. XX, Fig. 10: Dame Aubert, Grosse Louisante. (Die Dame Aubert, die Große Clanzende, der Uebersetzt.) — Pom. Francon. I. S. 133, Rr. 13. — Pom. Austr. Taf. 188. — T.D.G. XI. S. 23, Taf. 8, zuerst ausführlich beschrieben, und gut, doch sehr groß, 31/4" hoch abgebildet. Synon. bei Sidler: Weißer Kaiser, Bonum Magnum, Weiße holland sider Mogul Plum (nach Riller), White Bonum Magnum, Egg Plum, d. i. Gierpflaume (nach Lüber), White holland Plum (auch nach Handury). — Bei Günderode S. 45, Nr. 8 sehr hübsche Abbildung. — Ebenso im d. Obstr Cab. neue Aust. IV. Sect. 7. Lief. — Auch Dittr. II. S. 213 und Liegel II. S. 62. Rr. 21 beschreiben sie; Lesterer am Bollständigsten. — Synon. sind außer den be-

reits genannten: Beiße Raiserpslaume, Gelbe Marunke (Dieis spft. Berz. 141); Große Maronke, Gelbe ungarische Eierpslaume (Stoizner, und v. Günderode); Große weiße Glänzende, Albertus Damenpslaume (Rraft) Große gelbe Eierpslaume, Selbe Malonke (Mayer); Aechteoder Sole gelbe Eierpslaume (Christ); Alberts Damas ene, Große glänzende Alberts Psaume (Liegel); Prune d'oeuk, Prune d'oeuk blanche, Imperiale blanche, Dame Aubert blanche, Dame Aubert jaune (in Catalogenz. B. von Leron in Angers); Damas Aubert (Liegel); Yellow Magnum Bonum, Wentworth, White Mogul (Catal. Lond.) White Magnum Bonum, Egg Plum, Yellow Egg, White Egg und Magnum Benum sind nach Downing S. 266 ihre Ramen in Amerika. — Frig wird sie hie und das Synon. Askews golden Egg. — Bergl. nach Spog im Manuale hat noch das Synon. Askews golden Egg. — Bergl. nach Spig im Manuale hat noch das Synon. Askews golden Egg. — Bergl. nach Spig im Manuale hat Doberd. Anleit. S. 456, Dochnahl S. 103, Liegel IV. S. 57.

Ge ft alt: eifdrmig (oval, D.), auf der Furchenseite etwas gedrückt. Furche deutlich bemerklich, schneibet oft nach dem Stempelpunkte hin etwas ein und theilt ungleich. Stempelpunkt klein weißgrau, sitt oben auf der Spite in der Mitte der Frucht. Diese ist groß oder sehr groß, im Mittel 2" hoch, 1"8" dic und meistens ebenso breit, erreicht aber sehr oft die Größe auf obigem Holzschnitte.

Stiel: meift sehr lang, bis ju 1", dicht behaart, ziemlich ftart, gerade, start berostet, in tiefer und weiter Hohle. Es legt sich dfters nach Duhamel ein ring-artiger Fleischschwulst um ihn an, der nach Ganderode etwas mit dem Stiele verwächst und sich mit ihm auszieht.

Haut: durchscheinend, etwas ftart, abziehbar, wachsgelb ober rothlichgelb, selten mit etwas rothen Aunkten oder Fleckhen; dagegen gewahrt man weißliche Punkte und öfters auch Rost- oder Lebersieden. Duft weißlich und bunn.

Fleisch: weißgelb, etwas gröblich, hartlich saftig, gut ausgereift von recht guten sußen Geschmack, in tühlen und naffen Sommern wäffrig, sauerlich und geschmackes.

Stein: meift vollständig löslich, hat die oben gezeichnete Form und Größe. Rudenkanten aprikosensteinartig auseinander stehend, Mittekante scharf. Baden rauh, Bauchsurge tief und breit.

Reife und Nutung: reift im ersten Drittel bes Sept. und gewinnt bei guter Bitterung sehr an Werth dunge hanges hangen, haftet auch fest am Baume, über reif wird sie jedoch unschmachaft. In nasser Witterung sault ste noch unreif leicht am Baume. Bei ihrer Größe und Schönheit bleibt sie immer eine Zierde der Obsischele und man kann über ihre Fehler, die sie in schlechten Jahren mit vielen andern großen Pkaumen theilt, hinweglehen. Wie schon Christ sagt und Liegel erinnert, hat man sich zu hüten, Samlinge ober eine verwilderte, im Handel verbreitete Art von ütz zu pflanzen, da sie sich zwar oft, jedoch uicht immer acht aus Samen sortstanzt.

Der Baum machst ftart, geht hoch, trägt jährlich und reichlich, jedoch nur in nahrhaftem Boden und auf warmen Stande werden die Früchte schon und gut, in schattiger talter Lage bleiben sie meist umgenießbar. — Die Sommerzweige oberseis violett, unten graubrau oder grun, mit grauen Punkten oder eiwas silberhäutig, kahl. Blätter groß, breit eisörmig (oval, D.) mit etwas aufgesetter nicht langer Spite, slach, weich, dunn, grobgeabert, runzlig, unterhalb dicht behaart, oberseits schwach behaart, ziemlich dunkelgrün und glänzend, am Rande wellensörmig, grob, weist doppelt gezahnt oder gesägt, am Grunde bisweilen mit 1 oder 2 Drüschen. Die Blätter des Fruchtholzes sind ebenso beschaffen, doch sind sie bisweilen etwas verschmälert nach dem Stiele zu, und ihr größte Breite liegt hierdurch in der vordern hälfte.

No. 84. Jahus gelbe Jernfalemspffaume. 1: — I, 1. C.; Bahre Zweische, gelbe Frucht. 6: — I, 8. A n.

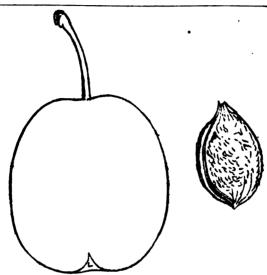

Jahns gelbe Bernfalemspflaume, Liegel \*\* † Mitte Gept.

Heimath und Borkommen: Liegel erzog sie aus dem Steine der Gelben Jerusalemspflaume und benannte sie nach dem Unterzeichneten, dessen Borliebe für die Pslaumen, eine Reihe von Jahren hindurch, ihm bekannt war. — Die Frucht hat ungefähr gleichen Berth wie die Gelbe Jerusalemspslaume, welche sich von ihr durch ihre Berlängerung nach dem Stiele zu unterscheidet, auch ist der Baum der vorllegenden tragbarer und macht nicht so das jener zukommende sperrige Gewächs.

Literatur: Liegel beschrieb fie III. S. 44. Rr. 349.

Gestalt: eiförmig (oval, D.), ober etwas eirund (eiförmig, D.), weil sich der Bauch besonders nach dem Stempelpunkte hin mehr erhebt. Die Abplattung nach beiden Enden hin ist aus diesem Grunde auch etwas schief. Die größte Breite fällt in die Mitte. Die meist wenig bemerkliche Furche drückt den Rücken oft gar nicht, disweilen schneidet sie jedoch nach dem Stempelpunkt hin start ein, welcher letztere am Ende der Furche etwas seitwärts der Spize bald slach, bald in einer kleinen Söhle liegt, die durch die letztere und den nach oben hin ausgeworsenen Bauch gebildet wird. Die Frucht ist groß, nach Liegel bedeutend größer als die Große

Reineclande, 1" 8" hoch, 1" 6" bid und 1" weniger breit, bei mir erreicht fie gewöhnlich die obengezeichnete Größe.

Stiel: oft turz, oft langer, bis zu 10", ziemlich ftark, fehr turz behaart, ftark beroftet und steht in einer tiefen und ziemlich weiten Soble.

Haut: bunn, läßt sich jeboch abziehen, ist taum merklich sauerlich und mit bem Fleische genießbar. Die Farbe ist wachsgelb, an ber Sownenseite start rothgestedt und punktirt, bisweilen um ben Stiel herum schön rosenroth angelaufen, auch bewerkt man hie und ba unbeutliche weiße Punkte. Der Duft ist weißlich und bunn.

Fleisch: hellgelb, etwas hartlich, überfließenb saftig, von füßem aromatischen eblen Geschmad.

Stein: löst sich in guten Sommern völlig vom Fleische, in dem naßkalten Jahre 1860 war dies freilich nicht der Fall. Seine Form und Größe ist oben gezeichnet. Die flachen Rüdenkanten stehen weit voweinander, die Mittelkante ist nach dem Stielende zu etwas rauh, die Bauchkanten sind nach der Spize hin meist verwachsen und scharf, die Baden rauh, schwach afterkantig.

Reife und Nutung: die Frucht reift nach der Mitte Sept., meift gleichzeitig mit der Gemeinen Zwetsche aber eiwas früher und verdient als eine etwas spätere, schöne, große, gute Frucht vielsach angepflanzt zu werden. Sie hängt sest am Stiele und fällt schwer vom Baume, auf welchem sie überzeitig weich und geschmacklos wird, weßhalb die nach und nach reisenden Früchte Zwischenpstücken verlangen.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wächst freudig, wird ziemlich groß, treibt weniger stark abstehende Aeste, als die Gelbe Jerusalemspstaume und trug auch schon oft in Meiningen recht voll. — Die Sommerzweige sind ziemlich stark, violettbraun, auf der Schattenseite grünlich, etwas stusig und von Anospe zu Anospe kantig, glatt. Blätter groß eisörmig oder verkehrt eirund (oval oder umgekehrt eisörmig, D.,) ost doppelt aber kurz, oft auch stärker zugespitzt mit halbaufgesetzter Spitze, gekerbtgezahnt, oft doppelt, aber stumps gezahnt-gekerbt, oderhalb glatt, unterhalb behaart, stark runzelig und am Rande wellensörmig, and meistens sichelsörmig gebogen. Blattstiel stark und steif, stark behaart, violettroth, oft zweidrüsse. Am Fruchtholze sind die Blätter nach dem Stiele zu oft stark keilsörmig verschmälert, weniger stark runzelig und die wellensörmigen Biegungen am Kande fallen stark in die Augen.

No. 85. Diamantpffanme. 1: — I, 2. A.; Damascenenart. Zwetfche, blaue Fr. 6: — I, 1. A b.

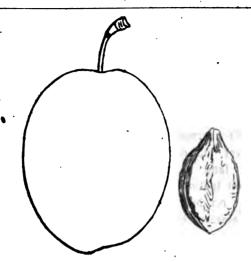

Diamantpflaume. \* Anf. Sept.

Heimath und Bortommen: ist neuere Englische Frucht und nach ber von Downing, nach Thomson, gegebenen Nachricht erzogen von einen Engländer in Kent, Namens Diamond, wornach sie Diamondspstaume heißen sollte. Liegel erhielt die Sorte von Herrn Pfarrer Roch, früheren Sekretär der Gothaer Gartenbaugesellschaft. Sie hat hauptsächlich nur wegen Größe und außerordentlicher Tragbarkeit sür den Markt Werth, da das Fleisch unadlösig ist und etwas früh trocken wird. Doch rühmt Hogg sie im Manuale als eine der besten zum Sinmachen und für die Küche, zu welchem Zwecke ich sie noch nicht verwandt habe. Mein Reis erhielt ich von Böbiker in Meppen, und stammt wohl weiter von J. Booth zu Hamburg.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 57, Ar. 67. Die Diamantpflaume, Diamond. — Dittr. II. S. 225; dessen Obste Cad. Ar. 37; schelnt wohl die Liegelsche Frucht zu sein, die durch herrn Ractor Roch dann weiter an Liegel gesandt wäre. Dittrich erhielt die Frucht vom Hofgärtner Nietner zu Schönhausen dei Berlin und eitirt Opora. II. 2. heft S. 120, wo sie von Nietner beschrieben set; das d. D. Cad. neue Aust. 4. Sect., 9. Lief. gibt gute kenntliche Abbildung. Es scheint als Diamantpslaume auch eine andere nicht blaue Frucht zu gehen. Der Londoner Catal. S. 163, Ar. 39, Downings S. 298 und Emmond S. 166, Ar. 29 haben indek unter dem Namen Diamond eine blaue Frucht. Nach Downings Beschreibung kann man nicht zweiseln, daß er unsere Frucht hatte, die er als wenig gut, von zu trocknem Fleische und nur durch Größe werthvoll bezeichnet. Eine wenigstens ähnliche

Frucht hat ber A.D.G. XX, Taf 22 als Große Zwetice, weiche aber eine besiere Frucht und möglich nur ein gar großes Exemplar ber Italienischen Zwetsche ift. Sine Diamantpflaume, die ich von Herrn Direktor Fridert zu Breslau erhielt, war Ponds Sämling, ber also vielleicht mit obiger in England schon verwechselt wird.

Gestalt: Frucht groß; nach Liegel 13/4" hoch, 11/2" bid und kaum weniger breit. Ich hatte Früchte von mehr als 2" Höhe und auch Downing bezeichnet die Frucht als sehr groß; bei starker Tragbarkeit des Baumes aber hatten sie die von Liegel angegebene Größe. Gestalt ist oval, nach dem Stiel nur wenig stärker abnehmend; Rüden und Bauch sind ziemlich gleich erhoben; die stärkte Breite liegt in der Mitte; die etwas vertiefte Furche theilt allermeist ungleich und brüdt den Rüden etwas; der Stempelpunkt liegt stach auf der Mitte der Spike.

Stiel: 9" lang, bunn, tahl, fitt in tiefer ausgebogener, nach ber Furche hin oft spaltartig sich öffnenber Höhlung.

Die Farbe ber biden leicht abziehbaren Haut ift schwarzblau und bemerkt man golbfarbene Punkte fehr wenig. Der hellbläuliche Duft liegt bid auf.

Das Fleisch ift gelb, nicht zu saftreich, ja wird leicht felbst etwas troden und ist von füßweinsauerlichem Geschmade.

Der Stein ist nach Liegel nicht gut ablöslich, war es bei mir gar nicht, ist 1" hoch, 7" breit, fast 5" bick, fast flachbackig, ziemlich ranh, oval, doch nach der vorgeschobenen, ziemlich kurzen, fast nicht abgestumpften Stielspize stärker abnehmend, oft auch ziemlich elliptisch. Ueber die Mitte des Steins läuft eine starke Afterlante; Bauchfurche ziemlich stark, Rückenkanten stumpf, die Wittelkante stärker erhoben und manchmal scharf.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im 1. Drittel bes Sept. It bei Größe und reicher Tragbarteit gute Markifrucht.

Der Baum hat träftige Vegetation, sitt schon in ber Baumschule häusig voll, und trägt ausgepstanzt sast jährlich voll. Triebe sind schmutig braun, starf silberhäutig, gerabe turz weichhaarig. Blatt groß, oben tahl bunkelgrün, glänzend, runzlig, eioval, häusig ganz oval. Blattstiel kleindrüsig, Augen groß, fast anliegend, Augenträger hoch, rippig.

Anm. Rach Liegel ift ihr ahnlich ber Wilbling von Shropshire, ber mir noch nicht trug.

. Dberbied.

No. 86. Meinider Zweifche. 1: — I, 2. A. Damascenenartige Zweische, blaue Fr. 6: — I, 1. B b.



Melnicher Bwetiche. . † 1. Drittel Sept.

Heimath und Vorkommen: Liegel erhielt biese Frucht von Hrn. Bürgermeister Rohy zu Schönberg in Mahren. Ist früheren Pomologen nicht bekannt gewesen und wohl eine neuere Frucht. Frühzeitigkeit und Tragbarkeit machen ihren Hauptwerth aus, auch gleicht sie nicht sowohl ben eigentlichen Zwetschen, als sie vielmehr ben Pslaumen ähnlicher sieht. Rein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IL S. 86 Rr. 118 unter obigem Ramen.

Gestalt: hat nach Liegel so ziemlich die Größe, Form und Farbe ber Hauszweische, 1" 4" Höhe, 1" Dide und Breite, Form regelmäßig eisörmig. Letteres ist, nach obiger Figur auch bei mir der Fall, und die Größe übertraf das angegebene Maß nicht viel, aber die Hauszweische ist in hiesiger Gegend nie eisörmig. Die Furche gegen das Gesicht gehalten erscheint obige Frucht etwas herzsörmg; am Stiele ist sie abgerundet und kaum abgestumpst, nach der Spite hin spitz rund. Furche slach, oft nur eine Linie, drückt den Rücken etwas, aber dieser ist doch mehr erhoben als der Bauch. Gegen den Stiel hin wird die Furche etwas vertieft und theilt nur etwas ungleich. Der Stempelpunkt sitzt unvertieft auf der Spite.

Stiel lang, gerabe, 10" hoch, bunn, tabl, fist in etwas ausgesschweifter Höhlung.

Farbe ber biden, zähen, etwas fauerlichen, gut abziehbaren Haut ift bunkelblau, einzelne Stellen bleiben mehr rothblau. Golbfarbene Bunkte finden fich zahlreich und nicht felten auch Leberfleden. Der Duft ift bunn und bläulich.

Das Fleisch ift grünlich gelb, weich, saftig, von sußem, recht angenehmen Geschmade, ber indeß bem Geschmad ber Hauszwetsche weit nachsteht, wie auch bas Rleisch viel weicher ift.

Der Stein löset fich nicht vom Fleische, ift 10" hoch, 5 breit, 4 bid, verschoben elliptisch, ber Bauch nach ber scharfen Spitze, ber Rücken nach bem etwas abgestumpften Stielenbe hin stärker vortretenb; Bauchsurche eng und seicht; Baden hoch, fast glatt, sein afterkantig, Rückenkanten stumpf und breit, die Mittelkante erhebt sich etwas und ist fein scharf.

Reifzeit unb Rugung: reift nach Liegel Enbe August und im ersten Drittel bes September. Sinmal habe ich die Reifzeit gleichzeitig mit der Bioletten Dattelzweische notirt, einmal gleich nach der Rothen Sierpstaume. Reift also allerdings merklich früher als die Hauszweische, ist aber im Ganzen entbehrlich.

Der Baum hat fraftigen Buchs, treibt seine Aeste abstehend und war auch bei mir recht fruchtbar. Triebe gerade, an der Sonnenseite braungrau, mit gebrochenem Silberhäuschen belegt, kurz weichhaarig. Blatt groß, länglich eiförmig, bisweilen rundlich eiförmig, etwas zugespitt, meist hängend und flach, oben kahl, auch unten nur wenig behaart. Blattstiel hat nur bisweilen kleine, mit dem Blatte verbundene Drüsen. Augen abstehend, kegelförmig, Augenträger mäßig hoch, ungerippt.

Unm. Durch ihre Form und bie behaarten Triebe unterscheibet fie fich leicht von andern frühen Zwetschen.

Dberbied.

No. 87. Mayerbode Zwetiche. 1: — I, 2. B.; Damascenenart. Zwetsche, rothe Fr. 6: — I, 2. B b.

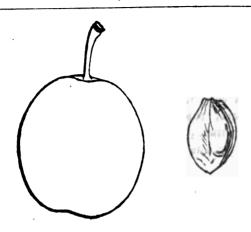

Magerbods Bwetiche. . Gnde Aug., Anf. Sept.

Heine ber Dörells neuen großen Zwetsche und widmete sie dem Herrn Beter Gotthard Mayerböck, Schaffner und Forstmeister im Stifte Lambach in Desterreich. Mein Reis erhielt ich von Liegel. Die Sorte zeigt sich auch bei mir reich tragbar, jedoch von Güte und Geschmack wenig werthvoll und ist, da sie schon in warmen und kälteren Jahren bei mir trug, sowohl auf Probezweigen als auf jungen Hochstämmen, wenigstens für nörblichere Gegenden ohne rechten Werth. Liegel setzt sie \*\*.

Literaturund Synonyme: Liegel III. S. 62 Rr. 323. Mayerböds Zwetiche. Sie kommt in seinem Berzeichniffe auch als Mayerböds rothe Zwetiche vor. Das D.D. Cab., Reue Aust., 4. Sekt., 3. Lief giebt unkenntliche ober falsche Abbildung.

Gestalt: 1"7" hoch, 1"5" bid und etwas weniger breit. Gestalt oval, an beiben Enden ziemlich abgestumpft, der größte Durchmesser ziemlich in der Mitte, oft jedoch auch etwas mehr nach dem Stempelspunkte hin. Der Bauch ist etwas mehr erhoben, als der Rücken. Der Stempelpunkt liegt nur wenig vertieft, nicht auf der Mitte der Spige.

Stiel: 9" lang, bei mir oft auch nur 7, ftart behaart, bid, sitt meistens in ticfer Söhle.

Farbe ber biden, gaben, abziehbaren haut ift braunroth, mit goldfarbenen Buntten und manchmal buntlen Streifen beset. Der Duft ift bellblaulich und bunn. Das Fleisch ift nach Liegel hellgelb, härtlich, glänzend, von süßem, erhabenen Seschmade. Ich sand es hier fast goldgelb, doch nicht eigentlich süß und oft etwas schmierig, auch nicht immer vom Steine ablöslich. Am meisten ablöslich, auch von etwas besserem Geschmade war es in dem seuchtem und kalten Sommer 1860, und will der Baum also vielleicht etwas seucht stehen.

Der Stein ist 9" hoch, 6 breit, 4 bid, nach Liegel ablöslich, etwas verschoben oval, so baß namentlich ber Rücken nach bem Stielenbe hin stark über bas Oval vortritt; nach ber Spige ist er kurz, scharsspig, am Stielenbe ziemlich abgestutzt, etwas zackig; Bauchsurche weit; Wittelkante bes Rückens tritt beträchtlich vor; Backen ziemlich ranh, afterkantig.

Reifzeit und Rugung: zeitigt nach Liegel Enbe August, bei mir einige Tage später mit ber Rothen Gerpstaume und Großen Reineclaube. Scheint nur zum Rohgenuß brauchbar.

Der Baum hat starten Wuchs, ist reich tragbar und wird nach Liegel groß. Sommerzweige etwas stuffg, weichhaarig, braunroth; Blatt groß, oval, oben tahl; Augen aufrecht stehend; Augenträger hoch, gerippt.

Dberbied.

No. 88. Catalonifcher Spilling. 1: — I, 2. C. Damascenenartige Zwetsche, gelbe Frucht. 6: — I, 3. C b.



Catalonifder Spilling. . + Enbe Juli.

Heimath und Bortommen: sie war lange Zeit die frühste von allen Pflaumen und ift als Catalonische Pflaume, Prunus Catalonisa Catalana, Catolana, Pruno Catalano, Castolano? schon länger bekannt. Man hat sie jedoch mehrsach mit dem Gemeinen gelben Spilling verwechselt und ihren Berth damit herabgesett. Sie ist aber in guten Jahren recht wohlschmedend und verdient wegen ihrer frühen Reise, in welcher ihr nur zwei von Liegel aus ihrem Steine neu erzogenen Sorten, die Friedheims rothe Damascene und Biou-becks rothe Frühz wetsche dem Rang streitig machen, in jedem Garten eine Stelle.

Literatur und Synonyme: Duhamel II. S. 102 tab. I.: Prune jaune hative, Prune de Catalogne, Gelbe frühe Pflaume, Catalonische Pflaume ber Ueberseher. — Pom. Anstriao. S. 40. tab. 192. — Pom. Francon, S. 120 tab. 3, hier nur etwas zu stark abnehmend nach dem Stiele zu, auch wirstie Rayer mit dem Gemeinen gelben Spilling, Spindelsörmigen Pstaume Prunus lutea, Boodstein zusammen. — Desgl. Sidter im A.D.G. VIII. S. 319. tab. 18. insosern, als er den Gelben Spilling Prune jaune hative nennt. — Auch Christ hat beide nicht getrennt, das im Handb. S. 702 beigegebene Syn. Préodoe ließ er im Howd. S. 377 meg und fügte dasur Prune d'avoine hinzu. — Bon Günderde und Borshausen S. 74 rügten bereits die erwähnte Berwechslung, bildeten die Frucht auch recht sichn, doch am Stiele zu rundlich ab. — Genauer beschrieb ste sprücht auch recht sichn, doch am Stiele zu rundlich ab. — Genauer beschrieb sprücht auch recht sichn, doch am Stiele zu rundlich ab. — Genauer beschrieb ste sprücht auch recht sichn nach Prune jaune préodoe, Rleine gelbe Frühpflaume, Hischelb; Jean white, Miller; The early white Plum im Engl., nach Sidler, was aber Catal. Lond. nicht mehr hat, der sie dagegen auszählt als Jaune hative mit den Syn. Jaune de Catalogne, De Catalogne, Catalogne, White Primordian, Amber Primordian, Saint Barnabé und d'Avoine. Downing sügt diesen noch Early Yellow hinzu S. 279 und Hogg im Manual Cerisette blanche, Avant

prune blanche London Plum und Picketts Juli. — Bergl. noch Dittr. II. S. 281; Dberb. S. 472, in beffen Gegenb ber Baum wenig trug; Dochnahl S. 114; Salzmann Bom. S. 103.

Se falt: eirunb (eifdrmig, D.), bisweilen fast eifdrmig (oval D.), um ben Stempelpunkt flach abgerundet, nach dem Stiele zu stumpfzugespitzt, (wie sie auch Duhamel und Mayer zeichneten). Rüden und Bauch sind gleich erhoben, etwas unterhalb der Mitte nach dem Stiele zu ist die Frucht am stärkten. Sie ist von Liegel als klein, 1" hoch, 10" die und etwas weniger breit, bisweilen sehr klein beschrieben, erreicht aber bei mir oft die obengezeichnete Größe. Die Furche drüdt den Rüden nur etwas nach dem Stiele zu, und schneidet ein wenig nach dem Stempelpunkte hin ein, theilt auch meist ungleich. — Stempelpunkt klein, grau, in der Mitte der Spise oder etwas seitwarts in einer kleinen Bertiefung stehend.

Stiel: bis 8" lang, beroftet, feinbehaart, in seichter Soble, auf ber kleinen auf ber einen Seite noch etwas mehr erhobenen Spise.

haut burchscheinend, so baß die Fleischfasern barunter bemerklich werben, von Farbe erbsengelb mit undeutlichen weißlichen Punkten, babei weißlich dunn beduftet.

Fleisch: weißgelb, etwas feft, boch ziemlich faftig, maßig fuß, gut ausgereift recht wohlschmedenb und angenehm parfumirt riechend, in schlechten Commern freilich etwas matt.

Stein: völlig loslich, boch bleiben einige Fasern an ihm haften. Seine Form und Grobe ift oben gezeichnet, die Baden sind etwas rauh, schwach aftertantig, die Ranten flach, nur wenig scharf.

Reife und Ruşung: die Frucht reift noch zur Rirschenzeit, Ende Juli ober Anfangs August, bisweilen auch 8 Tage später und durch diese frühe Reise wird sie so werthvoll wie auch die obengenannten beiden, denen sich bald die Rothe Rectarine anschließt, auch einige Tage später die Johannispflaume. Der der vorliegenden ähnliche Gemeine gelbe Spilling (wenigstens die in hiefiger Gegend so benannte, sich durch Wurzelausläuser foripslanzende Art) reist 8 Tage nach ihr, unterscheide sich durch seine mehr längliche (eisdrmige) Gestalt und höher gelbe Farke, ist eine vom Steine lösliche, nicht verwersliche Frucht (weit besser und größer als Liegels Doppelter Spilling), nur seine Haut ist merklich sänerlich.

Eigenschaften bes Baumes: bieser macht ein feines zahmes Gewächs mit bunnen zerbrechlichen Zweigen, bleibt llein und ist auch fruchtbar, bach nur bei Schut, benn er ist gegen Kälte empfinblich. Die Sommerzweige sind weich haarig, graubraun, auf ber Sonnenseite rothbraun, silberhäutig gestedt und puntint. Die mittleren Blatter an benselben sind mittelgroß, lang und schmas, von Form lanzettsormig, nach beiben Enden fast gleich zugespitt stach, dunn, weich, seingerrippt, ohne starte Runzeln, unterseits mehr als oberhalb sein behaart. Die oberen Blätter sind am Stiele mehr abgerundet, wogegen die unteren und die des Fruchtiholzes start keilsormig nach dem Stiele zu verschmälert, auch diers breiter und lürzer zugespitt sind, so daß die größte Breite im vordern Drittel liegt. Blattsstiele mit 1—2 kleinen Drüschen.

Nr. 89. Apots neue Diapre. 1: - I, 2. C.; Damascenenart. Zweifche, gelbe Fr. 6: - I, 3. B b.

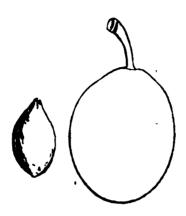

Rooks neue Biapre. . ober faft . . Ditte Aug.

Seimath und Bortommen: Liegel erzog diese Frucht in zweiter Generation von der Johannispstanme, und benannte sie nach seinem pomologischen Freunde, Herrn Plantagen-Inspettor Roof zu Neubraunfels in Texas in Amerika. Mein Reis erhielt ich von Liegel. Die sehr tragbare Sorte verdient Anbau.

Literatur: Liegel III, S. 67 Rr. 351. Heft III, S. 164 nennt er fle auch Rooks gelbe Diapre.

Gestalt: mittelgroß,  $1^{1}/_{s}$ " hoch, 13" bic, etwas weniger breit. In ben heißen und dürren Jahren 1858 und 59 waren die Früchte bei mir 2 Linien weniger hoch als obige Figur und entsprechend weniger breit. Gestalt oval, gegen den Stiel kaum merklich versüngt, die größte Breite liegt in der Mitte. Rücken und Bauch sind gleich erhoben, oft jedoch tritt auch der Rücken nach dem Stiele hin etwas aufgeworfen hervor, so daß die Seitenansicht die größte Breite etwas nach dem Stiele hin hat. Die Furche drückt den Rücken etwas, und theilt ziemlich gleich. Der Stempelpunkt liegt auf der Spige unvertieft.

Stiel: 10" lang, bunn, behaart, stedt in seichter Sohle in ber Mitte ber Frucht.

Haut: bunn, nicht gut abziehbar, nicht fäuerlich, grunlich gelb, zulest ganz gelb, mit kleinen weißen und rothen Punkten, nach Liegel manchmal auch rothen Fleden und Streifen geziert, was ich hier noch nicht fah, wo auch die Frucht, selbst in warmen Jahren, mehr nur grunlich gelb blieb. Der Duft ist bunn und weißbläulich.

Fleisch: grünlich gelb, fein, zart, strahlig, nach Liegel saftreich, von süßem, angenehmen, gewürzreichen Geschmade. Ich sand es etwas we

niger saftreich, doch füß und sehr schmadhaft.

Stein: liegt nach Liegel hohl im Fleische, war bei mir in trocknen Jahren nicht gut, in seuchteren meist gut ablösig, ist nach Liegel 12" hoch, 4 bick, 6 breit, war bei mir aus ben meist auch nur 16 Linien hohen Früchten 9 bis 10" lang, 5" breit, 3 bick und ist auch ber von Liegel mir gesandte Stein so groß. Er ist ziemlich elliptisch, mit etwas aufgeworfenem Rücken, nach bem Stielenbe hin etwas verzüngt und nur wenig abgestutt. Am Kopfe hat er ein seines Spitchen. Backen flach, mäßig rauh, oft afterkantig, Bauchsurche wett, etwas zackig, Rückenkanten etwas stach, die Mittelkante am stärksten erhoben.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt im 2. Drittel bes August etwas, nach der Königspstaume von Tours, fast gleichzeitig mit der Bioletten Diapre, Durchsichtigen und Frühen Reineclaude. Die Frucht zerspringt im Regen nicht, und wird sicher auch zum Belken tauglich sein. Liegel bezeichnet sie als eine schöne, fast regulär avale, sehr gute, noch frühe Frucht, die häusige Bermehrung verdient.

Der Baum hat gemäßigten Trieb und trägt nach Liegel voll, was sich bei mir bereits bestätigte. Sommertriebe stusig, behaart, buntelbraun, starke Triebe ziemlich hoch herauf mit grauem Silberhäutchen saft ganz belegt, ober stark damit gestedt. Blatt mittelgroß, glanzend, oben kahl, nach Liegel eisörmig und spit, bei mir elliptisch ober breitelliptisch, einzeln umgekehrt eisörmig, mit aufgesetzter Spitze. Blattstiel meistens drüfig mit an das Blatt gehesteten Drüfen. Augen groß, nach Liegel aufrecht stehend und entsernt sitzend, während ich sie mehr abstehend und gedrängt sand; Augenträger kurz, wulftig, schwach gerippt.

Anm. Ift zu ihrer Reifzeit nicht leicht mit anbern Früchten zu verwechfeln. Die heupstaume (Frühe grune Zweische) ift auch gelblich grun, aber weit größer und von anderer Geftalt.

Dberbied.

No. 90. Gisbornes Zwetsche. 1: — I, 2. C.; Damascenenart. Zw., gelbe Fr. 6: — I, 8. B b.

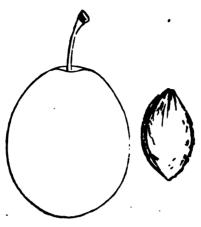

Sisbornes Bwetiche. \*\* Gegen Enbe Aug.

Seimath und Bortommen: Diese treffliche frühe Frucht erhielt Liegel von Hrn. Dochnahl noch aus Neustadt an der Haardt, der in seinem Führer S. 109 beisett "Frankreich 1848". Der Name und der Unstand, daß der Londoner Catalog die Sorte aufführt, lassen jedoch auf Ursprung in England schließen. Berdient häusigen Andau und macht die ihr ähnliche, jedoch früher reisende, vom Stein nicht ablösige Gelbe Frühzwetsche, von der sie vielleicht ein Sämling ist, wohl überslüssig. Rein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 68 Rr. 163 unter obigem Ramen. Lond. Cat. S. 164 Rr. 54. Gisbornes mit ben Synonymen Gisbornes Early und Patersons. Dochnaßl im Führer nennt fie Ovalrunde Sprenkelpstaume. Man thut der Pomologie einen wefentlichen Dienst, wenn man die Zahl ber Ramen nicht ohne Roth vermehrt, und ist diese Benenmung ganzlich Aberstüffig, felbst nicht einmal zwedmäßig, da sie auf mehrere Früchte passen wurde.

Sestalt: 11/2" hoch, 11/4" breit und etwas weniger bick, bei mir von mäßig tragendem Baum etwas größer, oval, nach oben und unten fast gleichmäßig abnehmend, Rücken und Bauch gleich weit auszgebogen. Die größte Breite liegt in der Mitte, die Seiten sind etwas gedrückt, so daß der Bauch zu einer breiten stumpfen Schneide neigt. Furche stach, drückt den Rücken wenig und theilt etwas ungleich. Der Stempelpunkt sitt auf der Mitte der Spize.

Stiel: nach Liegel über 1" lang, war bei mir etwas fürzer, ift

bunn, behaart, und fist in tiefer ausgebogener Sohle, auf ber Mitte ber Stielspige.

Farbe ber biden, abziehbaren Haut ift anfänglich grunlich gelb, später wachsgelb. Puntie find weitläufig zerstreut und wenig bemertbar, bagegen finden sich — bei mir nicht häufig — röthliche Puntte, Fleden und Streifen. Der Duft ift bid und weißlich.

Das Fleisch ift gelb, faftreich, consistent, von füßem, etwas par-fümirtem Geschmad.

Der Stein liegt hohl im Fleische, ist 9—10" hoch, 5—6 breit, 4 bid, die obere Hälfte nach der Spise hin begrenzt sich elliptisch, nach dem Stielende verzüngt er sich stärker zu einer vorgeschobenen, etwas abgestumpften Spize, von der einige Afterkanten herablaufen. Baden rauh, Bauchfurche seicht, oft zadig, die breiten klachen Rüdenkanten erheben sich etwas mehr als der Bauch und wird die Mittelkante nach Liegel scharf, was ich selten fand.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt merklich nach ber Gelben Frühzwetsche fast zugleich mit ber weißen Jungfernpstaume und Königspstaume, meist erst gegen Enbe-Aug. Die Frucht zerspringt im Regen nicht, hängt fest am Baume und ist ber Baum sehr fruchtbar. Ist aller Aupstanzung werth, für Tafel und Markt.

Der Baum hat fräftigen Buchs und trägt stets schon in ber Baumschule, so daß seine Fruchtbarkeit bei mir sich hinlänglich bestätigt. Triebe gerade, kurz und sein behaart, schmutig braun, an der Schatten seite grün, nach unten mit gelblichem Silberhäutchen gesteckt. Blatt groß, oben kahl, nach Liegel breitlanzettlich (würde nach unserer Terminologie heißen, umgekehrt lang eiförmig mit schöner Spite) ich fand es unten am Zweige schmal, fast breitlanzettlich, in der Mitte umgekehrt eiförmig mit aufgesetzter Spite. Augen aufrecht stehend, häusig mehr abstehend, stumpsfpit. Augenträger langgerippt.

Anm. Bon ber abnlich geformten Gelben Frühzwetiche unterscheibet fie fich burch fpatere Reife, beträchtlich ebleren Geschmad, ablöfiges Fleifch und bie be harten Triebe.

No. 91. Sauptmann Rirchboffs Pffanme. 1: - II, 1. A.; 3metfchenart. Dam. blaue Fr. 6: - II, 1. B. a.

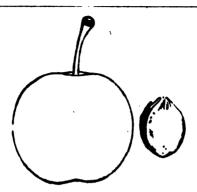

Bauptmann Rirdhoffs Bflaume. \* \* + Ende Sept.

Heimath und Vorkommen: auf der Domäne Schäferhof bei Rienburg war ein abgebrochener Zwetschenbaum aus der Burzel wieder ausgewachsen und hatte sich ein nicht großer, mirabellenartiger Baum gebildet, der obige Sorte trug, die ich nach dem mir befreundeten Pächterder Domäne, der den Baum hatte emporwachsen lassen, benannte. Liegel meint, sie neige zu sehr auf die kleine Seite; in ihrem ursprünglichen Standorte, nahe bei einem Wassergraben, war sie von noch ansehnlicher Größe und belikatem Geschmack, und auch, nachdem ich sie auf fremde Unterlage gebracht habe, hat sie noch die obige Größe. Sie zu trocknen habe ich noch nicht versucht, doch täugt sie dazu höchst wahrsicheinlich sehr.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 81 Rr. 175 unter obiger Benennung.

Gestalt: Größe gibt Liegel an zu 10" Höhe, 11" Dide, 10" Breite; biese Größe kann bie Frucht nur bei allzuvollem Tragen bes allerbings oft strozenb tragenben Baums, ober in ungünstiger Lage haben. Ich hatte sie von obiger Größe. Form runblich, zuweilen nach bem Stiele ein wenig verjüngt, häusig nach beiben Seiten ziemlich gleichmäßig gewölbt, ben größten Durchmesser in ber Mitte; am Kopfe ist sie merklich gebrückt, am Stiele etwas; Rücken und Bauch sind gleich weit ausgebogen. Die ziemlich tiese Furche brückt ben Rücken nur wenig und theilt meistens gleich. Der Stempelpunkt liegt oben in der Mitte fast unvertiest.

Stiel: 6" lang, tabl, sitt in seichter Sohle in ber Mitte ber Frucht. Farbe ber bunnen abziehbaren Saut ist bunkelviolett mit zahl reichen golbfarbenen Bunkten. Der Duft ift weißblaulich und bid.

Das Fleisch ift fast goldgelb, zart, saftreich, hinreichend confisent,

von zuderfüßem, erhabenen Gefchmade.

Der Stein ist ablöslich 8" hoch,  $5^{1/2}$  breit, 4 bick, oval, welche Form burch die nach dem Stielende hin stark und scharf vortretende Mittelkante des Rückens verborben wirb. Nebenkanten des Rückens sind slach, die Bauchsurche ziemlich tief; ein paar Afterkanten ziehen sich vom Stielende herab.

Reifzeit und Nutung: zeitigt gegen Ende, oft Mitte Sept. noch etwas vor ber Hauszwetsche. Für Tafel und wohl auch Haushalt

Der Baum bleibt ziemlich klein, macht an ben Aeften balb viel feines Fruchtholz, ist gefund und äußerst fruchtbar. Die Sommerzweige sind kahl, nur etwas stusig, schmutzig violett braunroth, nach unten mit Silberhäutchen gesteckt, theils bamit überlegt, mit gedrängt sitzenden Augen. Blatt klein, stehend, fast slach ausgebreitet, mehr oval als elliptisch (nach Liegel eiförmig), stark runzlig, unten behaart, mehr gekerbt als gesägt-gezahnt. Blattstiel häusig drüsenlos. Augen klein, kurz, dick, stumpfspiz, nur etwas abstehend. Träger kurz und kurz gerippt.

Dberbied.

No. 92. Frendenberger Frühpffanme. 1:—II, 1. B.; Zwetschenart. Dam., rothe Fr. 6: — I. 2. B b.

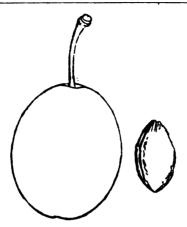

Freudenberger Frühpflaume. Faft \*\* Enbe Juli.

Haimath und Bortommen: biefe schätbare, hier stets noch vor ber Johannispstaume zeitigenbe Frucht fand ich vor etwa 25 Jahren im Amtsgarten zu Feudenberg bei Bassum im Hoyaischen, wo viele große alte Pstaumenbäume standen. Ich habe sie längere Zeit für Diels Frühe Herrnpstaume oder die Rothe Frühdamascene gehalten; sie unterscheibet sich indes doch von beiden. Da der Catalonische Spilling in meiner nörblichen Gegend sehr wenig trägt, die Johannispstaume und Rivers Frühpstaume auch ziemlich sänerlich sind, wird sie, wenn nicht die mir noch unbekannte von Flotows allersrüheste Mirabelle sie übertrisst, in meiner Gegend die beste früheste Pstaumensrucht sein, und geht selbst der Rothen Frühdamascene um mehrere Tage voran, mit der sie an sich ziemlich gleichen Werth hat, die aber bei Obiger überssüsssississische

Literatur und Synonyme: Herr Dr. Liegel hat in ber Monatsschr. 1858 5. 281 unter seiner Rr. 87 eine von mir erhaltene Freudenberger Pflaume kurz harakterisitt, welche von der obigen durch Reise erft Mitte August verschieden ist. Ich hatte aus dem Amtögarten zu Freudenberg 4 Sorten Pflaumen, die ich durch Zahlen unterschied, und werde mehrere davon an Liegel gesandt haben, so daß die eben gedachte meine Rr. 2 sein wird, die ich beim Umzuge hierher verlor, auch entbehrlich war. Obige sinde ich nirgend beschrieben.

Gestalt: oval ober kurz oval, 15—16" hoch, 1" 1" breit und bid; die größte Breite liegt meistens in der Mitte, am Stiele ist sie nur sehr wenig abgestumpst, am Stempelpunkt, der sehr slach vertieft, oder ohne Vertiefung auf der Mitte der Spize liegt, gerundet. Die

Furche fehlt ganz ober ist flach, theilt ziemlich gleich und bruckt ben Rücken nur wenig. Weniger vollkommene Früchte find oft nur 1 bis  $1^1/2'''$  höher als breit, zuweilen fast so breit als hoch.

Stiel: 6-8" lang, ziemlich stark, roststedig, tahl, fist in enger flacher boble.

Farbe ber ziemlich starken, nicht abziehbaren Haut ift in voller Reife bunkel braunroth, bunkelviolett, fast schwärzlich an ber Sonnen seite. Kleine und etwas größere gelbliche Fleckhen sinden sich an vielen, boch nicht an allen Früchten. Der Duft ist röthlich hellblau.

Das Fleisch ift fast goldgelb, vom Steine ganz ablösig, hinreichend consistent, zwetschenartig, von sußem, burch etwas Säure gehobenem, sehr angenehmen Geschmade.

Der Stein ist schmal oval, nach beiben Enden zugespitzt, oft fakt lanzettförmig; ber Rücken erhebt sich nur sehr wenig stärker, als der Bauch. Er ist 8" lang, 5 breit, 3 dick, klachbackig, mäßig rauh; Bauchsurche ist breit, etwas zackig; Rückenkanten schmal und stumpf und erhebt die Mittelkante sich etwas.

Reifzeit und Rutung: zeitigt zu Anfange bes August, oft schon Ende Juli, stets noch etwas vor der Johannispstaume und der Rivers Frühpstaume bei ganz gleicher Lage. Für Tafel u. Markt schafbar.

Der Baum mächst rasch, wird ziemlich groß, und trägt fast jährlich sehr reichlich. Triebe start, fast gerade, sein behaart, starte an jungen Bäumen nur nach oben ein wenig behaart, so daß man den Baum noch zu dem glatttriebigen rechnen möchte. Stärtere Triebe sind mit gelblichem Silberhäutchen gesteckt. Blatt oval oder mehr elliptisch, oft zur umgekehrten Sisorm neigend, fast stach ausgebreitet, oben glatt, unten behaart, stark runzlig, stach und sast gekerbt gezahnt. Augen dickbauchig, stumpfspiz, merklich abstehend. Augenträger klein, stark gerippt, wovon stärkere Triebe oft streisig erscheinen. Blatistiel hat oft keine Drüsen, oft nur sehr kleine.

Anm. Bon ber sehr ähnlichen Rothen Frühdamascene unterscheibet fie sich schoners aber baburch, daß sie am Stiele noch weniger abgestumpst ist, als diese, besonders aber durch den Stein, indem die Rothe Frühdamascene einen etwas türzeren u. dieten verschoben ovalen Stein hat, die Obige einen schmal ovalen, sast lanzettlichen. Bon der gleichfalls höchst ähnlichen Diel'schen Frühen Herrnpslaume, (die freilich die ächte nicht sein tann, wie denn die Frühe Herrnpslaume vielleicht nirgend mehr acht existiet, unterscheidet sie sich durch 6-8 Tage frühere Reise dei übrigens gleicher Lage, auch durch wenigere Behaarung starter Triebe und etwas kleineres Blatt. Auch das Blatt der Rothen Frühdamascene ist meist merklich größet.

No. 93. Behrens Rönigspffaume. 1: - II, 1. B.; Zwetschenart, Dam., rothe Fr. 6: - II, 2. B a.

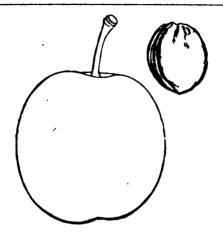

Behrens Königspflaume. \*\* 1/2 Aug.

Heis erhielt ich von Liegel und zeigte bie Sorte fich früh und reicht tragbar.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 90 Rr. 314 unter obigem Ramen.

Gestalt: die Frucht ist mehr als mittelgroß, auch groß, 1" 7" hoch, ebenso breit und 1" weniger dick. Die Form ist gedrückt rundslich, nach beiden Seiten ziemlich gleichsormig abnehmend, die größte Breite liegt in der Mitte. Rücken und Bauch sind ziemlich gleichmäßig erhoben und bildet der Bauch eine stumpfe Schneide. Die Seiten sind etwas gedrückt. Sine merklichere Furche zeigt sich nicht immer, die wenn sie vorhanden ist, ungleich theilt. Der Stempelpunkt liegt auf dem Kopfe in der Mitte, aber nicht auf der Spize, indem sich die Bauchseite etwas über ihn erbebt.

Stiel: mittellang, 7—8", bunn, kahl, sitt in enger tiefer Höhle. Haut: bid, leicht abziehbar, mit bidem, weißbläulichem Dufte belegt, ist violettblau, an ber Sonnseite fast schwarzblau. Golbfarbige Punkte sind über bie Frucht weitläusig vertheilt.

Das Fleisch ift gelb, zart, schmelzenb, saftreich, von sehr süßem erhaben gewürzreichen Geschmade.

Der Stein ift ablöslich, 8" hoch, 7 breit, 4 bic, oval, ber Rücken etwas über bas Oval ausgebogen, die größte Breite in der Mitte. Die Backen find rauh und flach, die Bauchfurche breit, die Rückenkanten merklich von einander abgefchieden, die Mittelkante erweitert sich nach, dem Stiele hin und wird scharf.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt nach Liegel im halben August, gleichzeitig mit ber Königspflaume von Tours, und gibt Liegel an, daß sie 1848 schon Ende Juli gezeitigt sei. 1856, wo mein Probezweig klettevoll saß, so daß ich auspfläcken mußte, reifte sie bei mir merklich nach der Königspflaume von Tours; diese zeitigte 25. Aug., obige erst 4. Sept. und war sie für meine Gegend weit schähderer, als ihre stels zu früh abfallende Mutterfrucht. Auch Trummers violette Damascene, die aber im Regen aufsprang, was obige nicht that, reifte sast mit ihr gleichzeitig.

Der Baum mächst rasch und gesund und verspricht frühe und recht reiche Tragbarkeit. Er sett die Zweige in wenig stumpfen Binkeln an und bilbet eine schönverzweigte Krone. Sommertriebe gerade, lang, kahl, violettbraun, oft schwärzlichviolett, glänzend, sein gelblich punktirt, nach unten etwas gesteckt. Blatt ziemlich groß, mattglänzend, oben unbehaart, an sich sast staat ausgebreitet, boch selten in seiner Fläche eben, meist etwas gedrecht oder gebogen, stark runzlig; nach Liegel eisörmig, während ich es von Sestalt etwas verschieden und mehr schwankend zwischen kurp oval und ovaleisörmig fand, mit Neigung zum Elliptischen. Der Blattstiel hat nicht immer Drüsen. Augen die, etwas bauchig, kurz, stumpfipitz, etwas abstehend, unten am Zweige mehr anliegend, sitzen auf ziemlich niedrigen Trägern, deren Seitenrippen meist stärker sind, als die Mittelrippe.

Anm. Bon ber ihr ähnlichen Königspflaume von Tours unterscheibet sie sch
theils durch rundere Form, wohl auch, nachdem sie auf fremden Grundstamm gebracht ift, etwas spätere Reise, besonders aber durch die kahlen Triebe, die se
auch von der Königspflaume unterscheiben.

Dherbied

No. 94. v. Tranttenberge Buderfüße. 1: - II, 1. B.; Zwetichenart. Dam., rothe Fr. 6: - II, 2. B a.

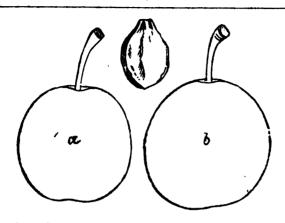

v. Crauttenbergs Buchersüffe. \*\* und wohl †. 1/2 Aug. Die Zudersüffe.

Heimath und Borkommen: ist wohl eine böhmische Frucht und erhielten Liegel sowohl, als ich, Zweige von bem bekannten, um die Pomologie verdienten Herrn Freiherrn von Trauttenberg, damals wohnhaft zu Böhmisch-Leipa, jest wohl wieder zu Prag. Ist eine eble Frucht, deren Baum auch hier tragbar zu sein scheint, und wird, nach Beschaffenheit des Kleisches sich sicher auch aut trodnen lassen.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 40 unter obigem Ramen und Rr. 252. Mündlich sagte mir hr. Baron v. Trauttenberg bei seiner Anwesenheit in Wiesbaden zur Pomologenversammlung 1858, daß sie auch honigzwetsche genannt werde. Db die Frucht in Böhmen schon langer bekannt ift, weiß ich nicht. Daß Liegel sie IV. S. 40 unter den Wahren Damascenen aufsührt, ist wohl durch Irrung geschehen, da er sie in der Nebersicht IV. S. 65 unter den Zwetschen Damascenen mit aufzählt.

Gestalt: mittelgroß,  $1\frac{1}{4}$ " hoch und bick, 13" breit und auffallend bicker als breit. Gestalt nach Liegel gebrückt-rund und hatte ich sie anch so (oben Fig. a), doch mehrmals auch schon in der Mehrzahl der allerdings noch nicht zahlreich vorhandenen Früchte nach dem Stiele etwas stärker abnehmend, wie Fig. d. Am Kopfe ist sie start gedrückt, am Stiele oft weniger; die größte Dicke liegt meist in der Mitte. Der Rücken ist etwas stärker ausgebogen als der Bauch und wird durch die etwas vertiefte Furche gedrückt. Der große Stempelpunkt liegt in der Mitte der Spite etwas vertieft.

Stiel: stark, behaart, nach Liegel 6" lang, bei mir etwas langer, sitt in seichter Bertiefung.

Hant: bunn, abziehbar, wenig fauerlich, nach Liegel bunkel rothbraun, bei mir wenigstens stellenweise schwärzlich braun, so baß ich bie Frucht wohl unter die blauen gesetzt hätte. Der hellblaue Duft ift bunn. Golbfarbene Punkte zeigen sich mäßig häufig.

Fleisch: fast golbgelb ins Grunliche spielenb, saftreich gart, in

voller Reife von zuderfüßem, eblen Gefdmade.

Stein: nach Liegel nicht gut löslich, war bei mir ablösig, ift ziemlich stachbackig, oval, doch nach dem Stielende etwas verjüngt und fumpf zugespist, rauh, stark afterkantig. Bauchfurche ziemlich stark, Rückenkanten schmal, unter benen die Mittelkante sich etwas erhebt und fast scharf wird; die größte Dicke liegt allermeist nach dem Stielende hin.

Reifzeit und Nutung: zeitigt nach Liegel im halben August, bei mir etwas später, und nur 1859 um 15. August. Hat Werth für bie Tasel und wenn ber Baum, wie bei fast allen berartigen Kleinen Früchten ber Fall ist, sehr tragbar ist, wird sie auch Werth für ben

Haushalt haben.

Der Baum mächst in ber Baumschule äußerst stark, scheint aber im Buchse balb nachzulassen und balb fruchtbar zu werden. Sommertriebe lang, kahl, violettbraun, mäßig, doch an starken Trieben nach unten stark mit Silberhäutchen gesteckt, etwas stusig. Blatt mittelgroß, an starken Trieben groß, dunkelgrün, mattglänzend, oben glatt, unten nicht stark behaart, stach, breitelliptisch ober elliptisch, unten am Zweige mehr zur Lauzettsorm, oben mehr zum Oval neigend. Augen klein, dick, stumpsspie, nur wenig abstehend, oft anliegend, sigen auf starken, sak nicht gerippten Augenträgern.

Oberbied.

No. 95. Saffnere Rönigspffaume. 1: — II, 1. B.; Zwetschenart. Dam. rothe Fr. 6: — II, B (A) a,

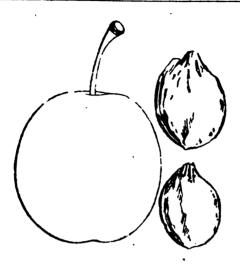

Haffners Ronigspflaume. Faft \*\* Ende Aug. Anf. Sept.

Heim ath und Bortommen: Liegel erzog biefe Frucht aus bem Steine ber Königspflaume von Tours und wibmete fie ben pomologischen Berbienften ber Gebrüber Haffner zu Rabolzburg bei Rürnberg. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 25 Rr. 374 unter obigem Ramen

Gestalt: Frucht nach Liegel mittelgroß,  $1^1/2''$  hoch, 1 Linie weniger breit und 1/2''' weniger did als breit. Ich hatte sie auch so groß, doch 1860, wie obige Figur zeigt, größer, und Liegel sandte mir eine Zeichnung von 2" Höhe und 2" weniger Dide, wie auch der mitgessandte oben mit dargestellte Stein größer ist. Gestalt ist rund oval, nach beiden Seiten ziemlich gleichmäßig abgerundet; Rücken und Bauch gleich start erhoben, die größte Dicke in der Mitte liegend. Größere Exemplare waren dei mir an beiden Enden etwas gedrückt. Die ziemlichtiese Furche drückt den Rücken stach und theilt meist gleich. Der Stempelpunkt liegt auf der Witte der Spize, nach Liegel unvertiest, bei mir dei größeren Früchten etwas vertiest.

Stiel: bid, nach Liegel 5" lang, bei mir langer, nur etwas behaart, oft glatt, fist in feichter Bertiefung.

Saut: bunn, abziehbar, violettblau mit einzelnen golbfarbenen Buntten, und mit bidem, bellblauen Dufte belegt.

Das Fleisch ift nach Liegel weißgelb, hartlich, faftig, von sußem, sehr angenehmen Geschmade. Ich fand es jedoch 1856 und 1860 etwas troden, in voller Reife tief goldgelb, fast etwas röthlich, und ben Geschmad nur mittelmäßig, nicht gewürzreich.

Der Stein ist nach Liegel ablöslich, war bei mir jeboch unablösslich, 11" lang, 6½ breit, 4 bick, flachbackig, ziemlich rauh, afterkantig, oval, nach bem Stielenbe hin ein wenig verjüngt und auf ber Bauchseite stark eingezogen; Bauchsurche schmal, verwachsen; Rückenkanten schmal, die Mittelkante tritt etwas und nach dem Stielende hin stärker und etwas scharf vor; die größke Dicke liegt etwas mehr nach dem Stielende hin.

Reifzeit und Rutung: zeitigt nach Liegel im letten Drittel bes August, bei mir Anfangs September, gleichzeitig mit der Großen Reineclaube und Rothen Sierpstaume. Ueber ihren Werth, wenn sie auf fremden Grundstamm gebracht wird, sind noch weitere Ersahrungen plammeln. Liegel bezeichnet sie als eine schone, recht gute, der Bermehrung werthe Frucht.

Der Baum hat fräftigen Buchs und ist sehr tragbar. Sommer zweige rothbraun, stusig, kahl, wenig mit Silberhäutchen gestedt. Blatt mittelgroß, nach Liegel eiförmig und zugespitt, bei mir elliptisch ober eisval, auch oben einzelne Haare zeigend. Der bunne Blattftiel hat selten Drufen. Die Augen sind klein, konisch, aufrecht stehend ober nur etwas abstehend und sitzen auf niedrigen, gerippten Augenträgern.

Anm. Die fast gleichzeitig reifende Behrens Königspflaume, die gleichfals aus bem Steine der Königspflaume von Lours erzogen ift, fand ich weit besse als obige, wirklich ebel von Geschmad. Die mancherlei Königspflaumen sind aba einander so ähnlich, daß die Unterschiede schwer sich angeben lassen und zur Barmeibung von Frrungen mehrere werden eingehen muffen.

Dherbied.

No. 96. Bleeters rathe Bflaume. 1: - II, 1. B.; Zweischenari. Dam., rothe Fr. 6: - II, 2. B a.



Bleekers rothe Pflaume. Die Lombard. Faft \*\* Anf. Gept.

Heimath und Vorkommen: ist neuere amerikanische Frucht, bie zwar an Güte bes Geschmads nicht ganz ben ersten Rang einnimmt, aber durch sehr reiche Fruchtbarkeit eine gute Markrucht ist. Die Gartenbau-Gesellschaft zu Wassachusets nannte sie Lombard nach einem Herrn Lombard zu Springsield (Massach), der die Frucht zuerst bekannt machte, und sie vom Richter Platt zu Whitesborough (New-Pork) erhalten haben soll, der sie erzog. Mein Reis erhielt ich von J. Booth und habe nach Downings Beschreibung die rechte Sorte.

Literatur und Synonyme: Downing S. 803 unter bem Ramen Lombard, mit ben Synonymen Blookers scarlet und Bookmanns scarlet; boch bemerkt er, daß sie unter der Benennung Blookers scarlet am bekanntesten sei. Emmons S. 169 Tas. 2.

Sestalt: oval, an beiden Enden merklich abgestumpft,  $1^1/2^{\prime\prime}$  hoch,  $1^1/4$  bick und breit. Der Bauch erhebt sich zuweilen ein Weniges mehr nach dem Stempelpunkte hin, der Rücken nach dem Stiele hin, einzeln auch umgekehrt. Die unbedeutende Furche theilt fast gleich und drückt den Rücken nur wenig. Der Sempelpunkt liegt auf der Spike in stacher, weiter Vertiefung.

Stiel: ziemlich turz 6-7" lang, oft röthlich angelaufen und roftstedig, fein behaart, fist in mäßig tiefer Höhlung.

Farbe ber ziemlich feinen, abziehbaren, fauerlichen Saut ift etwas

unansehnlich rothbraun, mit Stellen, wo die Grundfarbe stärker durchschimmert, in vollster Reife dunkelbraunroth, feine goldartige Punkte sind häufig, der Duft ist dunn, rothlich hellblau.

Das Fleisch ift golbgelb, ziemlich fein, vom Steine nicht ganz ablösig, etwas weich, in rechter Reise von süßem, recht angenehmen Geschmade, ber jedoch nichts Erhabenes hat. (Auch Downing sagt, daß bas Fleisch nicht ablösig und nicht "rich" sei.)

Der Stein ift 9" lang, 6 breit, 31/2 bid, fast oval, nach ber Stielspige etwas versüngt, ziemlich rauh, schmuzig gelblich von Farbe, Bauchfurche breit; Mittelkante bes Rüdens vorstehend, doch stumpf, nach bem Stielende bin fast scharf.

Reifzeit und Rugung: zeitigt Anfangs September mit ber Großen Reineclaube. Zum frischen Genusse und bei sehr reicher Tragbarteit gute Marktfrucht.

Der Baum treibt mäßig und trägt früh und voll. Triebe nur wenig stufig, tahl, violett braunroth, unten nur etwas gelblich silberbäutig. Blatt stehend, fast slach, nicht stark runzelig, ziemlich glänzend, oben tahl, breitelliptisch, oft ei-oval. Blattstiel hat meist 2 am Blattstehende Drüfen. Augen turz, stumpfspiz, mehr stehend als abstehend. Träger mäßig hoch.

Dberbied.

No. 97. Apritofenartige Mirabelle. 1: — II, 1. C.; Zwetschenart. Dam., gelbe Fr. 6: — II, 8. C a.



Aprikosenartige Mirabelle. \*\* + Gegen Enbe Aug.

Heimath und Borkommen: Liegel erhielt biefe Frucht, bie ber Gelben Mirabelle an Gute wohl nicht nachgibt, von herrn Dochnahl, als dieser noch in Reuftabt an der haarbt war. Scheint den Pomologen bisher nicht bekannt geworden zu sein und ist vielleicht neuere Frucht. Mein Reis habe ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 100 Rr. 161 Apritosenartige Mirabelle, Mirabelle apricotée. Außerbem finbet man ben Namen Mirabelle apricotée, zusammengestellt mit Potits Mirabelle, Mirabelle précèce, nur noch in Bivorts Album III. S. 87; wahrscheinlich son biese indeh die Gelbe Mirabelle sein, da er sagt, daß die Sorte schon Duhamel bekannt gewesen sei. Die Abbildung ift auch noch etwas größer als die Gelbe Mirabelle, und gleicht der Geperlten Mirabelle.

Sestalt: klein, nach Liegel 12" hoch und eben so breit und bid; gute Früchte waren auch bei mir so groß, andere 1 Linie kleiner, während Liegel mir eine 14" große Zeichnung sandte und auch der mitgesandte Stein merklich größer ist, als oben, so daß sie also oft größer wird. Sestalt oval, an beiden Enden nur etwas gedrückt, oft nach dem Stiele ein Beniges stärker abnehmend, größte Breite in der Mitte, Bauch und Rücken gleich erhoben. Der Stempelpunkt liegt auf der Spize etwas mehr dem Rücken zugewendet. Die Furche drückt den Rücken nur wenig und theilt ungleich.

Stiel: 7" lang, etwas behaart, fitt gang flach.

Farbe ber bunnen, abziehbaren, mit weißlichem Dufte belegten Saut ift gelb, mit vielen rothen Buntten angesprengt, die oft zu Fleden ausammenfließen, und wovon felbst die Schattenseite nicht gang frei ift.

Das Rleifch ift golbgelb, bartlich, faftreich, von guderfüßem, aro-

matischem Geschmade. Es ist noch merklich führer als bas ber Gelben Mirabelle.

Der Stein löset sich vom Fleische nach Liegel nicht ganz gut, bei mir bagegen in warmen Jahren sehr gut, in kälteren ziemlich gut, ist etwas verschoben oval, ber Bauch nach bem Stempelpunkte hin, ber Rücker nach bem Stiele hin stärker ausgebogen, häusig nimmt er auch nach bem Stiele merklich ftärker ab und ist fast umgekehrt eiförmig, 6" hoch, 4 breit, 2½ bick, Backen wenig rauh, afterkantig, Bauchsuche enge, Rückenkanten stumpf.

Reifzeit und Nutung: zeitigt nur etwas nach ber Gelben Mirabelle, muß nach Beschaffenheit bes Fleisches eben so als biese, vielleicht noch besser, zum Welken taugen und wenn sie sich eben so fruchtbar zeigt, wie es ben Anschein hat, worüber jedoch noch nicht genügende Ersahrungen vorliegen, so muß versucht werden, ob sie vielleicht zu Hochstämmen noch besser paßt. Sine von beiden wird immer übersstüssig sein.

Der Baum hat schwachen Trieb, bleibt klein, scheint aber recht fruchtbar zu sein. Sommertriebe unbehaart, braunröthlich, stärkere vis-lettbraun, mit Silberhäutchen gesteckt, ziemlich gerade. Blatt mittelgroß, oben fast kahl, unten am Zweige häusig langeiförmig, weiter heranf elliptisch ober ei-oval. Blattstiel brüsig, Augen klein, gedrängt, spisig abstehend, Träger hoch, kurzgerippt.

Anm. Durch bie unbehaarten Triebe und ftartere Befetung mit rothen Fleden unterscheibet fie fich hinlanglich von ber Gelben Mirabelle.

Oberbied.

No 98. Ballsnartige gelbe Damascene. 1: — II, 1. 0; Zwetschenart. Dam., gelbe Frucht. 6: — II, 3. C a.

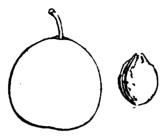

## Ballonartige gelbe Bamascene. \* 1ftes Drittel Sept.

Heit von nur mittelmäßigem Werthe, da die Frucht klein ist und der Geschmack keine Borzüge hat. Dem Namen nach stammt sie aus Frankreich und erhielt Liegel sie sowohl aus Hohenheim, als auch aus Bolloweiler in 2 Stämmen unter den Benennungen Damas dallon jaune und Damas dallon panaché variété, deren Früchte (Liegel Heft III. S. 157) sich identisch zeigten. Oblge erhielt ich von Liegel; die Lettere, welche ich durch Bödiker in Meppen aus Bollweiler habe, trug noch nicht, doch sinde ich gleichfalls die Begetation völlig überein. — Der Name weist auf die Ballons oder phiolensörmige Gestalt der Frucht hin, und mag man, wenn man die Frucht umkehrt, selbst Aehnlichkeit mit der Gestalt eines Luftballons gefunden haben.

Literatur und Synonyme: Liegel II, S. 172, Rr. 242 unter obigem Ramen mit Beisat von Damas ballon jaune. Synon. nach obigem Damas ballon panaché variété. Hohenheimer Obstiorten; 1823 S. 226. Dittrich II. S. 246. Ballonartige Damascene, welcher Rame nicht genügt, ba es auch eine Ballonartige rothe Damascene gibt. Lond. Catal. S. 163 nennt sie nur.

Gestalt: klein, oft recht klein, in Farbe und Größe ähnlich ber gelben Mirabelle, 1" hoch und bick und etwas weniger breit; die Gestalt ist vor der Zeitigung ballonartig, b. h. rund, mit einer gegen den Stiel etwas vorgeschobenen stumpsen Spize, welche bei voller Reise fast verschwindet. Am Ropse ist die Frucht flach gedrückt und kann auf dem Ropse stehen, am Stiele ist sie etwas verjüngt-abgerundet und erscheint so umgekehrt kurz eisörmig. Der Rücken ist etwas mehr erhoben, als der Bauch, und die größte Breite liegt oft ziemlich in der Mitte, oft etwas mehr nach der Spize hin. Die Furche ist unbedeutend und theilt

meistens gleich. Der kleine, gelbliche Stempelpunkt liegt in einer flachen Bertiefung.

Stiel: bunn, tabl, etwas roftig, meift gebogen, fitt in seichter

gewöhnlich etwas ichief liegenber Sohle.

Haut: mäßig bick, geschmacklos, abziehbar, mit weißlichem bunnem Dufte belegt, ift gelb, etwas in's Grünliche fpielenb, mit häufigen rothen Punkten und Fleden besetzt.

Fleisch: etwas grünlich gelb, zart, saftig, von süßem recht ausgenehmem Geschmade. Ift die Frucht nicht vollständig ausgezeitigt, so ift das Fleisch um den Stein berum etwas fäuerlich.

Stein: löset sich nicht vom Fleische, ist 5½" hoch, 4" breit, 3 bid, fast oval, mäßig bidbackig, nicht rauh, am Stielenbe ein Geringes verjüngt. Unter ben Rückenkanten tritt bie Mittelkante schaft etwas vor. Die Bauchfurche ist breit und seicht.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im ersten Drittel bes Septemb. Liegel nennt sie eine zwar kleine, aber recht gute Frucht, bie zum Dörren taugen möchte, wozu sie mir wegen bes unablöslichen Steines weniger zu vossen scheint.

Der Baum hat mäßigen Trieb und ist kenntlich burch die sehr zahlreichen kleinen Zweige mit kleinen Blättern. Die kleinen Blüthen erscheinen sehr zahlreich, jedoch bemerkt schon Liegel, daß sie nicht immer Früchte ansehen, was dei mir sogar disher sehr wenig der Fall war, obschon der junge Hochstamm bereits sieden Jahre steht. Sommerzweige dünn und lang, gerade, braun, kahl, stärkere stark silberhäutig, schwäckere nach unten nur gelblich gesteckt. Blatt klein, schmal, stehend, rinnenförmig, oben kahl, wenig runzlig, ziemlich hellgrün, von Form eioval oder oval, einzeln ziemlich elliptisch, oft auch umgekehrt eilanzettlich. Blattstiel hat selten Drüsen. Augen dickbauchig, zugespist, sitzen gebrängt, stehen ab; Augenträger ziemlich erhoben, kurzgerippt.

Anm. Ift unter ben kleinen gelben Früchten kenntlich burch ihre Form. Bei ber Brisette ist diese etwas ähnlich, boch fällt beren Zeitigung merklich spätex. Die gelbe Mirabelle hat behaarte Triebe.

Dherbied.

No. 99. Rothe Aprilosenpffanme. 1: — II, 1. C; Zwetschenart Dam., bunte Fr. 6: — II, 5, B a.



Nothe Aprikofenpflaume. \*\* 1/2 bis 1/2 Sept.

Heimath und Borkommen: die Herkunft dieser wohl ziemlich verbreiteten, aber mit der Damascene von Maugerou öfter verwechselten Frucht ist nicht näher bekannt. Sie gehört zu den sehr ehlen Taselssorten, die recht häusige Anpflanzung verdienen und übertrifft die Dasmascene von Maugerou an Güte des Geschmads. Mein Keis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 202 Rr. 108 unter obigem Ramen, nehft ber franzostschen Benennung Pruns d'Abrisot rouge. Das D.D.C. Reue Aust. 4. Sect. 6 Lief. gibt nach von Liegel gesandten, ungewöhnlich großen und nach dem Stiele stärker abnehmenden Früchten Abbildung von 2" Breite und etwas mehr Hohe. Dittris II. S. 96 und Dittr. D. Cab. Nr. 12 sind nach Liegels Ansicht nicht die rechte Frucht, sondern eher die Damascene von Raugerou, welche Liegel auch von Diel zweimal als rothe Aprilosenpsaume erhielt. Kastor Rever S. 18 Nr. 01 (?) ohne Abbild. Christ Worterb. S. 865: Krast II. Tas. 172, Aprilosenpsaume ist eine ganz andere und gleicht eher der Rothen Sierpsaume. D. D. Cab. 7. Lieferung Nr. 12 ziemtlich kenntlich. Downing S. 289, Adricotéde rouge or Red apricot plum, ohne Figur. Lobt sie nicht, gibt sie als blasroth an und sicht Duham. und Rossette als Schriftseller an, bei denne sie vorsomme, so daß er schwerlich die obige hat. Dieselbe Sorte wird haben der Lond. Catal. S. 16 Nr. 2. Liegel erhielt die Obige auch mehrmals als Färstenzeller Reineclaude und Fürstenzeller Pflaume und glaubt, daß die Frucht unter diesem Ramen häusig verdreitet sein werde. In Liegels Hesten sommt III. S. 164 noch eine Große rothe Aprilosenpsaume, jedoch nur dem Ramen nach vor, die mit odiger nicht zu verwechseln ist.

Seftalt: hat die Größe ber gelben Aprikosenpstaume, ber sie auch in der Form gleichkommt; 1½" hoch, 1" 5" breit und ½" weniger bid. Gestalt nicht ganz beständig, meist verschoben rundlich oval, am Stiele flach abgerundet und bisweilen die eine Seite etwas erhoben,

am Kopfe erhebt sich an ber Bauchseite eine stumpse Spitze. Der Rüden ist mehr erhoben, als ber Bauch und schief, die Seiten sind gedrückt und gegen ben Bauch ablausend, die größte Breite liegt in der Mitte. Die Furche, welche häusig nur durch eine Linie bezeichnet ist, theilt ungleich. Der Stempelpunkt sitt in flacher, kaum merklicher Einsenkung, ziemlich in der Mitte, aber die Spitze der Frucht erhebt sich über ihn.

Stiel: 8" lang, bunn, tahl, grun, meift gerabe, fitt in enger seichter Boble, oft felbst ber Frucht aleich.

Haut: zähe, läßt sich abziehen, etwas sauerlich, mit bunnen weißbläulichen Dufte überzogen; die anfangs weißlichgelbe Grundsarbe überzieht sich gegen die Zeitigung mit einem leichten hellen Roth, das oft um die ganze Frucht geht, oft die Frucht nur zur Hälfte überzieht, während gedrängte rothe Punkte die entgegengesetzte Seite überziehen. Stark besonnte Früchte werden an der Sonnenseite fast dunkelroth, während beschattete Früchte oft ziemlich gelb bleiben, oberseits stark roth punktirt und gesteckt erschenen, was sie malerisch schon macht.

Fleisch: hellgelb, oft auch ziemlich golbgelb, etwas hartlich, saftreich, nach Liegel von füßem, müskirt aromatischem, köstlich erhabenen Geschmade, ber ben ber Gelben Aprikosenpflaume übertrifft, während ich ben Geschmad bisher zwar nicht ganz so vorzüglich, jedoch süß und ebel fand.

Stein: ablöfig, 9" hoch, 8 breit, 4 bid, in kleineren Früchten 8" hoch, 6 breit, 4 bid, rauh, kurz-elliptisch mit ftarter ausgebogenem Rücken; am Kopfe läuft er in ein Spischen aus, am Stielenbe in eine breitere, etwas abgestuste Spise. Die Rückenkanten sind erhoben, die Mittelkante am stärkten, erweitert sich nach dem Stielende hin und wird schaff. Rebenkanten unbedeutend, mit Furchen begrenzt. Bauchfurche breit und tief, mit schaffen Kanten. Afterkanten nicht ftark.

Reifezeit und Rugung: zeitigt im erften Drittel bes Sept. nach ber Gelben Apritosenpflaume, in kublen Jahren bei mir erst gegen 20. September. Im Regen gerspringt fie.

Der Baum wächst rasch und gesund, treibt seine Aeste in stumpsen Binteln und ist sehr fruchtbar. Sommerweige start, etwas stusse, hellbraum, gelblich ober grau punktirt. Blatt mäßig groß, etwas hängend, meistens stach ausgebreitet, mäßig runzlig, oben tahl, nach Liegel oval-eisbruig und spizig, während ich dassselbe schon elliptisch fand, einzeln auch eioval. Blattstel hat meistens 2 gleichsstehende vom Blatte entsernte Drüsen. Augen groß, spizig, mehr breit, als konisch, aufrecht stehend, sigen auf start erhobenen, wulstigen, sast ungerippten Trägern.

Anm.: von der Damascene von Raugerou, welcher ganz rothe Cremplare der Obigen sehr ähnlich sind, unterschelbet sie sich durch weniger langen Stiel, durchschuitlich mehr bunte Färbung und sußeren Geschmad; die Raugerou nimmt auch gegen den Stiel gern etwas ab und ihr Stein hat ftart erhobene Afterlanten. Die Gelbe Apristofenpflaume hat oft ziemlich viel Rolle, bleibt aber stets gelber und tiefer gesch

No. 100. Blane Fruhdamascene. 1: — II, 2. A.; Bahre Dam., blaue Frucht. 6: — II, 1. B b.

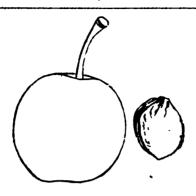

Blane Frühdamascene. \* ober \*\* Unf. Aug.

Seimath und Borkommen: Liegel erzog sie aus einem Steine ber Johannispflaume von ber 3. Generation, und hält sie wegen Zeitigung mit, ober gleich nach ber Johannispflaume, welche sie an Süßigkeit übertreffe, ber Bermehrung werth. Bei mir trug ber Probezweig erst einmal voll, und kann ich über ben Werth noch nicht bestimmter urtheilen, doch scheint auch hier die Frucht gut. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb fie blos erst kurz in ber Monatsschrift 1856 S. 411 unter obigem Ramen und ber Rr. 416.

Gestalt: Größe mittelmäßig, 1" 2—3" hoch und bid, etwas weniger breit. Frückte, bie start ungleiche Seiten haben, erscheinen hochaussehend. Gestalt gerundet, am Stiele merklich abgestumpst, am Ropse etwas weniger, Rüden und Bauch etwas gedrückt und ziemlich gleichmäßig erhoben. Die bald nur slache, bald stärkere Furche theilt meistens ungleich und ist recht oft die eine Seite der Frucht weit stärker als die andere, und erhebt sich am Stempelpunkt merklich mehr, wodurch die Form etwas entstellt wird. Der Stempelpunkt liegt ziemlich auf der Mitte des Kopses, unterhalb der höchsten Spize, an der Seite einer oft etwas spaltartigen Vertiefung.

Stiel: 9 selbst 10" lang, behaart, rosissedig, sitt in seichter Bertiefung.

Farbe ber nicht gut abziehbaren, fauerlich bittern haut ift schwarzblau; feine gelbliche Puntte sind häufig und hin und wieder schwarzlich eingefaßt. Auch Rostfiguren finden fich. Der hellbläuliche Duft ift leicht. Das Fleisch ift etwas grünlich gelb, nicht weich, fast bruchig, ziemlich saftreich, von sußem, angenehmem Geschmade, mit etwas bei gemischter Saure.

Der Stein ist dem der Johannispstaume ziemlich ähnlich geblieben, ist verschoben oval, so daß der Bauch nach der Spize hin etwas vortritt, die Rückenkanten nach dem Stielende hin sich ziemlich stark erheben. Er ist 8" hoch, 5 breit, 3 dick; Bauchsturche ziemlich stark, mit scharfen Rändern, Rückenkanten stumps, doch breit, haben mit dem Steine der Johannispstaume das überein, daß die Mittelkante am Stielende sich scharf etwas erhebt, nach der Spize hin aber eine ziemlich gerade Linie bilbet.

Reifzeit und Rugung: zeitigt Anf. August, gleich nach ber Johannispstaume. Ift zum roben Genuß und für ben Markt brauchbar-

Der Baum wächst in ber Baumschule stark mit langen, schlanken, weichhaarigen, gelblich gesteckten und nach unten mit gelblichem Silber, häutchen stark gesteckten ober überzogenen schmutzig violettbraunen Trieben. Blatt ziemlich groß, meist etwas rinnensörmig, runzlig mattgrün, oben nicht, unten stark behaart. Blattstel hat meist 2 starke Drüsen. Augen breit, kurz, sast anliegend, auf stark vorstehenden kurzen gerippten Trägern. Blatt des Fruchtholzes ist merklich glänzend, groß, meist umgekehrt lang eisörmig, ober breit lanzeitlich.

Dberbied.

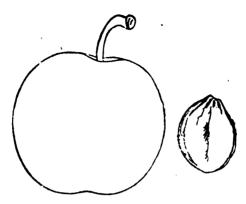

Berrnpflaume. Faft \*\* + Mitte Mug.

Heimath und Borkommen: diese schon lange bekannte Frucht mag französischen Ursprungs sein, hieß in älteren Zeiten daselbst Brignolo violette, und wurde zu Ehren des Monsieur, Bruders Ludwigs XIV. Pruno do Monsieur genannt. Sie gehört noch immer zu den guten frühen Pstaumen, da sie von recht angenehmem Geschmade, ziemlich groß, vom Steine ganz ablösend und volltragend ist, auch gleich nach den frühesten Pstaumen zeitigt. Ich erhielt die Sorte von Diel und Dittrich überein und gut stimmend mit Liegels Beschreibung.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 213 Rr. 39, herrnpflaume, Prune de Monsieur. Dittrich II. S. 277; Dittr. D. Cab. Rr. 25; Günderode S. 87 Xaf. 17 mit guter Abbito. Duhamel S. 110 Xaf. 7. In Frankreich hieß sie ehemals Brignole violette und jett Monsieur, auch Monsieur ordinaire, um sie von Duhamel's Monsieur hatis, auch einer Monsieur tardis zu unterscheiden, wie Hogg im Ranuale die Schweizerpflaume nennt. Is mit der Frühen herrnpflaume, die wenigstens in Deutschland nicht echt mehr zu eristiren schein, dieter verwechselt worden. — Christ Worterd. S. 371 und Bollst. Bomol. S. 115 (mit schecker Figur) hat sie unter dem Hauptnamen Herzog von Orzieans, wie sie auch genannt wird. Pomon. Frano. Xaf. 15 ziemlich zut; Pastor Meyer. S. 16 Xaf. 1 Ar. 8 ziemlich; Viv. Album IV. S. 154. Lond. Cat. S. 167 Ar. 87 Orleans mit dem Beinamen Red Damask. Monsieur, Monsieur ordinaire, denen Downing S. 304 noch Old Orleans, und Hogg im Man. Anglaise noire hinzusigte. Das D. Obst. Cab. Rr. 25 und Allgem. Sarten Ragaz. 1818 Zaf. 18 haben sie salsch der wenigstens untenntlich, und auch im D. O. Cab. Reue Aust. 4. Sect. 7. Lief. ist sie zu roth und zu rund abgebildet. — Es muß noch bemertt werden, daß es ziet auch eine Gelbe Herrnpflaume (Monsieur jaune) und Reue Herrnpslaume gibt und daß Orleans mehrere neuere Früchte benannt sind, als Smith Orleans, Wilmots new early Orleans, Knevett's late Orleans (gewöhnlicher Nelsons Victory) Wilmots late Orleans (or Goliath) und daß nach Günderode's Anmertung in Anoops Fruotologie traduite de l'Hollandois, Leuwarde 1766 auch die gelbe Eierpflaume Prane de Monsieur als Prunus kractu ovato maximo slavo beschrieben.

Seftalt: Größe nach Liegel nur 14" Höhe, fast soviel Breite und 1" weniger Dicke. So klein habe ich sie hier bisher nicht gehabt und wenn der Baum oder Probezweig nicht zu voll saß, erlangten sowohl hier, als auch schon in Bardowick, gute große Früchte die Größe der odigen Figur, 11/2" hoch und breit. Indes blieben viele auch kleiner 16" hoch und breit, was auch das Maaß einer von Liegel mir gesandten Figur ist. Form disweilen ziemlich platt gedrückt, meist flach gedrückt rundlich, und bald gegen den Stiel etwas mehr adnehmend, bald mit der größten Breite in der Mitte, wie dei mir allermeistens der Fall war. Sinzelne Früchte sind auch wohl hochaussehend. Die Furche, nach Liegel kaum sichtbar, bei mir stets sehr sichtbar, doch slach und breit, theilt häusig ungleich, so daß die eine Seite der Frucht stärker ist als die andere. Der gelbliche Stempelpunkt, welcher nach Liegel (bei mehr Kleinheit der Frucht) flach sist, sand sich bei mir in weiter, oft ziemlich tieser Sentung.

Stiel: nach Liegel 9'" lang, bei mir nur 7, ziemlich bick, gebogen braunlich,

fein und nicht ftart behaart, fist in weiter flacher Sentung.

Haut: bunn, esbar, etwas bitter, läßt sich nicht gut abziehen. Farbe fcmarz blau mit ziemlich vielen feinen gelblichen Puntten befett, ber blaue Duft ift bid.

Fleisch: etwas grunlich gelb, weich, boch nicht schmierig, von angenehmen

füßen Geschmade, boch ohne besondere Erhabenheit.

Der Stein ist vom Fleische gut ablösig, und bleibt nur am Rūden etwas Fleisch hängen. Er hat nach Größe der Frucht 8—9" Höhe, 6—6½" Breite, 4" Dide, und bildet ein Oval, das nach dem Stiele hin auf der einen Seite versjüngt abnimmt, während auf der gegenüberstehenden Seite der Rūden merklich vortritt. Bauchsurche sein, meistens geschlossen, Rūdenkanten stark und stumps; Baden rauh mit schwachen Asterkanten.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt im ersten Drittel des August, noch eben vor der Königspstaume von Tours, der Durchsichtigen und Frühen Reineclande. Für Tasel und Markt, und hält Liegel sie auch zum Dörren brauchdar. Daß sie, wie Liegel angibt, eher abfalle, als sie hinreichend reif ist, und im Regen ausspringe, habe ich hier bisher nicht bemerkt; vielmehr 1861 das Gegentheil angemerkt. Für hiesige Gegend ziehe ich sie der Königspstaume von Tours noch vor, die 1861 abermals auf 3 Bäumen, von 3 verschlebenen Orten bezogen, vor gehöriger Reise absiel.

Der Baum ift start, nicht emfinblich auf Lage und Boben und sehr fruchtbar. Sommerzweige fast gerade, start schmutig, bunkel violett, beschattet an der untern Seite grun, mit Silberhautchen gestedt, start weichhaarig. Blatt groß, stedend, stemlich stadt, oben tahl, unten bunn behaart, runzlig, bunkelgrun, nach Lieget eifdrmig, bei mir mehr elliptisch ober eivall. Blattstiel meistens zweibrüfig. Augen groß, bauchig stumpfsig, wollig, sigen auf mäßig erhobenen, kurzen Trägern mit meistens undeutlicher Mittelrippe.

Anm. Die große Damascene von Tours, welche mit ihr zeitigt, ift mehr oval; bie Johannispflaume weit kleiner und mehr eiformig, mit gang anders geftaltetem

Steine.

Dberbied.

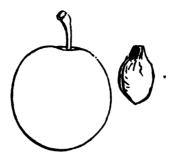

Chrifts Pamascene. \*\* + im 1. Drittel bes Gept.

Seimath und Bortommen: Liegel erhielt bie Frucht von Dittrich 1837 unter obigem Ramen und glaubt bei beren Befdreibung, baß es eine neue Frucht sein werbe. Diese Ansicht wird baburch geanbert. baß er nach heft IV. S. 156 bie erhaltenen Früchte Schwarze Muscateller, Spate ichwarze Damascene, Reine Damascene (Damas fin) von obiger nicht wefentlich verschieben fanb. Mit ber Schwarzen Duscateller fant er wieber nach IV. S. 158 eine von Baumann erhaltene Prune Damasquinée ibentisch. Rach II. S. 273 erhielt er bie Späte schwarze Damascene aus Stalien als Susina grossella piccola. — Ift eine febr fomadbafte, bodit traabare Krucht und muß febr aut jum Dörren taugen. Wenn ich in meiner "Anleitung" von 1852 bie Chrifts Damascene als folecht verwarf, fo ift bas baburch veranlagt, bag ber Rienburger Baum burch ein Verfeben bes Arbeiters bei ber Vereblung ein wilbes Reis muß erhalten haben, baß eine auf bie Befdreibung ziemlich paffenbe Frucht trug. Ginen zweiten Baum brachte ich mit hieber, und biefer hat bie rechte Frucht gebracht. Das Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 221 Rr. 263. Die Synonyme erhellen schon aus Obigem. Die Feine Damascene beschreibt Dittrich II. S. 257. Die Schwarze Mustateller beschreibt Liegel II. S. 227 Rr. 70 und citirt dabei Quintinye Tom. I. p. 224, seruer Duhamel S. 107. Mustirte Damascene mit Synon. Prune de chypre, Prune de Malthe, Christs Handb. S. 735, Pomon. Autsriaca tab. 180, Salzmanns Bomol. S. 110, Dittrich II. S. 281. Die Späte schwarze Damascene beschreibt er II. S. 219 Rr. 90 und citirt Quintin. Tom I. p. 221; Duhamel S. 107; Christs Wörterb. S. 367; Pomon. Austriaca tab. 178; Roisette S. 264, Dittr. II. S. 286 2c. Die Beschreibungen bieser Früchte sind auch ähnlich. Sind sie Jbentitäten, wordber ich meinerseits noch nichts ersafren habe, sowaren ältere Ramen sür obige Frucht da. Da sie indeß nach ben älteren Benemungen leicht mit andern Früchten würde verwechselt werden wir de benennung nach einer Person weniger leicht zu Irrungen Anlaß gibt, so geben wir die Frucht vorerst um so mehr

unter obigem Namen, als Liegel unter ben gedachten Benennungen leicht auch um richtige Früchte kann erhalten haben und man z. B. nach Duhamels Taf. 20 Kr. 3 und 4 wohl glauben mag, daß seine Muskirte Damascene und Späte schwarze Damascene verschieben waren. Bon Krafts beiben Sorten scheint bessen Späte schwarze Damascene am ersten auf obige Frucht zu passen. Das D.D.Cab., Reue Aust., 4. Sect., 1. Lief. gibt von Obiger ziemlich gute, etwas zu hellblaue Abbildung.

Gestalt: ist klein, 12" hoch, fast eben so bid und breit. Gestalt rundlich kurzoval, nach bem Stiele hin häusig etwas stärker abnehmend, am Ropse slach abgerundet; ber stärkste Durchmesser liegt in der Mitte. Die Furche — nach Liegel kaum bemerkbar — war bei mir doch sast immer sehr sichtbar, jedoch breit und slach, drückt den Rücken wenig und theilt gleich. Der kleine Stempelpunkt liegt meistens in der Mitte der Spisse slach, oft jedoch auch etwas mehr nach dem Rücken hin, unter der sich noch ein Weniges erhebenden Spisse der Frucht.

Stiel: nach Liegel bid, 9" lang, war bei mir allermeist fürzer und mäßig ftark, ist behaart, gebogen, wenig rostig.

Haut: did, zähe, geschmadlos, läßt sich abziehen, ist größtentheils schwarzblau, stellenweise mehr violett. Der Duft ist blau und did.

Fleifch: gelblich, glanzenb, schmelzenb, boch nicht weich, saftreich, von febr füßem, gewürzreichen Geschmade.

Der Stein löset sich gut, ist in vollster Reise mit röthlichen Fleisch sasen umgeben, ist nach Liegel 6" hoch (bei mir start 7"), 4 breit, 3 bick, verhältnismäßig bickbackg, nicht sehr rauh, afterkantig; nach der Spize hin ist er elliptisch begrenzt, nach dem Stiele hin macht er eine verjüngte, abgestumpste, ost etwas nach der Bauchseite übergebogene Spize. Der Bauch tritt mehr nach der Spize, der Rücken nach dem Stielende hin etwas hervor, die Rückenkanten sind flach, und die Bauchsuche seicht.

Reifzeit und Rugung: zeitigt gegen Ende August, oft eck Anfangs September, gleich nach ber Gelben Mirabelle. Für die Tafel angenehm und im Hausbalt recht brauchbar-

Der Baum mächst gemäßigt, bilbet eine bicht verzweigte, gut belaubte Krone, und ist sehr fruchtbar. Sommertriebe sast gerade, graubraun, silberhäutig, weich haarig. Blatt klein, stehend, etwas rinnensdrmig (oft nach unten), oben etwes, unten stark behaart, runzlig, bunkelgrun, nach Liegel eisdrmig, auch kurz lanzett sörmig (unser umgekehrt et-lanzettlich), während ich es elliptisch, oft breitelliptisch, einzeln ovaleisdrmig sand. Augen groß, dick, stumpsspie, weiswollig, gedrünzt sixend, abstehend, sixen auf kleinen, niedrigen Trägern.

Anm. Dittrich im Handbuche III. S. 391, wo er Obige ganz nach Liegel beschreibt, sagt noch, baß er sie aus Wilhelmshohe erhielt, und baß bie zugleich reifende Späte schwarze Damascene kleiner und ihr Fleisch mehr trocken sei. Obige tauge sehr zum Borren.

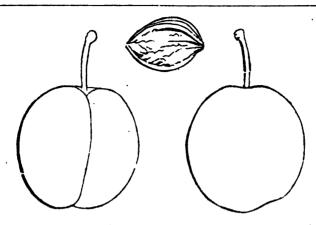

Spater Perdrigon. \*\* Mitte Cept., auch fpater.

Heimath und Bortommen: biese Frucht scheint schon mehrsach, jedoch unter verschiebenen Benennungen verbreitet, benn Liegel besam sie als Spater Perbrigon vom Gartenbirektor Lenns in Sanssouci, als Spate Konigspflaume von Dittrich und als Septemberbamascene von Commanus in Coln.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 128 Rr. 346. Derselbe weist auf die in seinem Psaumenwerse II. S. 229 beschriebene, von der vorliegenden verschiedene Septemberd amascene hin, auch auf Noisette's (vollst. Hob. II. 2. S. 268 Rr. 42). Späte Monsieurpflaume und auf Christ's (vollst. Hom. S. 119) Späten Perdrig on, Perdrigon tardis, den Christ auch im Howd. S. 375 ganz ähnlich, aus Ret abstammend, schieder — und meint Liegel, daß also die Frucht unter den 4 Ramen: Später Perdrig on, Späte Herrenpslaume, Späte Königspslaume und (dem unrichtigen) Septemberd amascene im Unlauf zu sein schiene. — Dochnahl III. S. 127 citirt noch Dittricks, II. S. 286 Späte Königspslaume aus Karis, la Royalo de Paris tardive, und es ist diese, die an Dittrick von Fürst in Frauendorf kam, allerdings der Beschreidung nach von der vorliegenden wenig verschieden, doch besat ich früher von Liegel (oder Dittrick?) unter demselben Ramen eine mehr plattrunde Frucht mit sehr gutem, doch härtlichen Fleische und sehr Houden hat state, die sehr hat schie, die and andere Begetation hatte, wie sie von mir auch im D.D. Cab., Reue Aust. IV. Sect., 4. Lief. von 1867 abgebildet ist, woraus und daß unter dieser Benennung am Ende doch eine andere Frucht erstirt, ich hier ausmers mill. Diese hat Dittrick III. S. 360.

Geftalt: schwach, langlich rund (ovalrund, Liegel), oben flach abgerundet, nach dem Stiele zu etwas mehr abnehmend, was bei nicht ganz reifen Früchten mehr hervortritt. Rücken und Bauch find gleich erhoben; in der Mitte ift sie am breitesten.

\* Meinerseits fand ich die von Dittrich erhaltene Späte Königspflaume von Paris und die Späte Königspflaume von Liegel in der Begetation identisch. Früchte sah ich noch nicht. Die Obige gibt das D.D.Cab., Reue Aust., 4. Sect., 9. Lief. und scheint nach der Abbild. von der oben citirten Späten Königspflaume nicht verschieden.

Die Frucht ist klein, 1" 1" hoch, eben so breit und um 1/2" bider Die Jurche ist kaum sichtbar, brudt ben Ruden wenig und theilt bald gleich, bath ungleich. Im lettern Falle erhebt sich die Bauchseite kurz vor bem Stempelpunkte, so daß die Abrundung nicht ganz eben, sondern wie an d oben ist. Der Stempelpunkt ist fühlbar erhoben, steht slach in der Mitte obenauf.

Stiel: 10"' lang, bunn, behaart, in enger Sohle, etwas vertieft, in ber Mitte ber Arucht.

Saut: bid, gabe, geschmadlos, läßt fic abziehen, von Farbe bunkelblausmit nicht sehr gablreichen feinen golbfarbenen Aunkten. Der Duft ift blau und bid.

Fleisch: weißlichgelb, etwas hartlich, von zudersüßem, sehr eblen Geschmad, welcher noch besser wird, wenn die Frucht am Baume zu schrumpfen beginnt.

Stein: lost sich nicht ganz gut vom Fletsche, ift 7" hoch, 5" breit, 4 bid, hat die von mir gezeichnete Form, die Mittellante des Rüdens ist etwas erhoben, nach unten scharf; die Bauchsurche seicht und breit, ihre Ranten sind flumpf, die Baden rauh, ohne Afterkanten.

Reinfen ofters auch später. — Die Frucht ift, wie Liegel bemerkt, zwar sehr gut, doch wird sie von der Gemeinen Zwetsche verdrägt und das um so nehr, weil sie von der Gemeinen Zwetsche verdrägt und das um so nehr, weil sie von der Gemeinen Zwetsche verdrägt und das um so nehr, weil sie klein und rundlich und blau ist, und dadunch als den blauen Ariechen ähnlich sur Dbstmartt wenig sich eignet. — Christ spricht sich anders aus (gibt aber die Reise spiter an) "hat das Berdienst, daß sie sehr spät zeitigt und Tasel und Rüche versorgt, wenn andere Pflaumen längst vergessen sind, indem sie auch in sehr trocknen und warmen Sommern nie eher als zu Ende October reist und gewöhnlich die Mitte Rovember am Baume hängen bleibt, ehe sie von selbst absäult. Auch zum Trocknen ist sie sehr schäptar und wid gewöhnlich allen Pflaumen vorgezogen, da sie ihre ganze Güte und Wohlgeschmad und volle Süsigseit wie im frischen Zustande beibehält! — wozu ich ein ? sete.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird mittelgroß, ift auch in Reinningen strogend tragbar. — Sommerzweige weichhaarig, duntelbraun, nach dem diden Theile hin graubraun, auf der Schattensette grun. Blätter groß, eirund (eifdemig, D.), stumpf zugespist, oben tahl, unten behaart, seicht doppelt stumpf gesägt. Die Blätter des Tragholzes sind elliptisch ober eifdrmig, nach dem Stiele zu oft mehr als nach vorne verschmalert. Blattstiele turz, die, behaart, bunkelbraun, meist druße.

Bemerkungen: ber Spate Perdrigon macht sich kenntlich burch seine ovalrunde Form, die gegen den Stiel etwas abnimmt, und durch seine blaue Farbe. Die ihm ahnliche, ebenfalls ovalrunde, aber scheckere Septemberdamascene, welche meift früher, oft aber gleichzeitig reift, ift am entgegengesesten Ende, am Ropse etwas verjüngt. Die Italienische Damascene, häusig zu derselben Zeit noch vorhanden, von sehr eblem Geschmach, ist mehr rothblau und stärker gelb punktirt. Die Rorbets Pflaume, ebenfalls sehr spät, ist sehr klein, plattrund und erst im geschrumpsten Zustande genießdar. Blaue Dronet und Lennes blaue Dronet reisen früher und so unterschelden sich noch andere ähnliche blaue Dronet reisen frühere Reise, auch durch vermehrte Erdse, wiele auch durch die kahlen Sommerzweige des Baumes, z. B. Herbstlrieche, Herbstpflaume, Schlehenpflaume u. s. Wuch Lepine hat bei weitem nicht so start behaarte Sommerzweige wie die vorliegende.

\* Fast sollte man meinen, Christ habe die erst neuerer Zeit bekannt gewordene Lepine, die meist nach ihr, in einzelnen Fällen und nach dem Standorte (worauf babet das Meiste ankömmt) auch mit ihr und selbst vor ihr zeitigt, vor sich gehabt, zumal da die Sommerzweige als glatt von ihm beschrieben sind — denn die Lepine hat nur sehr undeutlich wollige Sommerzweige. No. 104. Die Lepine. 1: - II, 2. A; Bahre Dam., blaue Fr. 6: - II, 1. Cb.

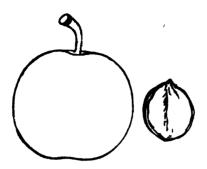

Die Lepine. Faft . unb ++ Dct. Rov.

Heimath und Borkommen: ist neueren wohl belgischen Ursprungs und erhielt ich die Sorte durch die Güte des Herrn Behrens zu Travemünde, weiter herstammend von Papeleu in Belgien, ohne disher Näheres über ihren Ursprung ersahren zu haben. Papeleu sagt im Cataloge von 1854 nur, daß er die Frucht Herrn Lepine verdanke, der muthmaßlich der Erzieher ist. Möchte vielleicht als eine verbesserte Auflage der Norbets-Psaume anzusehen sein; der Baum trägt jährlich und sehr voll, die Frucht hält oft dis Ende October am Baume, löset sich, gut reif, völlig vom Steine, hat süßes sestes, zweischenartiges Fleisch und taugt sehr zum Welken.

Literatur und Synonyme: ift bisher noch nicht genauer beschrieben. Siehe über fie Monatsschr. II. S. 410 Nr. 340 turze Augaben. Das D.D.Cab., Reue Aust. 4. Sect., 2. Lief. gibt ziemlich gute, nur nach bem Siel etwas zu start abnehmende Abbildung. Eine obiger sehr ähnliche Frucht, die ich aus Stitingen als Suße Krieche erhielt, zum Welken gerühntt, reifte etwas früher und scheint beren Baum zwergartig zu wachsen.

Gestalt: Frucht oft ziemlich klein, in guten Jahren fast mittelgroß; 1859 (Jahr heiß und sehr dürr) hatten die Früchte auf dem klettevoll sitzenden Baume kaum über 1" Durchmesser; 1860 waren sie von obiger Größe, 1" 3" hoch und breit, 1" weniger dick. Die Form ist rund, an beiden Enden, am meisten am Kopse, gedrückt, die größte Breite in der Mitte liegend. Manche sind etwas breiter als hoch. Die flache Furche theilt ziemlich gleich. Der große Stempelpunkt liegt auf der Mitte der Frucht in weiter, ziemlich tieser Senkung.

Stiel: turz, bid, häufig rostssedig, meistentheils gekrümmt, behaart, sit in ziemlich tiefer Höhle. Haut: zähe, ziemlich fein, abziehbar, wenig fäuerlich, ist in ber Reife schwarzblau. Der Duft ist leicht und hellblau. Feine golbartige Punkte sind ziemlich zahlreich über die Frucht zerstreut.

Fleisch: grünlich, fest, vom Steine ablösig, ber Geschmad ift vor rechter Reise etwas herbe, in voller Reise fast susweinig, ähnlich ben Geschmade ber Hauszwetsche.

Stein: ablösig, 7" hoch, 5 breit, 4 bid, bidbadig, afterkantig, von Form oval. Bauchfurche schmal, Rüdenkanten breit und flumps. Er ist oben ein Wenig zu groß gerathen.

Reifzeit und Nutung: zeitigt erst spät im October nach der Hauszwetsche, scheint nach dem Ergebnisse des kalten Jahres 1860, wenn man sie lange genug hängen läßt, selbst in meiner Gegend jährlich schmackhaft zu werden und für die Tafel angenehm zu sein und ist zum Trocknen werthvoll, wo der Baum auch in den Jahren, in welchen die Hauszwetsche seiert, guten Ertrag geben wird. Getrocknet sand ich sie Bauszwetsche, nur die Haus gesocht nicht ganz so seine füßer als die Hauszwetsche, nur die Haut gesocht nicht ganz so seine. Papeleu sührt an, Herr Lepine habe ihm geschrieben, die Frucht, etwas kleiner als die Reineclaude verte, schwarz, rund, sei die beste zur Bereitung von Prünellen, die Zweige brechen unter der Last der Früchte nicht, die der Baum jährlich bringe, der auch durch späte Fröste nicht leide, die Reise der Frucht salle in den November und gut gebrochen halte diese sich die bis in den December.

Der Baum wird nach Herrn Lepines Nachricht mäßig groß, wächst jedoch in der Baumschule rasch und auch ein auf die Herrenpstaume gesetzter Probezweig erlangte in 4 Jahren ansehnliche Größe. Sommerzweige dünn, wie die der Mirabellen, gerade, braun, auf der obern Seite stark silberhäutig, kurz behaart, und dadurch wie durch das Silberhäutigen ziemlich grau von Ansehen. Blatt fast flach, klein, runzlig, bunkelgrün, seicht gezahnt, von Form elliptisch, oft etwas mehr zuger rundet, unten stark, oben einzeln behaart. Blattstiel hat Drüsen. Augen konisch, spiz, abstehend, sizen auf slachen, wenig gerippten Trägern.

Anm. Die Norbertspflaume ist merklich lleiner. Die Biolette Octoberpflaume ist nicht schwarzblau, mehr roth und beren Baum lange nicht so wuchshaft, auch nicht so bornig als ber ber Obigen, bie sich unter ben späteren blauen Pflaumes besonders burch ihren Buchs kenntlich macht. Die herbstpflaume ist sehr ähnlich auch ablösig, ber Baum wächst aber anders und hat kable Triebe.

In Beziehung auf die Anmerkung auf S. 434 bemerke ich, daß Jahns Lepine, welche ich auch erhielt, möglich eine andere Frucht ist, als meine. Sie reiste mit zweimal früher, hat allerdings wenig behaarte Triede und die Augen sind länger und spisser als an meiner Sorte, die sicher die rechte ist. Indes bemerke ist, auß die Triede meiner Lepine jett, Ende October, auch nicht mehr so kant find als Ansangs September. Nächstes Jahr erhalte ich von beiden wohl auf bemselben Zweige Früchte.

No. 105. Hofingers Mirabelle. 1: — II, 2. B.; Wahre Dam., rothe Fr. 6: — II, 2. C. s.



Hofingers Mirabelle. Liegel \*\* † Anf. Aug., oft fpater.

Heimath und Vorkommen: Liegel fand sie im Garten bes Pfarrers Hosinger in St. Peter bei Braunau am Inn. Die Frucht ist zwar klein, boch von Geschmack sehr vorzüglich, zudersüß und ber Baum beweist sich auch ziemlich tragbar, so baß sie bem Liebhaber guter Psaumen empsohlen werben kann.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb sie II. S. 234 Rr. 68 unter bem Ramen Hofingers Rothe Mirabelle. Er bemerkt, baß Dittrich mahrscheinlich bieselbe Frucht als Rother Spilling in seinem Handb. II. S. 258 beschrieben habe. Dittrich hat Obige III. S. 395.

Gestalt: eiförmig (oval, D.), fast etwas eirund (eiförmig, D.), kaum merklich nach bem Stiele zu abnehmend, im letten Drittel ober in der oberen Hälfte nach dem Stempelpunkte hin am breitesten. Die Furche ist nur wenig bemerklich; der Stempelpunkt steht in einer kleinen runden Vertiesung. Die Frucht ist klein, noch etwas kleiner als die Gelbe Mirabelle, hat nach Liegel 11" Höhe, fast 10 in der Dicke und sast ebensoviel in der Breite, doch wird sie in meinem Garten, wie die meisten Pstaumen, etwas größer, als er angibt.

Stiel: bunn, 7" lang, behaart, roftig gefledt, in enger und feichter Soble.

Haut: bunn, leicht abziehbar, läßt sich aber auch mitgenießen, ba sie nicht sauer schmeckt. Die Farbe ist bräunlich roth, an ber Sonnenseite grau punktirt; ber Duft ist bunn, blaulich-weiß, so baß sie am Baume bunkelviolett aussieht.

Fleisch: grunlichgelb, weich, faftig, zuderfüß, recht angenehm.

Stein: völlig löslich, wenn bie Frucht gut ausgereift ift. Er hat bie von mir gezeichnete Form und Größe; bie Rudenkanten find ftark ausgebogen, die Mittelkante ift etwas erhöht, die Bauchfurche ift weit und feicht, die Backen sind rauh.

Reife und Nugung: die Frucht zeitigt nach Liegel geger das Ende des Juli mit der Johannispstaume gleichzeitig, doch reift auch lettere in Meiningen später, in der Regel um Mitte August, and die vorliegende wurde schon einige Mal erst Ansangs September reis. — Sehr ähnlich ist ihr die bei uns sehr beliebte sogenannte Spitysslaume. Bechstein hat diese als eine besondere, sich aus ihrem Steine wieder ächt fortpstanzende Art unterschieden und Prunusoxycarpa genannt, nach der nach dem Stiele zu etwas spitzigen Gestalt der Frucht, nicht etwa nach dem Geschmade, der nichts Säuerliches hat. Auch die Begetation beider Bäume zeigt viel Uebereinstimmung, doch wird die Spitzpstaume später reif und ihr Geschmad ist weniger süs. — Aehnlich der vorliegenden sind auch die Rothe Mirabelle und der Rothe Perdrigon, beides in guten Jahren recht wohlschmedende Früchte, doch reisen beide später und die Bäume derselben haben kable Sommerzweige.

Eigenschaften bes Baumes: ber Wuchs besselben ist nicht stark, boch ist mein Baum bereits ziemlich groß geworden, er hat, wie ihn Liegel schilbert, ein buschigtes, verwildertes Ansehen, doch sehlen ihm die Stacheln, die er in der Jugend haben soll. — Die Sommerzweige sind braunroth, silberhäutig, sein weichhaarig. Die Blätter sind mittelgroß, eisörmig (oval. D.), kurz und stumpfzugespist, am Sommerzweige 2½ breit, 2½ lang, am Tragholze meist etwas kleiner und die größte Breite liegt östers in der vordern Hälfte, sie sind siemlich stark sein behaart, nicht stark runzelig, doch ziemlich stark gerippt, etwas rinnensörmig oder slach, meist an den Stielen wagrecht stehend. Die Stiele sind ziemlich stark, ½ lang, seinbehaart, oder seits geröthet, mit 1—2 Drüschen.

No. 106. Rothes Tanbenberg. 1: - II, 2. B.; Bahre Dam., rothe Fr. 6: - II, 2.Cb.

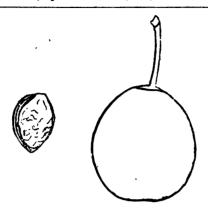

Rothes Taubenherz. Fast \* \* Anf. Aug.

Heimath und Vorkommen: Liegel bemerkt nicht, woher er biese Frucht habe und sagt nur, bas Christs Handbuch S. 734 und Wörterbuch S. 378 biese Frucht kurz anzusühren scheine. Ift eine recht gute Frühpstaume, beren Baum sehr reich trägt. — Das Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel II. S. 236 Ar. 338 Rothes Taubenherz, Coeur de Pigeon, Dittrich III. S. 397.

Gestalt: klein, 1" hoch, 1/2" weniger breit und bid. Ich hatte sie, freilich bei mäßigem Tragen bes Baumes, von obiger Größe. Gestalt nach Liegel umgekehrt kurzeiförmig, so daß sie nach dem Stiele etwas stärker abnimmt. Bei meinen Früchten war das stärkere Abnehmen nach dem Stiele nicht gerade vorherrschend, oft kaum bemerklich, und stellten viele Früchte sich fast rund dar oder waren selbst oval, nach beisden Seiten abnehmend, 11/2" höher als breit. Furche fehlt häusig und wird nur durch eine Linie bezeichnet, so daß der Rücken saft gar nicht gedrückt ist. Der Stempelpunkt sist unvertieft in der Mitte des Kopfes.

Stiel: 6" lang, bei mir öfter etwas langer, ift wenig roftig, gerabe, bunn, turg behaart und sitt fast nicht vertieft.

Farbe ber dünnen, etwas burchsichtigen, fauerlichen, leicht abziehbaren Haut ist lichtbraun, mit Spuren von grünlichen Fleden. Beißgrauliche, bunkelroth eingefaßte Punkte sind mäßig vertheilt. Der Duft ift bunn und hellbläulich. Das Fleisch ift gelblich, zart, ziemlich confistent, von sehr ange nehmem, sugen, burch etwas feine Saure gewürzten Geschmade.

Der Stein löset sich gut vom Fleische, ist 7—8" hoch, 5—6 breit, gegen 4 bid; die ganz turz vorgeschobene Stielspitze weggebacht ift er spitz eiförmig, welche Form etwas burch merkliches Erheben ber Rückentanten nach dem Stiele hin entstellt wird. Backen ziemlich bid und rauh; Bauchsurche breit, etwas zackig, Rückenkanten stark, die Mittele kante erhebt sich scharf etwas und erweitert sich nach dem Stielende hin.

Reifzeit unb Nutung: zeitigt mit ber Bunten Frühpstaume, wenige Tage vor der Königspstaume von Tours, etwas nach der Johannispstaume und Rothen Frühdamascene im ersten Drittel des August. Für den frischen Genuß und den Markt. Nach Beschaffenheit des Fleisches dürfte sie sich auch gut trocknen lassen. Für den frischen Genuß mag man sie der Bunten Frühpstaume fast etwas vorziehen, da der Stein ablösig ist; sie hat indeß den Fehler, daß in häusigem Regen die Frückte vor der beginnenden Reise gern aufspringen und faulen. Der Geschmack ist fast angenehmer als der Kothen Frühdamascene, und ziehe ich beide der Johannispstaume in hiesiger Gegend entschieden vor

Der Baum hat gemäßigten Wuchs, ist nach Liegel kenntlich durch seine hellgrünen, stark hängenden Blätter und trägt strokend, welche große Fruchtbarkeit sich auch bei mir bestätigte. Sommerzweige ziemlich dunn, fast gerade, hellbraun oder schmutzig gelblichbraun, sein weichhaarig, stark silberhäutig. Die Blätter sind mäßig groß, bei mir bessonders nur am Fruchtholze hängend, fast slach, nach Liegel behaart und von Form breitoval mit kurzer, aufgesetzter Spike, bei mir oben unde haart, und nur theils von der angegebenen Form, häusiger dagegen umgekehrt breitsörmig. Augen gedrängt stehend, kurz, dick, stumpsipik, weißlich angelausen, abstehend. Augenträger mäßig hoch, kurz gerippt.

Anm. Bon ber Rothen Mirabelle, die auch etwas später zeitigt, und ber gleichzeitig reisenben Bunten Frühpflaume unterscheibet sie sich schon durch die behaarten Triebe des Baums und von letzterer auch durch Ablösigkeit des Steins. Die Rothe Mirabelle nimmt auch mehr nach der Spite stärker ab. Die nur einige Tage früher zeitigende Rothe Frühdamascene wird merklich blauer, ebenso die noch ein paar Tage früher zeitigende Freudenberger Frühpflaume.

Oberbied.

No. 107. Frühe Königspffaume. 1: — II, 2. B.; Wahre Dam., rothe Fr. 6: — II, 2. B b.

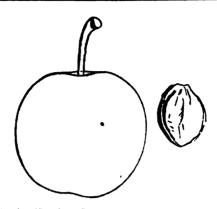

Frühe Königspflaume. \*\* 1/2 Aug.

Heimath und Vorkommen: biese sehr gute frühe Frucht, bie mit vorzüglichem Geschmack reiche Tragbarkeit vereint, erzog Liegel aus bem Steine ber Königspflaume. Sie ist ber Mutterfrucht ziemlich ähnslich, etwas kleiner, zeitigt aber noch vor ber Königspflaume, eben nach ber Königspflaume von Tours und ber Herrenpflaume und übertrifft bie Mutterfrucht an Süßigkeit. Mein Reis habe ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb fie nur erst turz in ber Monatsschrift 1856 S. 411 unter Rr. 418. Ift nicht zu verwechseln mit ber Rititaer frühen Konigspflaume Rr. 241.

Gestalt: mittelgroß, 15—16" hoch, 1/2" weniger breit als hoch, und kaum weniger bid. Form fast rund, am Stiele merklich gebrückt, am Stempelpunkte weniger. Rücken und Bauch sind ziemlich gleichmäßig ausgebogen. Die slache Furche theilt ungleich. Der seine Stempelpunkt sitt etwas nach bem Rücken hin, in oft weitem, meist jedoch nicht starkem Grübchen.

Stiel: mittelgroß, 7" lang, wenig rostsledig, behaart, sist in weiter, ziemlich tiefer Höhle, beren Rand nach bem Rüden hin stärker abfällt.

Haut: fein, ziemlich abziehbar, nur etwas sauerlich. Farbe braun ober bunkelbraun, mit sast schwarzblauen Stellen an der Sonnenseite, und wenigen ziemlich starken goldartigen Fleckhen und Punkten. Der Duft ist blau und bick.

Das Fleisch ift fast golbgelb, zart, von merklich füßem, burch feine angenehme Saure gehobenen, aromatischen Geschmade.

Der Stein ist ganz ablösig, 7" hoch, 5 breit, stark 3 bic, ranhbackig und bilbet ein oft stark zum Eliptischen neigendes Oval, an dem die Bauchseite nach der Stielspisse sich etwas einzieht, während der Ruden baselbst etwas stärker vortritt. Die Backen sind mäßig erhoben, ziemlich rauh, mit mehreren Afterkanten, von denen die stärkte dis zur Spisse des Steins fortläuft. Bauchsurche ziemlich stark, Rückenkanten breit und flach, mit starken Seitensurchen. Die Mittelkante tritt nur wenig, doch etwas scharf vor.

Reifzeit und Nugung: zeitigt 1/2 August, noch vor der Königspssamascene. Ist eine schätzbare Taselfrucht, die allgemeiner bekannt zu werden verdient, zumal der Stein ganz ablösig ist. Uebertrifft an Güte wohl noch die Durchsichtige, die zwar süß, aber vom Steine nicht ablösig ist, und trot ihres Namens in manchen Jahren eine zu dicke Haut hat, so daß man diese nicht mit genießen kann.

Der Baum mächst gut und ist nach Liegel sehr reichlich tragbar, was meine Probezweige bereits bestätigten. Sommertriebe ziemlich stark, nur etwas stusig, behaart, braunroth, fast nicht silberhäutig gesteckt. Blatt mittelgroß, unten am Zweige groß und elliptisch, fast breitlanzettlich, mitten am Zweige mehr ei-oval, fast slach ausgebreitet, runzlig, matt-glänzend, oben nicht, unten start behaart. Blattstiel hat meistens nicht starke Drüsen. Augen bauchig, kurz stumpsspie, etwas abstehend, sigen auf wenig vorstehenden, fast nicht gerippten Trägern.

Oberbied.

No. 108. Procureur. 1: — II, 2, B.; Wahre Dam., rothe Fr. 6: — II, 2. B b.

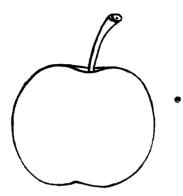

Frocureur. \* \* Enbe Aug.

Heimath und Borkommen: biese recht schähder Frucht erhielt Liegel von herrn Dochnahl, noch aus Reuftabt an ber haarbt, ber in seinem Führer babei bemerkt: Frankreich 1851. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 185 Rr. 149 unter obigem Ramen. Dochnahl im Führer nennt sie Platte hellrothe Königspslaume, und ware ber Rame Platte Königspslaume auch ganz passenb.

Gestalt: mehr als mittelgroß, 1" 5" bid, etwas weniger breit und 1" weniger hoch. Größe ziemlich die der Großen Reineclaude, aber stärker plattgedrückt, oben und unten fast gleichförmig platt, größte Breite in der Mitte. Rücken und Bauch gleich erhoben. Furche slach, theilt theils gleich, theils ungleich. Der Stempelpunkt liegt auf der Spike in einer tiesen, spaltartigen Senkung.

Stiel: nach Liegel 4" lang, bei mir 6", ist behaart und fist in tiefer Hoble.

Farbe ber abziehbaren, ziemlich feinen, nicht fäuerlichen Haut ift nach Liegel hellroth und wurde bei mir an ben starken Sonnenstellen ziemlich bunkel, fast etwas schwärzlich roth, die Färbung blieb aber im Ganzen eine sehr schöne und freundliche. Feine goldartige Punkte sind häufig. — Der Duft ist bunn und weißbläulich.

Das Fleisch ift hellgelb, hartlich, saftreich, nach Liegel von zuderfüßem, belikaten Geschmad, ber bei mir wenigstens noch recht fuß und sehr angenehm war, mit etwas seiner Saure gemischt. Der Stein, bessen Darstellung bei Ansertigung bes Holzschnittes oben übersehen ist, ist umgekehrt ei-oval, die Rückenkanten über diese Form nach dem Stielende hin etwas erhoben, dickbackig, rauh, etwas afterkantig; Rückenkanten stumps, bilden eine breite Fläche; Bauchsuche etwas verwachsen. Er ist nach Liegel gut ablösig, war es in dem napkalten Sommer 1860 bei mir jedoch gar nicht.

Reifzeit und Nutung: zeitigt gegen Enbe August, balb nach ber Königspflaumst von Tours, mit ber Rothen Kaiserpslaume, Rothen Zwetsche, Weißen Jungsernpslaume 2c. Für Tasel und Markt und wohl auch im Haushalte brauchbar. Ist in meiner Gegend weit besser als die Königspslaume von Tours.

Der Baum wächst in ber Baumschule rasch, hat aber nach Liegel balb nur gemäßigten Trieb und scheint fruchtbar zu sein. Triebe etwas stusig, sein behaart (stellenweise in ber Mitte ber Triebe kahl), an der Sonnenseite dunkel violettbraun, mit Silberhäutchen unten gesteckt. Blatt groß, oben unbehaart, ziemlich slach, runzlig, nach Liegel oval, oben spiz, nach meiner Wahrnehmung theils breitelliptisch, theils oval, die größte Breite in der Mitte. Blattstiel hat gelbe, vom Blatte entfernte Drilfen. Augen dich, abstehend; Augenträger kurz gerippt.

Anm. Ift ahnlich ber Bioletten Reineclaube, aber burch bie ftart platige brudte Form tenntlich.

Dberbied

No. 109. **Lucas Rönigspffanme.** 1: — II, 2. B.; Wahre Dam., rothe Fr. 6: — II, 2. A b.

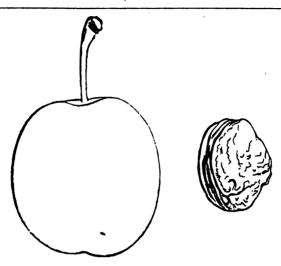

Pucas Konigspflaume. \*\* Anf. Sept.

Heimath und Borkommen: biese sehr gute Frucht, welche Liegel IV. S. 53 als sechsten zu pstanzenden Baum aufführt, wenu Jemand nur Raum für sechs Pstaumenbäume hätte, erzog Liegel aus dem Steine der Königspstaume von Tours und benannte sie nach Hrn. Garten-Inspektor Lucas. Berdient alle Anstanzung. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 37 Rr. 141 unter obigem Ramen. Rommt sonft noch nicht vor.

Gestalt: 11/3" hoch, 1" weniger bick und meistens eben so breit als bick. Manche Früchte waren zum Theil noch etwas größer. Form vor der Zeitigung großentheils eiförmig, in der Zeitigung mehr oval, am Stiele merklich, am Stempelpunkte oft nicht viel weniger gedrückt, die slache Furche theilt ungleich. Der Stempelpunkt liegt meistens in einer seichten Vertiefung, selten ganz auf der Spize, aber doch meistens in der Mitte der Frucht.

Stiel: 10" lang, ziemlich bid, rostig, sehr kurz behaart, sitt in tiefer, weiter Höhlung in ber Mitte ber Frucht.

Farbe ber bunnen, etwas fäuerlichen, leicht abziehbaren Saut ift

blauroth, an der Sonnenseite ziemlich bunkelblau. Feine gelbliche Puntte find zahlreich.

Das Fleisch ift hellgelb, fast golbgelb, saftreich, nach Liegel von süßem, erhabenen Geschmade, ber indeß bei mir wenigstens in kalten Jahren, ja selbst in dem warmen Sommer 1861, zu säuerlich und bei vollster Reise zu gewürzlos war.

Der Stein ist nach Liegel nicht gut ablöslich und war es 1860 und 1861 bei mir gar nicht. Er ist 9, selbst 10" lang, 7—8" breit, 5 bid (Liegel giebt die Dimensionen zu 9, 6 und 4 an), oval, an ber Spitze abgerundet, mit einer Spur von Spitze, am Stielende merklich abgestumpst, Baden ziemlich did, sehr rauh, afterkantig, Rüdenkanten stark und breit, Mittelkante erhebt sich stark und wird schaff. Bauchsuche breit und seicht. Er ist im Holzschnitte oben ein Wenig zu groß gerathen.

Reifzeit und Rugung: zeitigt Anfangs September, taum etwas vor ber Großen Reineclaube. Für Tafel und Markt.

Der Baum hat fräftigen Wuchs, erhebt seine Zweige in spitzen Winkeln und ist sehr tragbar, was sich auch bei mir bereits bestätigte. Sommertriebe lang, gerade, dunkelbraun, sast violettbraun, unterseits grün, nach Liegel kurz weichhaarig, bisweilen sast kahl (ich sand sie am Baumschulenbaume ganz kahl),\* silberhäutig gesteckt. Blatt groß, dunkelgrün, stach ausgebreitet, etwas hängend, nach Liegel behaart und eiförmig, während ich es oben unbehaart und von Gestalt breitelliptisch, oft eioval sinde. Augen bauchig, spitz, etwas abstehend (nach Liegel stehend), Augenträger hoch, start gerippt und namentlich die Mittelrippe lang.

Anm. Bon ber nur einige Tage früher zeitigenben Königspstaume und mehreren bieser ähnlichen ober von berselben entsprungenen Früchten unterscheibet sie sich burch mehr Größe und die ovale Form, sowie die oft tahlen Ariebe. Die Diamantpstaume und Coopers große rothe Pstaume, die nur wenig später zeitigen, übertressen sie mieder noch an Größe, sind schwarzblau und hat die Diamantpstaume auch behaarte Ariebe.

Dberbied.

<sup>\*</sup> In der Nebersicht der Pflaumen heft IV. S. 64 hat Liegel auch die Frucht zu den rothen Damascenen mit unbehaarten Trieben geset, während sie im System IV. S. 37 II. 2 B classissische ist. Da die karzeren Zweige am tragdaren Baume völlig kurz behaart sind, wird die Frucht doch wohl füglicher zu den Bahren Damascenen gerechnet.

No. 110. Ben Mons Königspffaume. 1: — II, 2 B.; Wahre Dam., rothe Fr. 6: — II, 2, B b.

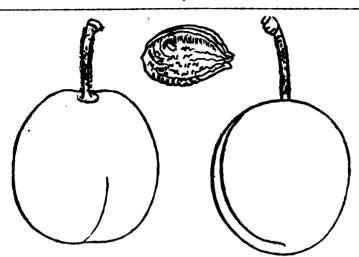

Fan Mons Sonigspflaume. \* Enbe Mug. ober Anf. Cept.

heimath und Borkommen: sie ist unbestimmter herkunft; van Mons war ihr Berbreiter und nannte sie Roinvolaude rouge, aber man weiß nicht, ob er sie erzogen, ober anberswoher bekommen hat.

Literatur und Synonyme: Liegel beforieb fie als Rothe Reine claube III. S. 134 Rr. 35. Er erhielt fie von van houtte in Gent, auch von Oberbied und bezeichnet fie als eine neue Frucht von van Mons, aber er hebt hervor, daß fie feine Reineclaube und auch feine mahre Damascene fei. — In Bel-gifchen Berzeichniffen finbet man auch eine Roinoclaude rouge, van Mons, B. in bem von Papeleu, auch in bem Bilvorber Cataloge. Sie heißt in letterem p. B. in dem von Bapeten, and in vent discovered discovered; das lettere Bort Beine claude rouge de van Mons, Beine nova (Berré); das lettere Bort de Cament has Damons Berré: foll mahricheinlich die Bezugsquelle bebeuten, ober baß fie Jemand des Ramens Borré: Roin o nova neunt. Die Frucht wird als groß, oval, roth, I. R. im Sept. reifend bezeichnet und ist jedenfalls die hier vorliegende Sorte. — Dobnabl bat fie im Keinste und is seinem an ne Ronig spflaume genannt, was ich bei ihrer Aegnsichkeit mit andern Königspflaumen nicht unpassen sinde, und nach dem, was Liegel selbst über sie sagte, auch oben zur Ueberschrift wählte. — Im Rouener Bulletin ift von Tougard S. 177 eine Pruvo van Mons beschrieben und abgebildet, welche aber nach ihrer Schilberung, baß fie in Allem ber Beinoclaude ordinaire, dite Verte-Bonne gleiche und Enbe Aug. ober Anf. Sept. reife, nur die mir ebenfalls betannte vom Steine noch mehr als die gewöhnliche Reineclaube unlösliche Ban Rons Reines claube ift. — Sanz dieselbe Blaume erhielt sich vor etwa 10 Jahren aus Beimar als Lawrences Early. - Der Londoner Catalog enthalt eine Lawrences mit bem Syn. Lawrences Early und foilbert fie giemlich übereinftimmend mit der porliegenden als roth, oval, mittelgroß, mit abloslichem Steine, II. R., Mitte Aug, reifend. Es scheint inbessen mehrere Lawrences Pflaumen zu geben und es fragt fich immer nod, ob biefer Rame ber bier porliegenben Liegel'iden Rothen Reineclaube jutommt. Denn 1. ift nicht abzuseben, warum bieselbe nebenbei Early genannt wirb, 2. bekam Oberbied (Anl. S. 468) von Booth als Lawrences frühe rothe Pflaume gerabe eine mit der Rothen Rectarine zeitigende, also sehr frühe, aber schlechte grüngelde, rothmarmoriste mittelgroße Frucht, 3. hat Downing S. 280 unter dem Ramen Lawrences Favourite, Lawrences Gage eine in Amerika erzogene, rundliche, gelbichgrüne, bräunlich gestedte und roth punktirte in Mitte des Aug. reisende Pflaume I. R. beschrieden, die nicht wohl die Sorte des Lond. Catal. sein kann und wohl auch schwerlich, trot ihrer gleichzeitigen Reise die vorliegende ist, wehhalb man also von einer Anwendung des Ramens Lawrence auf unsere Pflaume vorerst Umgang nehmen muß. Die Frucht ist indessen bei ihrer etwas länglichen Sesalt einer Keinerlaube wirklich wenig ähnlich, stimmt übeigens gut mit Liegels Beschreibung der Rothen Reineclaube, wie sie hier folgt:

Gestalt: ovul (mein eisbrmig), oben abgeplattet, nach dem Stiele zu versängt stumps, Rücken und Bauch ziemlich gleich erhoben, die Breite in der Mitte — doch sinde ich sie auch oft etwas unterhalb der Mitte nach dem Stiele zu, wie meine Zeichnung es vorstellt. — Die Zurche drückt den Auchen stark slach und theilt ziemlich gleich. Der Stempelpunkt liegt oben in der Mitte slach. Die Frucht ist groß, 11/2" hoch, 1" 5" die, und 1" 4" breit.

Stiel: 10" lang, bid, ftart behaart, roftig in weiter tiefer Soble.

haut: hellbraunroth mit trüben gelben Stellen und einzelnen weißgrauen Puntten. Der Duft ift bid und weißblaulich. Die haut felbst ift bid, leicht abziehbar.

Fleisch: weißgelb, saftig, strahlig, weich, von ganz füßem erhabenen Geschmad — boch nur in guten Sommern; in kuhlen Jahrgangen ift er oft matt.

Stein: nicht volltommen löslich, 10" hoch, 6" breit, 5" bid, von Form wie auf der Zeichnung, oben mit einer Spur von Spitze, Rücken etwas mehr erhoben und stumpf, Bauchfurche tief, Baden rauh, Breite in der Mitte. Im Sommer 1859 war der Stein gegen andere Jahre leicht löslich.

Reife und Rugung: die Frucht reift im letten Drittel des August, so auch 1859; früher hatte ich sie ofters auch erst zu Anf. des Sept. — Dieselbe ist immer recht schon, eine Zierde der Obsischale, freilich ist sie aber nur in warmen Sommern wirklich gut, doch tadelt Liegel an ihr das weiche Fleisch und den nicht gang loblichen Stein, über welche Fehler man übrigens bei großen Früchten schon eher hinwegsehen kann.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe ift in Meiningen schwachmig, auch litt berfelbe mehr als andere Gorten in talten Bintern, er ift aber sein fruchtbar. — Sommerzweige rothbraun, behaart. Blätter groß, meist elliptisch, boch auch verlehrt eirund (verfehrt eistrmig, D.), nach dem Stiele zu start telliformig, Mit langauslausender Spige, unterhalb behaart, groß, oft boppelt flumpf gestat; Blatistiele behaart, meist geröthet und mit 2 Orksen besetzt.

Bemerkungen: die Rothe Reineclaube, sagt Liegel, ist kenntlich durch ihre sowache lichtrothe Farbe und carakterschisch durch einen kleinen Ring des Stiels bei der Stielhoble. — Dies ist so zu verstehen, daß die Stielhoble etwas erweitertist und der Stielhoble etwas erweitertist und der Stielhoble etwas erweitertist und der Stielhoble um den Stiel bildet. Shar akteristische modurch sich eine ringsdrunge döhle um den Stiel bildet. Charakteristische fauch der farke behaarte Stiel, durch welchen, wie durch ihre lichtrothe Farbe sie sich besonders von der mit ihr gleichzeltig reisenden aber bestern Braunauer Königspstaume unterschelbet. Sahn.

\* Rach noch unvollsommenen Früchten, die ich 1860 erhielt, ift Lawrences Favourite eine grüne Frucht, mithin von obiger verschieben. Obige ist im D. Obste Cab. Reue Aust. 4. Sect. 8. Lief. ziemlich gut abgebildet.

Nr. 111. Pring von Bales. 1: — II, 2. B.; Bahre Damascene, rothe Frischt. 6: — II, 2. A b.



Pring von Wales. Liegel \* † 2/2 Sept.

Heimath und Bortommen: sie ist schon ihrem Namen nach eine englische Frucht. Der Catalog ber königl. Baumschule in Vilvorde für 1856/57 zählt sie unter ben von bieser Anstalt neu aus England und Amerika eingeführten Arten auf, und zwar als Prince of Wales (Chapmann), wonach letzterer ber Erzieher ober Berbreiter sein würbe.

— Liegel bekam sie von Hrn. Heinrich Behrens in Lübeck, von welchem auch ich das Reis erhielt.

Literaturund Synonyme: Liegel IV. S. 42 Rr. 234: Pring von Wales, Pring o of Wales. Er bezeichnet sie im Eingang als eine start mittelgroße, bläulicherothe, plattrunde Damgscene ersten Kanges und lieserte auch die weitere Beschreibung, die mit der solgenden von mir selbst entworsenen im Wesentlichen übereinstimmt. — Der Vilvorder Eat. schilder sie eine Aarietät sei, ebenso gesormt und gesärbt, I. Kanges, im Sept. reis. Die belgischen Annales VII. S. 7 geben Abbildung und führen als Erzieher Mr. Chapmann in England an, so wie als Synon. Prince de Gallis. Die Abbildung ist saft so groß als obige Figur, doch am Stiel und Kopf stärler gedrück, breiter als hoch. Londe Satal. Supplement S. 26 mit dem Beisate Chapmanns, den auch Hogg im Manuale S. 200 hat. Downing hat sie nicht.

Gestalt: auf ber Bauchseite betrachtet ziemlich eiförmig (oval, D.) an beiben Enden gleichförmig abgestumpst, auf der Rückenseite erscheint sie etwas eirund (eiförmig, D.) und ungleich in der Form, weil die Furche nach dem Stempelpunkte hin etwas brückt und ungleich theilt. Die Frucht ist, wie ich sie in Meiningen erzog, groß, auf der höheren

Seite 1" 10" hoch, ebenso bid und 1" weniger breit. Liegel hat sie nur mittelgroß, 1" 4" hoch, 1"  $4^{1}/_{3}$ " breit und bid beschrieben, sagt aber, daß sie oft mehr als mittelgroß werde. — Der Stempelpunkt ift ziemtlich groß, braun, steht obenauf in der Mitte nur sehr wenig vertiest.

Stiel: ziemlich ftart, 4-6" lang, behaart, grun, braunberoftet,

in einer ziemitch tiefen, weitausgeschweiften Sohle fiebend.

Saut: etwas kark, abziehbar, von Farbe bläulichroth, auf der Schaftenseite schimmert etwas Gekbliches durch; in dem dunkleren Roth bee Sommenseite sind braungelbe, fast goldsarbene, seine und stäcker Punkte, stellenweise sehr zahlreich zu bemerken und das hie und da erkundare hellere Roth wird durch dunklere Fleckhen ziemlich dunt. Der Dust ist bläulich nud bünn.

Fleisch: schwach goldgelb, strahlig, hartlich, sehr saftreich, und vontiehneblem zwetschenartigen Geschmad, nur um den Stein etwas sauer.

Stein: leiber unsöslich, boch könnte es in günstigeren Sommern vielleicht anders sein, nach Liegel und ben Annales jedoch ebenfalls nicht gut löslich, was den Werth dieser schönen und wohlschmeckenden Fruckt wenigstens so weit herabsetzt, daß der I. Rang ihr nicht gebührt. Da Stein hat die obengezeichnete Größe und Form, die Rückenkanten sud sehr erweitert, die Mittelkante ist stark ausgebogen und scharf, die Bauchsuche seicht, die Kanten derselben sind scharf, die Backen schwach afterkantig und etwas rauh.

Reife und Rugung: sie reifte selbst 1860, wie es auch Liegel von ihr angibt, im 2. Drittel bes Sept., in wärmeren Jahren burste bie Reise hiernach etwas früher sein.

Eigenschaften bes Baumes: er wächst, wie auch die Anvales bemerken, sehr kräftig und beweist sich schon in der Jugend reichlich tragbar, wie Liegel und die Obstverzeichnisse ihn schilbern. Seine Sow mertriede sind oben violettroth, nach unten braun mit Gran gesprenkt ober stellenweise silberhäutig, behaart. Blätter groß, breit einne (eisörmig, D.), kurz und stumpf zugespitzt, grob- oft doppeltgekerbt, siewlich runzlig, oberhalb meist kahl, unten dicht behaakt, meist wellenswist ober halbspiralfdrmig gebogen. Stiel behaart, ohne Drüsen, doch sinden sich kleine disweilen am Grunde des Blattes. Am Fruchtholze sied bie Blätter kleiner, östers eisörmig (oval, D.), meist stärker runzig und ziemlich regelmäßig seingezahnt-gekerbt.

÷.

No. 112. Hubiand gelbe Frühpflanme. 1: - II, 2 C.; Bahre Dam., gelbe Fe. 6: - II, 3 B b.



Judsons gelbe Frühpflaume. \* \* 1/, Aug. Hudson Gago,

Heimath und Borkommen: biese häusige Anpstanzung verbienende sehr schmachaste, der weißen Jungserupstaume und noch mehr der Frühen Aprikosenpstaume sehr ähnliche Frucht erzog, nach der von Downing gegebenen Nachricht, wenige Jahre vor Herausgabe (1854) seines Werts ein Herr Lawrence (nach dem auch die Lawrence's Favourita benannt ist) in der Stadt Hubson unweit New-Pork in Amerika. Sie kam durch den um die Pomologie verdienten Herru Behrend zu Traves minde, der Reiser von Downing bezog, auch an Liegel. Nein Reiserhielt ich von beiden Gerren überein.

Literaturund Synonyme: Liegel IV. S. 46 Rr. 282 unter obigem Ramen, ber insofern nicht ganz paßt, als er ben Unkundigen leicht glauben machen wird, ein herr hubson sei der Erzieher. Bir haben indeh bereits mehrere ahnliche Ramen und Gelbe Frühpflaume aus hubson wäre ein etwas langer Rame. Downing S. 277 ohne Figur; Sumons S. 163. Der Londoner Catal. hat sie noch nicht. Das D. Obst. Cad. Reue Aust., 4. Sect. 4. Lief. gibt ziemlich gute, nur zu grün gehaltene Abbildung.

Sestalt: mittelgroß, in Form und Größe der Großen Reineclaude ähnlich und noch ähnlicher der Weißen Jungfernpstaume und Frühen Aprikofenpstaume. Nach Liegel nur 13" hoch, 12 breit, 12½ dick; meine Frühte waren in fruchtbaren Jahren größer, 17" hoch und dick und ½" weniger breit. Die Gestalt ist theils kurz oval, meistens mehr rundlich, am Stiele merklich abgestumpst, am Stempelpunkte, nach dem sie meistens ein wenig stärker abnimmt, auch etwas; die größte Breite

Seite 1" 10" hoch, ebenso bid und 1" weniger breit. Liegel hat sie nur mittelgroß, 1" 4" hoch, 1"  $4^{1}/_{3}$ " breit und bid beschrieben, sagt aber, daß sie oft mehr als mittelgroß werbe. — Der Stempelpunkt ift ziemtlich groß, braun, steht obenauf in der Mitte nur sehr wenig vertiest.

Stiel: ziemlich ftart, 4-6" lang, behaart, grun, braunberoftet,

in einer ziemtich' tiefen, weitausgeschweiften Soble Robenb.

Saut: etwas kart, abziehbar, von Farbe bläulichroth, auf ber Schaftenseite schimmert etwas Gebbliches burch; in dem dunkleren Roth bet Sonnenseite sind braungelbe, fast goldsarbene, seine und stärker Punkte, stellenweise sehr zahlreich zu bemerken und das hie und da erkennbare hellere Roth wird durch dunklere Fleckhen ziemlich bunt. Der Duft ist bläulich und bünn.

Fleisch: schwach goldgest, ftrahlig, hartlich, fehr saftreich, und vontsehneblem zweischenartigen Geschmad, nur um den Stein etwas sauer.

Stein: leiber unsöslich, boch könnte es in günstigeren Sommen vielleicht anders sein, nach Liegel und ben Annales jedoch ebenfalls nicht gut löslich, was den Werth dieser schönen und wohlschmeckenden Fruckt wenigstens so weit herabsetzt, daß der I. Rang ihr nicht gebührt. Der Stein hat die obengezeichnete Größe und Form, die Rückenkanten sud sehr erweitert, die Mittelkante ist stark ausgebogen und scharf, die Bauchsuche seicht, die Kanten berselben sind scharf, die Backen schwas afterkantig und etwas rauh.

Reife und Nugung: sie reifte selbst 1860, wie es auch Liegel von ihr angibt, im 2. Drittel bes Sept., in wärmeren Jahren durste bie Reise biernach etwas früher sein.

Eigenschaften bes Baumes: er wächet, wie auch die Anvala bemerken, sehr kräftig und beweist sich schon in der Jugend reicklich tragbar, wie Liegel und die Obstverzeichnisse ihn schilbern. Seine Sow mertriede sind oben violettroth, nach unten braun mit Grau gesprenkt ober stellenweise silberhäutig, behaart. Blätter groß, breit einm (eiförmig, D.), kurz und stumpf zugespitzt, grob- oft doppeltgekerbt, ziewlich runzlig, oberhalb meist kahl, unten dicht behaakt, meist wellenstruig ober halbspiralförmig gebogen. Stiel behaart, ohne Drüsen, doch sinden sich kleine bisweilen am Grunde des Blattes. Am Fruchtholze sind die Blätter kleiner, östers eisörmig (oval, D.), meist stärker runzlig und ziemlich regelmäßig seingezahnt-gekerbt.

₹.

No. 112. Subjand gelbe Fruhpflaume. 1: — II, 2 C.; Wahre Dam., gelbe Fe. 6; — II, 3 B b.

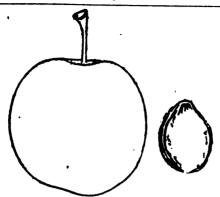

Judsons gelbe Frühpflaume. \* \* 1/3 Aug. Hudson Gago,

Heimath und Borkommen: biefe hänsige Anpstanzung verbienende sehr schmachaste, der weißen Jungserupstaume und noch mehr der Frühen Aprikosenpstaume sehr ähnliche Frucht erzog, nach der von Downing gegebenen Nachricht, wenige Jahre vor Herausgabe (1864) seines Werts ein Herr Lawrence (nach dem auch die Lawrence's Favourita denanut ist) in der Stadt Hubson unweit New-York in Amerika. Sie kam durch den um die Pomologie verdienten Herru Behrens zu Traveminde, der Reiser von Downing bezog, auch an Liegel. Mein Reis erhielt ich von beiden Herren überein.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 46 Rr. 282 unter obigem Namen, ber insofern nicht ganz paßt, als er ben Unkundigen leicht glauben machen wird, ein her hubson sei ber Erzieher. Wir haben indeh bereits mehrere ähnliche Ramen wird Belbe Frühpflaume aus hubson würz ein eiwas langer Rame. Downing S. 277 ohne Figur; Emmons S. 163: Der Londoner Catal. hat sie noch nicht. Das D. Obst. Cad. Reue Aufl., 4. Sect. 4. Lief. gibt ziemlich gute, nur zu grün gehaltene Abbildung.

Gestalt: mittelgroß, in Form und Größe der Großen Reineclaude ähnlich und noch ähnlicher der Weißen Jungfernpssaume und Frühen Aprisosenpssaume. Nach Liegel nur 13" hoch, 12 breit, 12½ dick; meine Frühte waren in fruchtbaren Jahren größer, 17" hoch und dick und ½" weniger breit. Die Gestalt ist theils kurz oval, meistens mehr rundlich, am Stiele merklich abgestumpst, am Stempelpunkte, nach dem sie meistens ein wenig stärker abnimmt, auch etwas; die größte Breite

liegt in der Mitte, Rüden und Bauch find ziemlich gleich weit ansgedogen. Nach Liegel soll sie nach dem Stiele etwas stärker abnehmen, worin manche Pstaumensorten veränderlich sind. Furche stach, theilt bald gleich bald ungleich, wo denn die eine Seite der Frucht sich ein wenig stärker erhebt. Der Stempelpunkt liegt auf dem Ropse in der Mitte der Frucht, nach Liegel nur wenig, an meinen größeren Früchten merklicher vertieft.

Der Stiel ist 6—7" lang, nach Liegel bid, bei mir bunn, tahl, rostssedig, und sigt in der Witte der Frucht in ziemlich tiefer Hohle, beren Rand nach Bauch und Rüden etwas abfällt.

Farbe ber bunnen nicht gut abziehbaren, nur wenig sauerlichen Haut ift wachsgelb, in Jahren mit wenig Sonne ober im Schatten bleibt fie jedoch etwas grunlichgelb mit burchscheinenben einzelnen fläcker grünen Streifen. Zerstreute weisliche und einzelne rothe Punkte fallen wenig ins Auge.

Das Fleisch ift gelb, zart, saftreich von suffem recht angenehmen Geschmade; die zugleich reifende Durchsichtige ist ein Geringes führer, steht ihr aber barin nach, daß der Stein berselben nuablöfig ift.

Der Stein ist nach Liegel ablösig, war es in den warmen Jahcen 1858, 59 und 61 bei mir auch, 1860 wo die Reifzeit kalt und nach war, aber nicht. Er ist 8" hoch, 6 breit, 4 dick, breitelliptisch oder dem Oval sich nähernd, an der Spise mehr gerundet, mit stärker ausgedogenen Rückenkanten; am Stielende etwas abgestumpst; größte Breite meistens in der Mitte; die Rückenkanten sind stumps und die Mittelkante erhebt sich stark, wird ost saft scharf; die Backen sind ziemlich ranh. Im Holpschitt ist er ein wenig zu groß gerathen.

Reifzeit und Rutung: zeitigt nach Liegel mit bem Catalonischen Spilling in ersten Drittel bes Aug., bei mir stets etwas später, fast gleichzeitig mit ber Königtpstaume von Lours, etwas vor ber Durchstägen, und noch mehr vor ber Briben Jungfernpflaume und Frühen Aprilosenpstaume. Für Tasel und Bartt.

Der Baum hat fraftige Begetation und ift früh und sehr fruchtbar. Triebe bur weichhaarig, bunkel rothbraun, gerabe, unten mit Silberhauthen gefleckt. Blatt groß oval ober oval-eifdrmig, oben tahl, ziemlich glanzend; Blattstiel start brusig; Augen turz, bid, aufrecht, oft auch etwas abstehend; Arager schwach gerippt.

Aum. Unterscheibet sich von der Durchschigen durch mehr Aundung der Frack und noch mehr des Steins, stärkeren Dust und etwas weniger Saftfülle, von der Beißen Jungfernpflaume durch die weichhaarigen Triebe und etwas frühere Zeitigung, Die von der frühen Aprikosenpstaume wesentlich nur durch etwas frühere Zeitigung. Die auch ähnliche Weiße Königin ist am Stiel stärker abgestumpst und mehr rothgesiest

Dierbied

No. 113. Fruhe Apritofenpflanme. 1. — II, 2. C.; Wahre Dam., gelbe Fr. 6: — II, 3. B b.

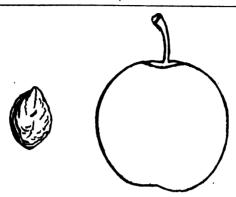

Frühe Aprikofenpflaume. . Anf. Sept., Sube Aug.

Heimath und Vorkommen: scheint bisher nur im Hannoverschen verbreitet gewesen zu sein, wo sie auf allen Märkten erscheint und häusig auch in den Gärten der Landlente gefunden wird, wo sie durch Wurzelausläuser sich fortpflanzt. Sie scheint schon mehrmals aus dem Steine nachgewachsen zu sein, da es eine größere und weniger große Sorte davon gibt. Der Baum trägt meistens strozend. Hat mit der Ottomannischen Kaiserpstaume und Beißen Jungsernpstaume, mit denen sie reist, ziemlich gleichen Werth, nur ist das Fleisch vom Steine nicht ablösig, was aber deim Genusse nicht unangenehm ist. Auch Liegel, dem ich die Sorte mittheilte, lobt ihre Güte.

Literatur und Synonyme: Liegel IV. S. 47 Rr. 362. Oberbieds frühe Aprilosenpstaume. Da es teine andere Frühe Aprilosenpstaume gibt, tann der Rame wie oben abgetürzt werden, den ich ihr beilegte, da im Hannoverschen Riemand ihren Ramen tennt. Das schadet auch nicht, wenn man die Frucht nur essen tann. In pomologischen Schriften fand ich nichts ihr Gleiches. Das D. Obste Cab. Reue Aust. 4. Sect. 4. Lief. gibt wenig tenntliche Abbildung.

Gestalt: fast ganz die der Weißen Jungsernpstaume, ein Geringes kleiner, nach Liegel nur 1" 5" hoch und did und 1" 6" breit, und ist vieß die Größe, wenn der Baum zu voll sitz; gute Früchte haben obige Größe. An beiden Enden ist sie gedrückt, einzelne sind wirklich höher als breit, Rücken und Bauch gleich erhoben, die größte Breite in der Mitte. Der Stempelpunkt liegt in der Mitte der Spitze slach vertieft, der Rücken hat slache Furche.

Stiel: ziemlich bid, roststedig, etwas behaart, 8-9" lang, fitt

ziemlich flach vertieft in einer Höhle, beren Rand banfig nach bem Rücken etwas abfällt.

Farbe ber ziemlich biden, abziehbaren, mit weißlichem Dufte belegten Haut ist nach Liegel etwas grünlich gelb, in rechter Besonnung
und Reise aber etwas höher gelb, als bei der Weißen Jungsernpstaume.
Reibt man den Duft ab, so scheint vor vollster Reise das Fleisch in
grünlich gelben und mehr gelben Streisen etwas marmorirt durch.
Weißliche Punkte sinden sich zerstreut, einzeln auch seine und größere
Carmosinsseden.

Das Fleisch ift gelb, burchsichtig, saftreich, auch nach Liegel von füßem erhaben aromatischen Geschmade.

Der Stein löset sich nicht immer vom Fleische, ift 7" hoch, 5 breit, 3 bid, fast umgekehrt eisörnig, ziemlich rauh und bidbadig, Bauchfurche seicht, Rüdenkanten mäßig breit, die Mittelkante tritt ftark und etwas scharf vor.

Reifzeit und Rutung: zeitigt einige Tage vor ber Beißen Jungferupstaume meistens Anf. Sept. Für Tasel und Markt.

Der Baum mächst gut, kommt in jedem Boden fort, wird mäßig groß und liefert reichliche Erndten. Triebe ziemlich stark, gerade, kürzere etwas stusig, schmutzig braunroth, unten stark schmutzig silberhäutig, weichhaarig. Blatt sast stehend, slach ausgebreitet, ziemlich runzlig, oben kahl, unten stark behaart, breitelliptisch, etuzeln eisörmig. Augen kurz, bauchig, dick, wollig, stumpsspiz, etwas abstehend. Blattstiel meist mit zwei dem Blatte ausstehen oder nahen Drüsen. Träger ziemlich dick, wulstig, sast nicht gerippt.

Anm. Bon den ziemlich zugleich zeitigenden Sorten Weiße Jungfernpflaume und Ottomannische Kaiserpflaume unterscheidet sie sich durch die start behaarten Triebe und das nicht ablösige Fleisch; die Ottomannische Kaiserpflaume ist and nicht ganz so rund, mehr hochgeld, und fällt im Binde auch in der Reife selben ab. Bon hubsons gelber Frühpflaume ist obige kaum anders zu unterscheiden, als dadurch, daß letzere etwas früher reift, obige noch etwas edleren Geschmach hat.

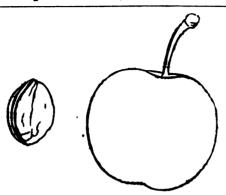

Weifie Kinigin. \* \* Mitte Aug. Reine blanche.

Seimath und Borkommen: diese recht häusiger Anpstanzung werthe Frucht erhielt Liegel unter dem Namen Reine blanche als eine ganz neue Sorte von Herrn Carl Friedrich Schrhard aus Morisburg bei Oresden. Nach Herrn Dochnahls Führer wäre sie um 1851 in Frankreich erzogen. Die Annales Jahrgang VII. (1860) berichten näher, daß ein Herr Gallopin zu Lüttlich sie erzogen und vor mehr als 15 Jahren (also schon vor 1845) in Handel gebracht habe. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 148 Rr. 158 Reue weiße Raiferin. Er nennt sie indeß an andern Orten auch Beiße Ronigin, und ift dieser Rame nicht nur getreuere Uebersetung, sondern wird auch Berwechklung mit der spät zeitigenden Beißen Raiserin verhüten. Der Raiserinnen gibt es bereits ziemslich viele. Die Annales Jahrgang VII. 1860 S. 95 geben gute, kenntliche Abbildung.

Sestalt: mittelgroß 1" 2" (wenn bie eine Seite sich erhebt, an bieser höhern Seite 1" 4") hoch, 1" 3" breit und bid; Gestalt plattgebrückt rund, nach ber Spize etwas verjüngt, am Stiele stark abgeplattet; Rücken und Bauch sind gleich erhoben, der größte Durchmesser liegt mehr nach dem Stiele hin. Furche slach, oft wenig bemerklich, theilt meistens gleich. Der Stempelpunkt liegt in der Mitte des Kopses in einer seichten, ausgebogenen Senkung.

Stiel: 7" lang, ziemlich bid, turz behaart, fist in fehr weiter, ziemlich tiefer Höhlung in ber Mitte ber Frucht.

Farbe ber bunnen, boch gaben, ziemlich abziehbaren haut ift weißlich grun, jum Gelblichen neigenb, mit weißlichen und röthlichen Punkten ftart befest; auch Roftsteden tommen ofter vor, und bie Sonnenseite ift öfter braunlich angelaufen, nach ben Annales auch zuweilen rothlich gefledt.

Das Fleisch ist gelblich grün, überstließend von Saft, zart, boch nicht weich, nach Liegel von überans süßem, erhaben aromatischen Geschmade, der Großen Reineclaude ähnlich. Der Geschmad war bei mir zwar nicht überaus süß, doch allerdings der Großen Reineclaude eiwas ähnlich und vorzüglich. In den trodenen Jahren 1858 und 59 war sie nicht nur etwas kleiner, sondern auch noch weniger vorzüglich von Geschmad und paßt der Baum daher vielleicht nicht auf trodenen Boden.

Der Stein ist nach Liegel ablöslich, war es 1859 bei mir auch fast ganz, so daß nur an den Rüdenkamen etwas Fleisch sizen blieb, 1860, wo zur Zeit der Reise naßkaltes Wetter anhielt, war er jedoch gar nicht ablösig. Er ist 6" (bei mir 7) hoch, 5" breit, 4 dick, oval mit stärker erhobenen Rüdenkanten, unter denen die Wittelkante sich erhebt und einzeln nach dem Stielende hin sast scharf wird. Bauchfurche seicht, Backen rauh, schwach afterkantig, Breite in der Mitte. In der Figur oben ist er etwas zu groß ausgefallen, in der Länge um stark 1" zu groß.

Reiszeit und Rugung: zeitigt nach Liegel im letten Drittel bes August, mit der Großen Reineclaude. Bei mir seit 3 Jahren merklich früher als die Große Reineclaude, gleichzeitig mit der Rothen Raiserpstaume, Durchsichtigen und Königspstaume von Tours, selbst noch vor der Beißen Jungsernpstaume, also mehr Mitte August, und diese frühere Reise gibt ihr hauptsächlich Werth. Auch die Annales setzen die Reise gute 8 Tage vor die der Großen Reineclaude. Für Tasel und Markt.

Der Baum machst gut, burfte nicht groß werben und ist auch bei mir sehr tragbar gewesen. Der junge Baum trug schou als starter Baumschulenstamm, blieb auf seinem Standorte und trägt seit 3 Jahren voll. Triebe gerabe, weichhaarig, auf der Sonnenseite rothbraun, nach unten silberhäutig gestedt. Blatt mittelgroß, ziemlich stehend, nicht start runzlig, fast kach ausgebreitet, oben kahl, unten schwach behaart, nach Liegel eifdrmig, ich fand es breitelliptisch. Au gen Liein, weißwollig, etwas abstehend; Augenträger turz gerippt.

An m. Unterscheibet fich von ahnlichen gleichzeitig reifenben Früchten burch bie ftart gebrudte, nach ber Spige merklich abnehmenbe Gestalt und ben ovalen Stein. Man tann oft zweifelhaft sein, ob man fie zu ben grunen ober gelben Früchten rechnen soll, und ift fie in Liegels Berzeichniß IV. G. 149 auch in beis ben Abtheilungen angegeben.

No. 115. Grine Mirabelle. 1: - II, 2. D.; Bahre Dam., grane Fr. 6: - II, 4 Cb.



Grune Mirabelle. . Enbe Aug.

Heimath und Norkommen: biefe mehr niedliche als schähbare Frucht, die hauptsächlich nur für den Sortensammler Werth hat, erhielt Liegel von dem Kunstgärtner und Pomologen Commans in Goln, und sagt, daß man sie in mehreren Catalogen finde, sie jedoch noch nicht beschrieben sei. Muß sporadisch verbreitet sein und kam mir auch im Hannoverschen schon zweimal vor. Mein Reis erhielt ich von Liegel.

Literatur und Synonyme: Liegel IIL S. 147 Rr. 219 unter obigem Ramen. Knoop IL Taf. 11 gibt leiblich gute, noch kenntliche Abbilbung.

Gest alt: kleiner als die Gelbe Mirabelle und fast ganz rund, 9" hoch, did und breit, nur am Stiele merklich gedrückt. Die schwache Furche theilt nur etwas ungleich, drückt aber den Rücken doch wahrnehmbar. Der Stempelpunkt liegt auf der Mitte der Spise vertieft.

Stiel: 4" lang, bid, behaart, fist etwas vertieft.

Farbe ber bunnen, nicht abziehbaren Saut ift gelblich grun, etwas braunlich angelaufen, auch ofter roth punktirt ober gestedt.

Das Fleisch ist saftreich, grünlich gelb, zart, von süßem, recht angenehmen Geschmade, nach Liegel von zudersüßem, recht lieblich aromatischen Geschmade, besonders wenn die sest am Baume hängende Frucht etwas geschrumpft ist. Bei mir sielen die Früchte ab, ehe sie einschrumpften.

Stein: nicht ablösig, 5" hoch, 4 breit, 21/2 bid, nach Liegel oval, unten und oben abgerundet; ich fand ihn elliptisch und 6" hoch, 3 bid, bidbadig. Die Mittelkante bes Rüdens ist erhoben und scharf, die Bauchsurche breit und seicht, und die größte Breite liegt in der Mitte.

Reifzeit und Rugung: zeitigt im letten Drittel bes August. Rur zum Rohgenuß, und zumal ber Stein nicht ablöfig ift, zu hausigerer Anpflanzung nicht zu empfehlen. Der Baum bleibt klein, trägt früh und sehr voll. Sommertriebe klein, braun, unansehnlich fein gelb gesteckt, weichhaarig. Blatt klein, nach Liegel behaart, bei mir oben kahl, unten stark behaart, ovaleiförmig, ich fand es auch elliptisch ober umgekehrt eiförmig. Blattstiele nicht immer mit Drüsen versehen. Angen gebrängt, dich, kurz, abstebend. Augenträger fast ungerippt.

Anm. Bei ihrer Aleinheit und Farbe tann fie mit teiner andern Frucht verwechselt werben als etwa mit dem Beißen Zeiberl, welches aber größer, plattgebrückt und sauerlich ift, auch 4 Wochen später zeitigt, oder der zugleich zeitigenden Grünen Weinpflaume, die etwas ovaler ift, subsauerlichen Geschmad hat und einen großen Baum macht mit tahlen Arisben.

No. 116. Reineclaude be Guigne. 1: - II, 2. D.; Bahre Dam., grune Frucht.
6: - II, 4. A (B) b.



Reineclaude de Cuigne. . . . + Mitte Gept.

Beimath und Bortommen: über Bertunft biefer grucht und gur Erklärung bes Ramens (ift Guigne etwa ein Ort?) weiß ich für jest nichts an fagen. Liegel, pon bem ich bas Reis erhielt, führt fie obne weitere Rotigen nur turz auf III. S. 115 als ber Großen Reineclaube gang abulid, und bemertt babei, bag befonders bie Große Reineclaube burd bie Aussaat ber Steine acht nacharte, und er nicht nur felbft bereits auf biefe Beife mehrere ber Mutterfrucht gang abnliche Sorten erhalten habe, sonbern ihm auch noch teine Barietät vorgetommen sei, bie an Grofe, Form, Farbe und Gute bebeutenb abgewichen fei. Nach meinen Bahrnehmungen läft fich indes die Obige von ber Großen Reineclaube hinreichend unterscheiben, theils burch häufig mehr Große, theils burd festeres Fleisch, auch etwas mehr gelblich grunliche Farbe, theils baburch, bak bie Obige in anhaltenbem Regen ichon vor rechter Reife aufspringt, wogegen fie bei trodenem Better ber Großen Reine claube an Gute minbeftens gleich fteht, besonders aber unterscheibet fie fich von ber Großen Reineclaube burch bie behaarten Triebe bes Baumes. 36 gebe baber folgende nabere Beidreibung.

Literatur und Synonyme: Liegel III. S. 115 Rr. 876. Sonst finde ich ben Ramen auch nicht einmal in Catalogen..

Gestalt: 1859 und 61 hatte ich etliche Früchte von Größe und Gestalt der Figur a oben und notirte auch nur "Wie eine recht große schöne Große Reineclaube", 1860 hatte ich sie dagegen in mehreren Szemplaren von Größe und Gestalt der Fig. b oben nach dem Stiele hin etwas mehr abnehmend und fast flach zugerundet mit nur wenig vertieft stehendem Stiele.

Stiel: fart, behaart, 3/4—1" lang, meistens wohl in enger flacher Soble.

Heineclaube, und eben so start roth angelaufen und punktirt, 1860 selbst bunkler und blutroth.

Fleisch: sehr saftreich, strahlig, etwas hartlicher als bei ber Großen Reineclaube, von Geschmad fast eben so suß.

Stein: 8—9" hoch, 7 breit, fast 5 bid, neigt start zur umgekehrten Giform, bidbadig, ziemlich rauh, nach ber Spize gerundet begrenzt, nach dem Stielende versüngt und etwas abgestumpft. Bauchfurche breit und tief, Rüdenkanten breit, stumpf, wie etwas verwachsen; die Mittelkante tritt stumpf nur etwas vor.

Reifzeit und Rutung: die Reife tritt ein etwas nach ber ber Großen Reineclaube, 1860 zwischen bem 10. und 20. September.

Der Baum mächst rasch und reichlich so start als ber ber Großen Reineclaube, scheint auch fruchtbar. Sommertriebe stark, gerade, steif, braunroth, merklich behaart, mit Silberhäutchen stark gestedt. Weniger starke Triebe sind jedoch fast nicht gestedt, wie dies bei Pflaumen ziemelich allgemein ist. Blatt groß, nur etwas rinnenförmig, sast staden, mäßig glänzend, am Fruchtholze oft lang und schmal und zu umgekehrt eielanzette lich neigend, an den Zweigen mehr elliptisch oder umgekehrt langeis sörmig, mit fast auslaufender Spike. Blattstel hat meistens Drüsen. Augen stark, bauchig, nach oben konisch und stehend, unten am Zweige sast anliegend. Augenträger ziemlich stark vorstehend, wulstig, an langen Trieben nur kurz gerippt, an kurzeren stärker und lang gerippt.

Oberbied.

No. 117. Rothe Jungfernpfffaume. 1: — II, 2. E.; Wahre Dam., bunte Fr. 6: — II, 5. B. b



Rothe Jungfernpflaume. In Subbeutichland .., Mitte Sept.

Heimath und Borkommen: diese schon von Merlet 1667 aufgeführte, aber noch sehr wenig bekannte Frucht ist für wärmere Gegenden von Deutschland eine belikate Taselsrucht, in meiner Gegend jedoch von geringem Werthe, zu sabe, vom Steine nicht ablösig, und nur in dem heißen Sommer 1858 fand ich sie süß, wie eine große Reineclaude. Diel rühmt sie im Cataloge sehr, etwas weniger Liegel. Dieser sagt nicht, woher er sein Reis habe, indeß erhielt er es nach der angefügten Literatur ohne Zweisel ebenso, wie ich, von Diel, und kann ich nicht zweiseln, daß ich mit ihm die gleiche Frucht habe.

Literaturund Synonyme: Liegel II. S. 269 Rothe Jungfernpflaume, Virginals à fruit rougs mit der Rummer 17. Dittric II. S. 289 beschreibt fie nach eigenen Bahrnehmungen. Pastor Rayer Rr. XXX. Dittr. D. Cab. Rr. 62. Der Lond. Cat. hat S. 171 nur den Ramen Virginals rougs, Hogg im Manual hat sie uicht.

Gestalt: hat nach Liegel die Größe und Form einer Gelben Catharineupslaume, umgekehrtseisörmigerund. Auch Dittrich erwähnt, daß die Frucht nach dem Stiele etwas stärker abnehme. Ich sach sie bisher meistens nach beiden Seiten ziemlich gleichmäßig, nur wenig stärker nach dem Stiele abnehmend, von Form und Erdse mehr einer mäßig starken Großen Reineclaude ähnlich, mit der auch Diel im Cataloge sie vergleicht. Auch mehrmals nur von der Größe, die Liegel angibt 1½,4 hoch, 14 24 bid nud. ½,41 weniger breit, in guten Czemplaren sedoch von der Größe der obigen Figur, wie ich sie auch aus herrnhausen erhielt. Die Abweichung rührt vielleicht daher, daß meine jungen Bäume und Zweige nur selten und nur wenige Früchte hatten, sindet sich indeß doch auch bei andern Früchten dier ähnlich. Am Kopse ist sie ziemlich stark gedrück, so daß sie ausstele weniger, wo sie nach Liegel bisweilen selbst eine kurze vorgeschobene Spize hat. Bauch und Rücken sind nur etwas gedrückt. Die slache Furche theilt ungleich, oft auch sast gleich; der

Stempelpunkt steht etwas vertieft — nach Liegel ganz flach, — meistens neben ber fich etwas erhebenden Spitze ber einen halfte ber Frucht.

Stiel: 6-7" lang, maßig bid, ropfledig, ftart behaart, fitt in enger, flacher Bertiefung.

Haut: did, etwas zahe, latt sich abziehen, ist wenig sauerlich, von Farbe nach Liegel gelb, charafteristisch start roth punktiet, roth gestedt und roth angelausen, vorzüglich gegen den Stiel, wobei in warmen Sommern die Früchte fast gang roth werden. Dittrich schillert sie ziemlich ebenso. In meiner Gegend blieb die Grundfarbe immer unansehnlich und stellenweise grünlichgelb und auch die Rothe, die im Uebrigen ebenso war, blieb etwas düster, oft nur Kreischen um die Punkte bildend und dazwischen roth angelausen. Der Duft ist nach Liegel weißlich, bissweilen etwas bläulich, nach Dittrich und wie ich ihn sand sein und bläulich.

Fleifch: fein, geblich, faftreich, hartlich nach Liegel von überans fagem, außerft erhabenen, gewürzten Gefchmade.

Stein: nach Liegel nicht völlig ablödlich, war es bei mir bisher gar nicht. Seine Sestalt kann ich mit Liegels Angaben: (vorschoben, kanzettstrmig-oval, oben scharf-, unten zadig-spizig, Rüden start erhoben, größte Breite etwas nach unten) nicht ganz vereinigen und sinde ihn wie Dittrich anglöt oval, nach dem Stiefeende hin etwas zugespizt und etwas abgestumpst, am Ropse abgerundet mit einer Keinen stumpsen Spize, Bauchsuche ziemilch kark, Rüdenkanten breit, die Mittelskante vorstehend; größte Dick etwas nach dem Stielende hin, Backen erhoben, ziemlich rauh.

Reifzeit und Rugung: zeitigt nach Dittrich und Liegel Mitte Sept., bei mir in kuhlen Jahren erst Ende Sept. Liegel nennt sie eine sehr schon recht gute Frucht, die Anpstanzung verdiene, obwohl ihr Stein sich nicht völlig löse. Diel sagt: sehr sastvolles, gelbes, köstliches Fleisch; Dittrich: nach meinem Urtheile eine der besten Pflaumen.

Der Baum wird nach Diel groß, macht viel seines Holz und ist fruchtbar. Liegel nennt ihn mäßig groß, und empfindlich für Frost, weßhalb er selten voll trage. Er sett hinzu, daß der Baum spät blühe, und er bei demselben schon mehre mals gegen Ende Rai neu sproffende Blüthen bemerkt habe, wie bei der zweimal tragenden Pflaume. Sommertriebe fast gerade, violett braun an der Sommenseite süberhäutig gesteck, weichhaarig. Blatt ziemlich klein, stehend, etwas rinnensdumig, etwas runzlig, nach Liegel auch oben behaart und von Form eisdrung, auch etwas länglich eisdrung, während ich es mit Dittrich länglich und nach beiden Suden ziemlich gleichsdrung zugespitzt, also ziemlich elliptisch sand. Augen etwas breit gedrückt, spitzig, abstehend ober ausrecht stehend etwas wethwolkig. Augenträger Ilein, niederig, schwach gerippt.

Anm. Ist durch ihre dunte Farde und die ohne Zweifel meistens vorherrschend umgekehrte Eiform kenntlich. Liegel sagt, daß die Gelbe Catharineupslaume ihr auffallend ähnlich sei (was bei mir gar nicht der Fall war), aber nie so viel Adthe annehme und sich außerdem durch spätere Leitigung und kahle Triebe von Obiger unterscheide.

## Kirschen.

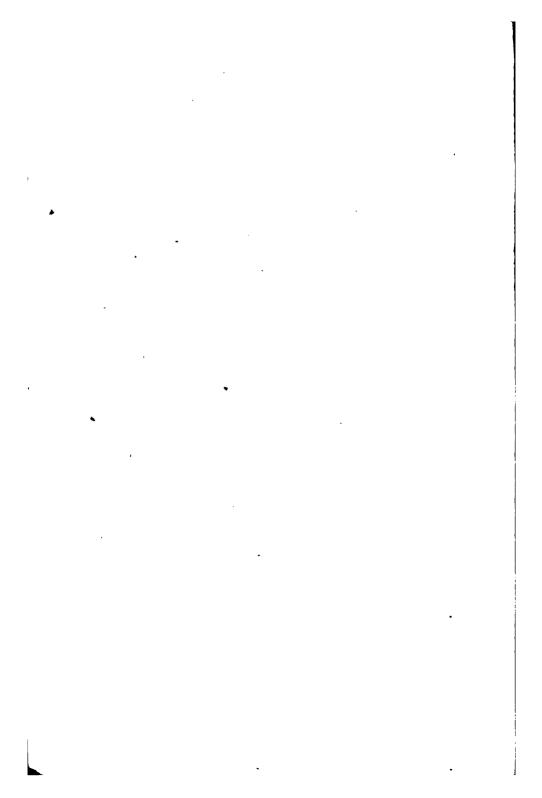

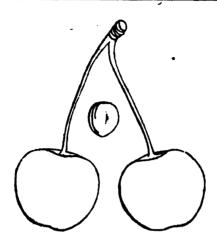

Altenlander Frühkirfde. \*\* + 1. 28. b. R.-8.

Heimath und Vorkommen: biese sehr schätzbare Frucht, welche die Frühe Maiherzkirsche an Größe übertrifft, und nur ein paar Tage nach ihr reiste, erhielt ich in Nienburg mit einem Dutend anderer Kirschensorten aus dem Altenlande (die sämmtlich provinziell benannt waren, z. B. Weta Sumsield, Wöhlmanns Weiße, Barthold Sumsields Braune, Weißberster, und so weit sie dis jetzt trugen, geringen Werth zeigten) als Große braune ohne Namen und ist sie wahrscheinlich eine Samensrucht des Altenlandes. Verdient alle Ausmerksamkeit der Pomoslogen und Kirschenfreunde.

Literatur und Synonyme: beibes fehlt.

Gestalt: Größe mehr als mittel, stumpsherzsörmig, etwas zu vierediger Form neigend, am Stiele start, am Stempelpunkte etwas, oft auch ziemlich start abgestumpst, zu beiben Seiten gebrückt, auf ber Rückenseite am stärksien. Der Bauch hat flache Furche, ber Rücken nur Linie, meist selbst stellenweise eine kleine Erhöhung. Der starke Stempelpunkt sitt in weiter flacher Bertiefung.

Stiel: 11/4" lang, ziemlich ftart, gelbgrun, fist in weiter, etwas flacher Soblung.

Saut: glanzend, ziemlich zähe, in voller Reife tohlschwarz ohne

lichtere Stellen, so baß fle ihren Ramen in ben Bierlanden nur davon haben wirb, baß man sie allermeist vor ber eigentlichen Reife pfluct, um sie theuer zu verkaufen.

Fleifch: schwarzroth, zart, saftreich; ber Saft fehr buntelroth, ber Geschmad fuß, burch angenehme feine Saure erhaben und vorzüglich.

Der Stein ist fast kurzoval, am Stielenbe abgeschnitten ober neigt vielmehr zu breit eiförmig und ist etwas bidbackiger und etwas kurzer als bei ber Frühen Maiherzkirsche. Nach ber Spike nimmt er etwas ab. Die Rückenkanten sind breit und die Seitenkanten bes Rückens stark.

Reifzeit und Nugung. Zeitigte 1859 und 60 fast gleichzeitig mit ber frühen Maiherztirsche, nur ein paar Tage später, noch in ber isten Boche ber Kirschenzeit. Für Tafel, Markt und haushalt schabar. Der Baum mächst bisher rasch und ist, bei bem Anbau ber Sorte im Altenlande, an seiner beträchtlichen Fruchtbarkeit nicht zu zweiseln.

Anm. Durch etwas mehr Größe, tiefer schwarze Farbe, ein Geringes spätere Zeitigung und etwas mehr seine Säure im Geschmack, auch die Reigung zur vierectigen Form unterscheibet sie sich von der Frühen Maiherzkirsche, durch kürzeren stärkeren Stiel und weniger runden Stein auch von der Coburger Maiherzkirsche.

No. 71. Ranigliche Bergfirfche, I, & a. Truchfeß; Somarze herztirfchen.

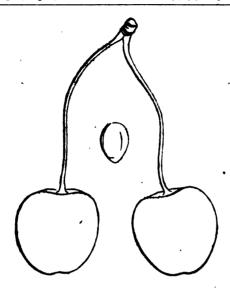

Bonigliche Bergkirfche. \* \* + Anf. b. 3. 28. b. R.B.

Seimath und Borkommen: biese höchst schare Frucht erhielt ich von ber Societät zu Prag unter bem Namen Double Royale und weiß nicht, woher sie weiter stammt, ba auch ber mir berzeit gesandte Catalog ber Societät barüber keine Auskunft gibt, und ich nichts ihr Entsprechenbes in pomologischen Schriften sinden kann. Da der Rame Royale richtiger nur Süßweichseln zukommt und bei obiger nicht paßt, habe ich die Sorte, wie oben, passender zu benennen geglaubt. Die Sorte zeichnet sich burch Frühzeitigkeit und trefflichen Geschmack aus.

Literatur und Synonyme: wird ohne Zweifel hier zuerft beschrieben. Synon. Double Royale,

Gestalt: die Frucht ist noch groß, herzsörmig, am Stiele ziemlich, am Stempelpunkte kaum etwas abgestumpft, so daß sie etwas stumpsspitz zuläuft. Auf Rücken und Bauch ist sie fast nicht gedrückt, am meisten noch auf der Bauchseite, die schmale Furchen hat. Der Rücken bilbet allermeist eine kleine Erhöhung, nach der Spitze hin aber eine flache Vertiefung, die größte Breite liegt mehr nach dem Stiele hin. Der starke Stempelpunkt sitzt in einem schonen Grübchen, und erhebt sich die Spitze nach dem Rücken hin etwas über ihn.

Stiel: lang, bunn, grun, fist in welter meiftens recht flacher Boblung.

Saut: fein, glanzend buntel braunroth, in voller Reife faft ichwarz. Fleifch: zart, faftreich, etwas hellroth und heller als ber buntelrothe Saft, von weinartig fugem, febr vorzüglichen Geschmade.

Der Stein ist lang, fast spitz-eiförmig, nicht sehr bidbadig, nur makig groß. Die Rudenkanten sind flach und nicht ftark.

Reifzeit und Rugung: zeitigte bei mir mit Buttners schwarzer Herzfirsche Anfangs ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Muß auch für Saushaltszwede taugen.

Der Baum wächst rasch und gesund mit langen, etwas seinen Trieben. Er trug mir in der Baumschule selten einige Früchte; nachbem ich indeß einen jungen Hochstamm etwas hatte heranwachsen lassen, und berselbe nach der Pstanzung 5 Sommer stand, trug derselbe 1860 voll und hat auch 1861 wieder ziemlich viel Frucht, obwohl dasmal sehr viele Kirschen nicht tragen, so daß ich an der Fruchtbarkeit der Sorte nicht zweise.

Anm. Durch ihre etwas jugespitte Form und besonders burch ben lang- und spigeiförmigen Stein unterscheibet fie fich leicht von andern gleichzeitig reifenden schwarzen Herzkirschen.

Oberbied.

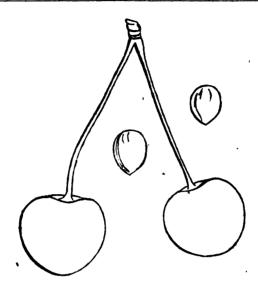

Grofe fife Maiherskirsche. • + 3. 23. b. R.3.

Heimath und Borkommen: wurde zuerst von Christ ins pomos logische Publicum gebracht und ist in der Gegend von Kronderg verstreitet, so daß sie dort, wie auch Truchses vermuthet, aus Samen end standen sein mag. Sie scheint dieher nur sporadisch verbreitet, verdient aber wegen Tragbarkeit, guten Geschmacks und Brauchbarkeit für die Rüche und zum Dörren häusige Ampstanzung, und hat nur, wie leider so viele andere Kirschen, den Fehler, daß sie gern aufspringt, wenn zur Zeit der Reise anhaltendes Regenwetter eintritt. Ich erhielt die Sorte von Diel, Liegel und durch Jahn aus Jerusalem ganz überein und bilden diese 3 die Hauptzweige meines jezigen Hochstammes.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 126 unter obigem Ramen. Das Beiwort Große ist ihr zum Unterschiebe von der Süßen Raiherzstriche gegeben (Truchses S. 111) die ich von Diel so hatte, daß ich sie non der Odigen nicht unterscheiden konnte, mir wieder einging, und ich seitdem nicht ächt wieder bekommen konnte. Dittrich II. S. 26. Christ brachte sie in seinen Schriften zuerst unter dem Ramen Schwarze Raikirsche, im Handb. 1. Aust. S. 532 unter dem noch unpassenderen Ramen Doppelte Maikirsche, Ceriso nouvelle d'angletorre, nach Duhamel Ceriso Guigne, welcher estere Rame richtig eine Süßweichsel und zwar die Rothe Maikirsche bezeichnet, welcher eftere Rame richtig eine Süßweichsel und zwar die Rothe Kaikirsche bezeichnet, welcher estere Ausersche Guigno sein wird, und die Kraft'sche Ceriso Guigno (Kraft I. S. 6 Aaf. 14) bei Truchseh wirklich war. Als Ceriso nouvelle d'angleterre, Ceriso Guigno vangleterre, Ceriso Guigno

varisté, erhielt Truchses (S. 484 ff.) brei Glaskirschensorten, vielleicht jedoch nur irrig so benannt, da Duhamel am Schlusse seiner Cerise Guigne sagt, daß die Gärtner sie auch Cerise nouvelle d'angleterre nenneten. Mit Nouvelle d'angleterre bezeichnet man jest in England die Rothe Dranienkirsche. — Im Handle L. Austl. S. 662 Nr. 11, 3. Austl. S. 673 Nr. 4, Wörterd. S. 274 und vollst. Bomol. II. S. 171 Fig. 4 hat sie Christ unter Truchses Benennung, mit sast richtiger Beschreibung (siehe Truchses Bemerk.) nur am letten Orte. T.D.S. XXII. S. 157 Tas. 15 T.F.S. VII. Tas. 84. Sowohl Christs als Sidlers Abbildungen sind in Form zu rund. — In der Pariser Nationalbaumschule nannte man sie, nach Fouille du Cultivat 1804 S. 136, La grosse Guigne douce de Mai; doch ist von Allem, wed Truchses dorthin sandte, wahrscheinlich in Frankreich nichts mehr bekannt.

Gestalt: Die Kirsche ist nach Truchses groß, und ist mir erinnerlich, daß ich sie in Sulingen auch merklich größer hatte als obige Figur, die ich gezeichnet habe, wie die Sorte 1859 und 60 auf volltragendem Baume sich hier gab. Sie ist am breitesten etwas nach dem Stiele hin, zu beiden Seiten des Stiels etwas aufgeworsen, nimmt nach der Spize allmählig ab und rundet sich zu einer stumpfen Spize zu. Der Stempelpunkt sitt in einem schönen Grübchen, und manche recht große Exemplare ziehen sich auch bei dem Stempelpunkte ein Weniges ein. Der Rücken ist stärker gedrückt als der Bauch; auf diesem sindet sich etwas von Furche, bort nur Linie.

Stiel: 11/2" lang, oft länger, ziemlich ftart, nimmt bei recht reifen Früchten etwas Röthe an, und fist in enger nicht tiefer Soblung.

Saut: bunkelbraun, in voller Reife fast schwarz, etwas gabe.

Fleisch: zart, im Durchschnitt schwarzroth und ber Saft sehr bunkelroth. Der Geschmad ift schon wenn sie bunkelbraun ift, suß, nimmt bei voller Reise an Skkiakeit zu und wird vikant und gewürzreich.

Stein, verhältnismäßig nicht groß, mäßig bidbadig, etwas breitund zugleich spig eiförmig, die Rüdenkanten sind breit und ftark und werfen fich noch bem Stielenbe bin etwas auf.

Reifzeit und Rugung: zeitigt etwas nach ber Berber'schen schwarzen herztirsche, ziemlich gleichzeitig mit ber Tartarischen Schwarzen, etwas vor Fromms herztirsche, in ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Für bie Tafel und ben haushalt schähder.

Anm. Bon Buttners schwarzer Herztirfche und ber Schwarzen Tartarischen, mit benen fie reist, auch von Fromms Herztirsche unterscheibet sie sich burch etwas weniger Größe und weniger farte Furchen; bie Ochsenherzstirsche reist später, ist größer, länger und spig herzsörmiger, hat auch consistenteres Fleisch.



Ichwarzer Adler. \*\* + 4. 20. b. R.3.

Beimath und Bortommen: biefe belitate, icon giemlich verbreitete Ririche murbe erzogen von einer Tochter bes bekannten Esq. Anight in England, ums Jahr 1806 au Downton castle, angeblich aus einem Steine ber Bigarreau (unfere Hollanbifche Pringeffin, ober eine berfelben ähnliche Frucht) befruchtet mit ber May Duke (Rothe Maifirfche). Die Richtigkeit biefer Angabe muß jeboch wohl noch in Zweifel gezogen werben, ba fie von beiben Eltern nichts bat, als etwa im Gefdmad Aehnlichkeit mit der rothen Maikirfde. Sie wurde Anfangs als febr groß bezeichnet und auch Downing zeichnet fie fo, wenn gleich er im Zert fagt: Fruit rather obove medium size: boch wird vielleicht nur ber Urftamm fehr große Früchte gehabt haben, wie es fich öfter ereignet, baß bei ber Fortpflanzung burch Beredlung eine Frucht an Größe verliert, und tann ich an ber Aechtheit meiner Sorte, bie ich aus Brag und von J. Booth ju Rlotbed gang überein habe, nicht mehr zweifeln, ba auch ber Londoner Cat. und Hogg fie nur als mittelgroß bezeichnen. Sie erfett an großer Fruchtbarkeit und eblem Geschmade, mas ihr an Groke abgebt, und verbient baufigsten Anbau.

Literatur und Synonyme: Lond. Cat. Rr. 15 Black Eagle, Downing S. 170, welcher als Schriftfteller, bei bem fie vortommt, noch Lindley allegirt. Pomol.

Magas. III. Rr. 127. Dittrich hat fie III. S. 244 und berichtet ungenau, daß sie von Anight selbst erzogen sei. Das D. Obste Cab., neue Aufl. 3. Sect. 2. Lief. gibt wenig kenntliche, ju kleine Abbilbung.

Gestalt: Größe oft mehr als mittel; ba inbeß ber Baum voll trägt und oft (wie auch Downing anmerkt,) 3 ja selbst 4 Früchte an bemselben kurzen Stielabsatze hängen, so ist sie meist nur mittelgroß. Am Stiele ist sie start abgestumpst, auch am Stempelpunkte merklich gebrückt, am Bauche wenig, am Rücken bagegen start breit gebrückt, so baß sie in Form zu einem abgerundeten Viered sich neigt. Der Banch zeigt slache und der Rücken noch slachere Furche, die jedoch nach dem Stiele hin breit und tieser wird. Der Stempelpunkt sitzt auf der Spitze in weitem, tiesem Grübchen.

Stiel: meift 11/2" lang, oft etwas kurzer, oft etwas länger, ziemlich ftark, hellgrasgrun und sitt in weiter, oft ziemlich tiefer, oft auch flacher Höhlung.

Haut: ziemlich glänzend, bunkel braunroth, zulett schwarz mit lichteren Stellen.

Das Fleisch ist sehr zart, ber reichlich vorhandene Saft dunkelroth, ber Geschmad sußweinig, belikat, ahnlich dem von Spikens Herzkirsche und scheint am vorzüglichken zu sein, wenn die Kirsche noch nicht schwarz geworden ist.

Stein: maßig groß, rundlich, nicht sehr bidbackig, oft stumpf und breit herzförmig; Rudenkanten schmal und flach, die Mittelkante fieht etwas por.

Reifzeit und Rugung: zeitigt noch vor ber späten Maulbeertirsche, ziemlich gleichzeitig mit Spigens Herztirsche, in ber 4. Woche ber Kirschenzeit. Für die Tafel schähdar und sicher auch zum Welken sehr vorzüglich.

Der Baum ift gesund, wächst rafc und macht eine etwas breite Krone. Die Zweige find bicht besetht mit turgem Fruchtholze und baburch fehr fruchtbar.

Anm. Bon ber Spaten Raulbeertiriche unterscheibet fie fich burch mehr Große, etwas frühere Reife und sußeren Geschmad. Spihens Herztiriche ift meift noch etwas großer, nicht so vieredig und strebt beren Baum mit bicht verzweigter Krone mehr in die hohe.

## No. 74. Frühe fowarze Anorvelfirfde. I, A b. Trudfeß; Sowarze Anorvelfirfden.

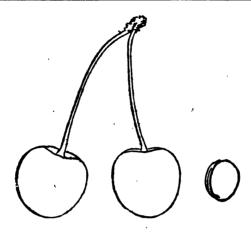

Frühe schwarze Anorpetkirsche. + Ende Juni bis Mitte Juli.
Ende der 2. B. b. A.B.

Heimath und Bortommen: fie ftammt aus herrenhaufen, woher fie Buttner in Halle 1797 erhielt und an Truchfest wieder mittheilte.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 197, T.D.G. VII. Bb. S. 370 Rr. II. — Christ Howb. S. 277. — Heineden nennt sie irrigerweise nebenbei Bigarreau hatts petit. Im Deut. Obstab. Neue Aust. 3. Sect. 3. Lief. ist sie zu klein und nicht beutlich abgebildet. — In ber Pariser Nationalbaumschle (wohin sie durch Truchseß kam) wurde sie, nach Feuille du Cultivat 1804 S. 137, La Guigne noire benannt. —

Gestalt: die Kirsche ift vom Stiele aus auf beiden Seiten breit gedrückt und endigt sich mit einer stumpfen Spite. Sie gehört zu ben kleinen Kirschen. Auf einer Seite hat sie eine merkliche Rinne.

Stiel: von mittelmäßiger Länge, gegen andere Süßlirschen sogar etwas furz.

Saut: glanzend ichwarz.

Fleisch: hart, sehr schwarzroth. Saft sehr färbend, bei seiner Süßigkeit ziemlich bitter und baburch vor vielen andern Kirschen ausgezeichnet.

Stein: eirund (eiförmig, D.), ziemlich groß, etwas breitgebrückt. Reife und Nutung: sie reift bis zur ersten Hälfte bes Juli und macht fich burch biefe frühe Reife hauptfächlich schätzbar.

Eigenschaften bes Baumes: biefer wächst in ber Jugend ziemlich fraftig, boch wird er nur mittelgroß. Er ift aber sehr fruchtbar und trägt in ben meisten Jahren voll.

Bemerkungen: Zu Truchses Zeit und noch bis vor wenigen Jahren hatte die vorliegende Rirsche ihren besonderen Werth, weil es (wie mir der Gärtner Egers zu Jerusalem, der das Truchses'sche Sortiment mit Borliede pflegte, oft auseinandersetzte) zu ihrer Zeit nur wenig andere schwarze Knorpelkirschen gab; denn die Seckbacher Kirsche, eine kleine Frucht, nicht viel größer als eine gut ausgedildete Bogelkirsche, reist etwas früher und nur die Thränenmuskateller disweilen zugleich mit der vorliegenden, östers aber auch 8 Tage später. Seit einigen Jahren ist mir nun aber eine neue Kirsche dieser Klasse, die Tabors schwarze Knorpelkirsche bekanntgeworden. Sie ist größer und schoner, recht wohlschwedend und sie reiste 1858 6 Tage früher, so daß durch sie die Frühe schwarze Knorpelkirsche doch in den Hintergrund tritt. — Desungeachtet verdient die Kirsche noch wegen der reichen Tragbarkeit des Bauns und weil sie in guten Jahren und völlig ausgereift viel von ihrer Bitterkeit verliert, immer noch beibehalten zu werden.

Jahn.

Anm. Die Sedbacher ift bei mir fast so groß geweien, als obige Figur, von sehr gutem Geschmade und Mettevolltragend. Aber ich stimme gang bei, bas beibe burch die Labors schwarze Knorpelfirsche und vielleicht noch mehr burch bie von Lucas aufgesundene Hebelsinger Riesenkirsche entbehrlich werden.

Đ.

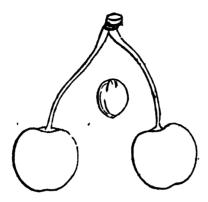

Die Beckbacher. \* + 3. 28. b. R.3.

Heimath und Borkommen: biefe zum Andau oft empsohlene Sorte, von der auch Truchseß sagt, daß sie wegen früher Reise und wirklich vorzüglichen Geschmack häusige Anpstanzung verdiene, wenn gleich er hinzusett, daß bei deren Trocknen wegen Rleinheit der Frucht und Größe des Steins nicht viel Ersprießliches herauskommen werde, ist wahrscheinlich deutschen Ursprungs, ist benannt nach dem Dorfe Seckbach im Hanauischen, wo, so wie um Kronberg, sie sehr viel gebaut wird. Der Geschmack ist allerdings süß, die Fruchtbarkeit groß, doch ist sie an Größe eine wahre Vogelkirsche, und haben wir jett größere, ebenso früh reisende Knorpelkirschen, so daß ich sie für sehr entbehrlich halte, falls nicht eine langjährige Bergleichung einen ganz merklich höheren Ertrag von ihr nachweise, als von größeren Knorpelkirschen. Mein Reis erhielt ich von Liegel und dieser bekam die Sorte von Truchseß.

Literaturund Synonyme: Truchjeß S. 167. Seckbacher Kirsche; Dittrich II. S. 38; X.D.G. XXII. Taf. 23; X.F.G. VII Taf. 49. Chrift führt in seinen Schriften 3. B. Bon Pflanzung und Wart. 1. Aust. S. 269 Nr. 3, Dorigärtner S. 266, Nr. 3, Hob. 1. Aust. S. 532, Worterd. S. 276, Bollft. Bomol. II. S. 176 Nr. 9. den Namen Seckbacher nur als Rebennamen auf, hat als hauptnamen meistens den ganz unpassenden Namen Späte Mattirsche und noch mehrere andere unrichtige, nur Süßweichseln oder Weichseln zukommende Benennungen als Royal tardif, Schwarze Weichsel, herzogskirsche, Cherry Duke, Mai-Duke. Letterer gilt mehr der Rothen Maitirsche; herzogskirsche, Cherry Duke ist eine Sorte sür sich zufür hat Duhamet der X.D.G. die Rothe Muskateller und als Cerisier Royal tardif hat Duhamet eine späte, sehr saure Weichsel, so wie auch Kraft I. S. 8 Taf. 19 eine späterisende Weichsels die Gerisier Royal tred tardif hat Duhamet

S. 166 Rr. 3 ebenfalls mit vielen Berwechslungen und Aurichtigfeiten, welche Truchfeß S. 172 nachweist. Wenn man fie in ber Parifer Nationalbaumschule Guigas tardive benannte, so sollte bas wohl heißen hative und ift Schreibfehler.

Ge ft a I t: bie Frucht ift Mein, von Gestalt zwischen rund und stumpsherzförmig. Auf beiben Seiten ist sie nur wenig, am stärklen noch auf bem Rüden breitgebrück, mit schwachen Furchen. Das Stempelgrübchen ist ziemlich start.

Stiel: hat nach Truchsest 2" Länge und ist bunn, war bei mir jedoch 1859 und 60 meistens kurzer (wie ihn so auch ber T.D.G. barstellt,) und stärter und sist in sacher Höhlung.

Saut: gabe, glanzenb fdmarz, an ber Furche etwas lichter.

Fleisch: schwarzroth, so consistent, baß man sie füglich zu ben Knorpelfirschen zählen kann, ber Saft etwas lichter, ber Geschmad füß und pikant, indeß sinde ich auch ben Geschmad nicht eigentlich vorzüglich.

Stein: für die Frucht groß, so daß diese aus wenig mehr als haut und Stein besteht, nicht sehr dickdadig, turzoval oder turz-eioval, mit flachen Rüdentanten.

Reifzeit und Rugung: zeitigte bei mir 1869 und 60 mit Fromms Bergfirice und Rrugers ichmarger Berglirice in ber 3ten Boce ber Riricenzeit.

Anm. Durch ihre Rleinheit und frühe Reise unterscheibet sie sich von andern Knorpellirschen. Dich bunkt, der häusige Andau dieser Rirsche in den obgedachten Orten ist ein Beweis, wie nothig es ware, daß auch der Landmann bei seinen Pflanzungen etwas mehr Rückscht auf die Forschungen der Pomologen nahme, was disher wenig der Fall ist, da z. B. auch die 1860 aus faß ganz Bürttemberg zusammengesommene Kirschenaussiellung in Hohenheim ergab, daß darunter aus ländlichen Pflanzungen nicht Gine richtig benannte, meistens aber ganz webekannte Sorten waren.

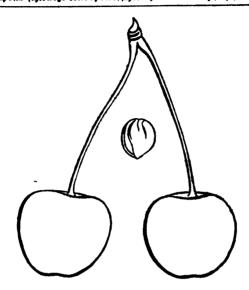

Pampens schwarze Anorpelkiriche. \*\* + 3. 20. b. R.g.

Heimath und Bortommen: auch biefe sehr schähdere Frucht wurde 1810 von der pomologischen Gesellschaft zu Guben erzogen und ift nach ihrem Erzieher benannt. Mein Reis erhielt ich von Dittrich.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 204 und Rachtrag S. 676 gibt mur erft duze Rachricht über sie, und Dittrich II. S. 42 wiederholt nur das von Truchfeß Gefagte. Siwas vollständigere Beschreibung ist nur erft in meiner "Anleitung" S. 516 gegeben.

Gestalt: groß, abgestumpft herzsörmig, oft an ber Spite ziemlich gerundet, am Stiele start, am Stempelpunkte etwas abgestumpft, zu beiden Seiten nur wenig breitgedrüdt; flache Furchen sind oft auf beiden Seiten, oft nur auf einer, und findet sich auf der Rüdenseite oft auch eine sich erhebende höderartige Linie. Der Stempelpunkt ist meist slach oft jedoch auch stärker vertieft.

Stiel: ziemlich bunn, grun, fitt in ziemlich flacher, weiter Höhlung, beren Rand zu beiben Seiten etwas aufgeworfen ift.

Haut: fein, glanzend rothbraun, ba wo bie Sonne recht hintraf fast schwarz.

Fleisch: ziemlich buntelroth, nur fo bart, bag fie noch zu ben

Knorpeltirschen gehört. Saft, sehr bunkelroth, Geschmad füß weinartig, sehr vorzüglich, ähnlich bem von Spigens schwarzer Herzkirsche und vom schwarzen Abler.

Stein: ziemlich oval, etwas bidbacig mit starten Rüdenkanten. Reifzeit und Rutung: sie reift unter ben Knorpelkirschen mit am frühesten, balb nach Binklers weißer Herzkirsche, mit Fromms schwarzer Herzkirsche und Buttners schwarzer Herzkirsche, in ber britten Woche ber Kirschenzeit. Für die Tasel sehr schätzen und ohne Zweisel auch im Haushalte sehr gut zu benützen. Die Hebelsinger Riesenkirsche wird ihr in der Reise noch etwas vorangehen.

Von bem Baume: welcher start und gefund mächst, haben schon bie Gubener gesagt, baß er erst mit zunehmendem Alter recht fruchtbar werbe. Dieß fand ich bestätigt, und singen meine jungen Bäume erst an sleißig zu tragen, wenn sie etwas herangewachsen waren.

No. 77. Rroupring von hannover. I, B a. Truchfeß; Bunte hergfirfden.

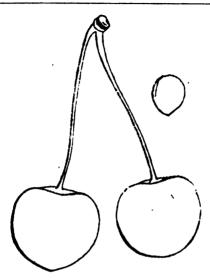

Pronpring von Jannover. \*\* 2. Boche b. R.3.

Heimath unb Borkommen: biefe schähenswerthe Kirsche wurde erzogen von Herrn Baumschulenbesitzer Lieke zu Hilbesheim, einem eifrigen Pomologen, und trug zuerst bei ihm um 1854. Die mir mitgetheilte Sorte hat auch auf fremben Grundstamm verebelt, Früchte von gleicher Schönheit, Größe und Güte gebracht, als ber Mutterstamm und verdient weiter verbreitet zu werden.

Literatur und Synonyme: Ift noch nirgends beschrieben.

Gestalt: gleicht etwas ber Winklers weißen Herzkirsche, mit ber sie auch reist. Die Frucht ist groß, ost noch größer als obige Figur, die nach Früchten von 1860 gezeichnet ist, wo die meisten Rirschen kleiner als gewöhnlich waren. Die Form steht zwischen rund, und spitherzsförmig. Am Stiele ist sie stark abgestumpst, nach dem unvertiest stehenden Stempelpunkte erhoben zugerundet, mit einem kleinen stumpsen Spitchen. Am Bauche ist sie etwas, auf dem Rücken stark gedrückt. Der Bauch hat slache schmale Furche, der Rücken breite, sehr slache, oft keine Furche, sondern nur Linie.

Stiel: ziemlich bunn, meift 2" lang, in weiter ziemlich tiefer

Höhle, beren Rand nach bem Bauche und noch mehr nach bem Rüden ftarker abfällt.

Haut: sehr glänzenb, ziemlich zart; Grundfarbe ein ziemlich hohes Gelb, welches mit einem sehr freundlichen Roth punktirt, oft auch etwas gestrichelt überlausen ist, so daß an den rechten Sonnenstellen das Roth zusammenläuft und die Grundfarbe im Roth als Punkte und einzelne Strichelchen erscheint, während nach der Schattenseite die Grundsarbe stärker hervortritt.

Fleisch: matt gelb, zart; ber Saft ift hell, ber Geschmad sub icon früher gewürzreich, als bei Winklers weißer Herzkirsche, die verhaltnismäßig länger hangen muß, um füß und nicht fabe zu sein.

Stein: breit eiförmig, am Stielenbe ziemlich gerabe abgeschnitten, am Ropfe mit einem kleinen fühlbaren Spitzchen. Die flachen Ruden kanten erheben sich nach bem Stielenbe etwas.

Reifzeit und Rugung: zeitigt in ber 2. Boche ber Rirfdenzeit, ift für bie Tafel ichagbar und ficher auch zum Belten brauchbar.

Der Baum mächst ftart und ift fruchtbar.

Anm. Durch die etwas spigherzsörmige, jedoch nicht so spige Goftalt, als Winklers weiße Herzkirsche sie hat, unterscheibet sie sich von andern gleichzeitig reifenden bunten Herzkirschen.

No. 78. Suge Spanifche. I, B a. Truchfeß; Bunte Bergfirfden.

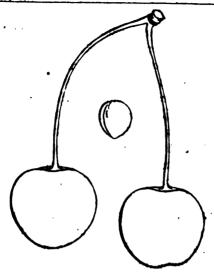

Bufe Bpanifche. . . 3. 28. b. R.3.

Heine füße Spanischen entsprossen, aber seiner und siege Samen Samen Beim Berfahren leicht siedig wird, vom Pastor Binter, dem Nachfolger des verstarbenen Pastor Henne au Gunsleben, unter dem Namen Rleine füße Spanische und mit der Rachricht, daß sie aus dem Samen der Weisen Spanischen entsprossen, aber seiner und süßer als die Mutterfrucht sei. Wein Reis erhielt ich von Liegel und Burchardt überein.

Literatur und Synonyme: Truchseh S. 233 unter obigem Ramen, und ließ Truchseh das Beiwort Aleine weg, da die Frucht ziemlich groß ist. Dittrich II. S. 63. Kommt sonst nicht vor.

Gestalt: bie Früchte sind in Ansehung der Größe etwas ungleich, gehören jedoch mehr zu den großen als mittleren. Gestalt ist stumpfherzssormig, am Stiele am breitesten, auf der Rückenseite gedrückt. Bom Stiele läuft auf beiden Seiten eine Furche dis zum Stempelgrübchen herab, welche auf der Bauchseite schmal, auf der Rückenseite slach und breit ist. Das Stempelgrübchen ist wegen Zusammenstoßens der Furchen nicht sehr demerklich.

Stiel: bunn, ziemlich lang, meiftens etwas gebogen, grasgrun, nur bei bochfter Reife etwas Rothe annehmend, fist in enger Soblung.

Haut: zart, zeigt als Grundfarbe meist ein etwas schmutziges Gelb mit rothen verwischten Punkten; auch die Röthe erscheint oft trübe. Ich habe jedoch 2 Mal und auch wieder in dem naßkalten Jahre 1860 notirt, daß die Röthe an den rechten Sonnenstellen ziemlich start und freundlich kirschroth gewesen sei, genau besehen jedoch als starke Punktirung und nur an kleinen Stellen als getuscht sich dargestellt habe.

Fleifch: schwach weißgelb mit röthlichem Schimmer nabe unter ber Saut, weich und zerfließenb; ber Saft hell, ber Geschmad merklich fuß.

Stein: verhältnismäßig klein, etwas bickbadig, flumpfeiförmig, boch wird die Form etwas unkenntlich badurch, daß die breiten Rückentanten nach dem Stiele hin sich merklich erheben. An den Rückenkauten bleibt beim Genusse Fleisch sitzen. Die Baden des Steins zeigen einige Afterkanten.

Reifzeit und Rugung: zeitigt gleich nach ber Flamentiner und Werber'schen schwarzen Gerztirsche, ziemlich gleichzeitig mit ber Lucientirsche, in ber 3. Woche ber Kirkchenzeit. Ift hauptsächlich Tafelfrucht und verbient häusige Anpstanzung, wenn gleich ich bie Lucientirsche, bie auch merklich füß ift, vorziehe.

Der Baum mächst gesund. Ueber seine Fruchtbarkeit konnte ich noch nicht vollgultig urtheilen, boch tabelt Truchses biese nicht. Junge Stämme in ber Baumschule lieferten mir felten eine Frucht.

Ann. Bon ber ihr ziemlich ähnlichen Großen bunten Serzkirfche unterscheibet sie sich burch gebogenen, grünen Stiel, und bie enge Stielhöhlung, von andern gleichzeitig veifenben bunten Herzkirfchen burch füßeren Geschmad. Die Lucienkirsche ist meist stärker gefärbt und etwas länger.



Rothe Molkenkiriche. \*\* + 3. 28. b. R.8.

Heimath und Borkommen: biese Sorte wurde zuerst von Christ bekannt gemacht, von dem Truchses auch das Reis erhielt, und ist in der Gegend von Kronderg sehr verbreitet, so daß Truchseß glaubt, daß sie dort aus Samen entstanden sein möge. Truchseß schätzte sie sehr wegen vorzüglicher Güte des Geschmacks. Ganz so viel Lod kann ich ihr nicht beilegen, da sowohl in Sulingen als Riendurg und hier der Geschmack zwar gut, doch nicht vorzüglich war. Bielleicht hätten die Früchte am Baume noch länger hängen müssen, als die Sperlinge es mir erlaubten, doch hielt ich sie für reif. Sie ist indeß eine gute Sorte. Im Auslande scheint sie noch unbekannt. Mein Reis erhielt ich von Diel.

Literatur und Spnonyme: Truchset S. 229 unter obigem Ramen; Dittrich II. S. 57; Chrift von Wartung und Pflanzung S. 269 Rr. 4 unter dem Ramen Rothe Weinfirsche; in Aronderg Rothe Wossenstriche genannt; Handbuch S. 542 Aus. 3; 2. Aus. des Handb. S. 667 Rr. 3; Worterd. S. 276; Wolft. Homol. S. 189 Rr. 23, Fig. 23 ziemlich gut; T.D.S. XXII. S. 254 liefert eine von Truchsetz gefertigte Beschreibung und Tas. 24 etwas dunkel gehaltene Abbisdung; T.F.S. VIII. T. 4; D.D. Cad., Reue Auss., 3. Sect., 3. Lieferung in Formziemlich richtig, Colorit zu dunkel. — Zu demerken ist, daß auch die große schwarze Waldkirsche (Truchsetz. 119) Schwarze Wolkenkirsche benannt ist, und daß die Doppelt tragende kleine rothe Spätzirsche (Truchsetz. 282) dei Christ auch den Beinamen Rothe dietere Wolkenkirsche hat, mit welchen Sorten, die auch keinen Werth haben, sie also nicht verwechselt werden muß. In der Pariser Rationalbaumschule hatte sie, nach Feuille de Cultiv. 1804 S. 138,

ben Ramen La Guigne rouge au lait clair, la meilleure de ce genre (!) ift aber schwerlich in Frankreich noch bekannt.

Gestalt: kommt über Mittelgröße Nicht hinaus; am Stiele und am Stempelpunkt ist sie stark abgestumpst, auch an ben Seiten stark gebrückt, so baß sie oft breiter als hoch ist, und ziemlich ein längliches, an ben Schen abgerundetes Biereck barstelkt. Furchen sind auf der Bauchseite merklicher, als auf der Rückenseite. Der Stempelpunkt sitzt meistens in einem schönen Grübchen.

Stiel: meistens 11/2" lang, mittelftark, nimmt viele Rothe an, besonders in warmen Jahren, und sitt flach vertieft.

Haufen, bas auf ber Sonnenfeite ziemlich bunkel wirb.

Fleisch: sehr zart, saftreich, blaßgelb, ber Saft nicht färbend, ber Geschmad hat vor ber Reise etwas Bitteres, wird in ber Reise suß, und sest Truchses hinzu, daß, wenn man dann die Früchte noch einige Zeit auf den Bäumen lasse, zu der sich mehrenden Süßigkeit sich eine so pikante Erhabenheit geselle, daß dadurch biese Kirschen zu den vorzäglichsten ihrer Klasse zu rechnen seien.

Stein: ziemlich rund, zur turzen und breiten Siform neigenb; an den Kanten röthlich getüpfelt, löset sich gut vom Fleische. Rüdentanten flach. Sine starte Afterlante zieht sich vom Stielende herab.

Reifzeit und Nugung: zeitigt ziemlich gleichzeitig mit ber Schwarzen Tartarischen, ber Großen füßen Maiherzkirsche, Eltonkiriche und andern in ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Truchses bemerkt, daß bie Frucht sich auch sehr zum Trocknen eigne, bezweifelt aber, sicher mit Recht, ob sie sich möchte gut verfahren lassen.

Der Baum, beffen Fruchtbarkeit Truchfeß rühmt, war auch bei mir gefund und febr fruchtbar.

Anm. Unterscheibet sich von anbern gleichzeitig reifenben Rirfchen ihrer Rlasse theils burch bie ganz rothe Farbung, theils burch bie vierectige Gestalt.

Dherbied

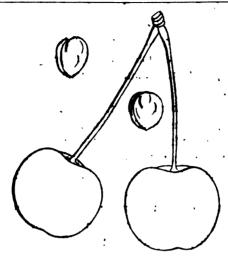

Bownfonkiride. \*\* † Enbe ber 3. 28. b. R.3.

Heimath und Norkommen: biefe gute, bei uns noch fast gar nicht bekannte, in Sugland und Amerika aber ziemlich verbreitete Kirsche erzog der bekannte Ssa. Knight, Präsident der Londoner Gartenbaugesellschaft, dem die Pomologie manche gute Sorte verdankt, auf seiner Besitzung zu Downton Castle, aus einem Steine, wie angenommen ist, der gleichfalls von ihm erzogenen Stankirsche. Sie gehört zu den sehr guten bunten Herzkirschen; wenngleich ich sie noch nicht so oft beobachten konnte, um genügend über sie zu urtheilen. Mein Reis erhielt ich durch Herrn Pfarrer Urbanek zu Majtheny, von der Horticult. Soc. und zeigte die Sorte sich ächt.

Literatur und Synonyme: Dittrich beschrieb sie schon III. S. 252 als Downton's herzstriche. Es scheint, daß man bei den Englischen, von einem Orte benannten Frücken in Deutschland daß 8 lieber wegläßt, wie oben geschehen ift, da der Unkundige sonst leicht glaubt, daß sie nach einer Person benannt seien. Lond. Cat. S. 56 Rr. 80 und Downing S. 172 Downton. Wenn sie in Catalogen zuweilen Bigarreau Downton heißt, so ist daß unrichtig und rührt daher, daß man im Ausslande unter Bigarreau oft auch nur buntgesprengte Kirschen versteht, nicht gerade hartsleischige, ober überhaupt diese Benennung sehr willstulich gebraucht. Hogg Manual S. 53, daß D.D.Cad. Reue Aust., 3. Sect. 6. Lief. gibt sie unkenntlich, etwaß zu siehn und zu suchgesorbt.

Geftalt: bie Frucht ift groß, und bilbet Downing sie noch ganz merklich größer ab, als obige Figur, fast sehr groß; boch hatte ich meinerseits sie bisher nicht größer. Die Gestalt ist rundherzsörmig, am Stiele ziemlich abgestumpft, am Stempelpunkte, ber etwas vertieft liegt, wenig. Die größte Breite liegt oft ziemlich in ber Mitte. Ruden mb Bauch sind etwas gedrückt, und hat der Bauch eine slache Furche, oft auch der Rücken eine breite und flache Furche.

Stiel: 11/2-2" lang, bunn, gelbgrun, fist in ziemlich tiefer und

weiter Söhlung.

· Haut: glanzend, ziemlich ftart, etwas burchscheinend, Grundfate gelblich und die Zeichnung ziemlich abnlich ber Gubener Bernfteinkische, roth gestrichelt und punktirt, bas zulett halb wie getuscht zusammenläust.

Das Fleisch ist zart, mattgelb, saftreich und ber Saft hell. Da Geschmad bei rechter Reise recht suß, burch seine Saure gewürzt und belikat.

Der Stein, an dem nur wenig Fleisch hängen bleibt, ist ziemlich bidbadig, mäßig groß, breiteisörmig, am Stielende abgestumpft und der durch fast herzförmig; Rüdenkanten treten stark hervor, die Mittelkante steht stark vor und erhebt sich nach dem Stielende etwas; vom Stielende ziehen sich ein paar schon Afterkanten herab.

Reifzeit und Rugung: zeitigt etwas früher als die Gubener Bernsteinkirfche mit ber Perlherzkirsche, Ende ber 3. Woche ber Livschenzeit; für die Tasel recht schätzbar und wird auch im Haushalt

brauchbar sein.

Der Baum wächst rafc und gefund; über seine Tragbarkeit kann ich aus eigener Ersahrung noch nicht vollständig urtheilen, doch wird sie in England und Amerika gerühmt und ist nicht zu bezweiseln. Der Londoner Catalog seht sie der Elton an Güte nicht ganz gleich, der ich sie bei uns völlig gleich stelle. Bon der zugleich reisenden Perlärsche unterscheibet sie sich durch mehr Größe und rundere Gestalt, ist aber eben so süß.

## No. 81. Downerd fpite Bergfirfde. I, B a. Truchfeß; Bunte Bergfirfden.

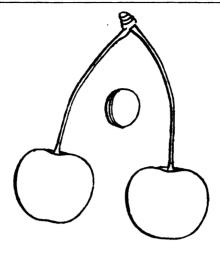

Bowners fpate Bergkirfche. \*\* + 5. 28. b. R.B.

Heimath und Borkommen: ist eine amerikanische, bei uns mur erst burch ben um die Pomologie verdienten Herrn Behrens zu Travemünde eingeführte Frucht, der die Sorte mit von Downing in Amerika bezog, und durch bessen Güte ich das Reis erhielt. Sie wurde erzogen vom Esq. Samuel Downer zu Dorchester unweit Boston und ist schätzbar durch spätere Reise, guten Geschmad und reiche Tragbarkeit, die sich bei mir bestätigte.

Literatur und Synonyme: Downing S. 173 unter dem Namen Downer's late, mit den Synonymen Downer's late red, und Downer (Manning). Lond. Cat. Supplement S. 9 Rr. 291; Hogg Manual S. 53, Downers late; Emmons S. 172 Rr. 8.

Geft a It: ftark mittelgroß, runbherzsörmig, zu einem am Stiel und Stempelpunkte gebrückten Oval neigenb (wie auch Downing angibt), am Stiele ftark abgeschnitten, am Stempelpunkte etwas gebrückt. Der Bauch fast gar nicht, ber Rüden etwas gebrückt, zeigt nur seine Linie. Der Stempelpunkt sitt in slacher Senkung, etwas nach ber Rüdensseite hin.

Stiel: fart 11/2" lang, ziemlich ftart, grün mit wenig Roth, in flacher Sentung.

Saut: fein, glanzenb, ftellenweise etwas burchscheinenb, bag man

unter ihr das Fleisch liegen sieht; Grundfarbe gelb, wovon saft nichts rein zu sehen, indem die Frucht mit rothen Punkten so häusig besetzt ist, daß an der Sonnenseite das Roth als eigentliche Farbe erscheint, mit gelblichen Punkten und seinen Strichelchen (of a sost dut lively red, mottled whit a little amber in the shade, Downing). Die Färdung ist eine zarte und saufte, wird aber bei recht besonnten zuletzt sakt rundherum etwas dunkelroth mit helleren Stellen.

Fleisch: mattgelb, zart, ber Saft hell, ber Geschmad angenehm füß, etwas mit Saure gemischt.

Stein: verhältnismäßig groß, bidbackig, fast kurzoval; Ruden tanten breit, boch flach und fein, die Seitenkanten treten beutlich hervor und haben eine Afterkante.

Reifzeit und Rugung: röthete sich 1859 und 60 mit Prager Mustateller, Doktorfirsche und Andern, hatte 1860 (Jahr spät.) am 23. Juli manche schon ganz gefärdte Früchte, war aber erst eigentlich reis in der 5. Boche der Kirschenzeit. Auch Downing bemerkt, daß sie sich am Baume lange halte. Downing nennt sie eine delicious melting fruit, welche in jedem Garten einen Plat verdiene, auch Hogg lobt sie und ist es auch bei und jedenfalls eine gute Sorte.

Der Baum mächst fraftig und gefund und trug 1860 ichen wil. Anm. Durch späte Reife, gebruckt ovale Gestalt und ftarlen Röthung unterscheibet sie sich von andern bunten Herztirschen.

Nr. 82. Buttners fpate rothe Anorveffiride. I, Bb. Truch fet; Bunte Anorpelf.

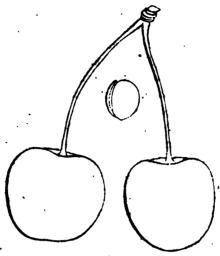

Buttners fpate rothe Anorpelkiriche. . + + E. b. 5. 20. b. R.S.

Heimath und Vorkommen: ift erzogen von Büttner zu Halle. Ich erhielt sie zuerst von ber Societät zu Prag unter bem Ramen Büttners neue rothe Knorpelkirsche, und wenn ich schon vermuthete, daß biese Büttners späte rothe Knorpelkirsche sein werbe, so hat lettere Sorte, die ich durch Jahn aus Jerusalem bei Meiningen habe, 1860 diese Vermuthung bestätigt. Man mag das Beiwort späte mit neue vertaussch haben, weil Büttners späte rothe Knorpelkirsche sast früher reift als seine Rothe Knorpelkirsche (Handbuch S. 133) und er die obige später erzog, die er Truchses erst 1807 mitthellte, und wäre diese Aenderung zwedmäßig, wenn nicht auch die Büttners rothe Knorpelkirsche von Christ Büttners rothe neue Knorpelkirsche genannt worden wäre. Die Büttner'sche Benennung muß wohl bleiben. Sie hat durch reiche Tragbarkeit, Größe und lange Halbarkeit am Baume, auch Brauchbarkeit zu Haushaltszweden großen Werth, (mehr als die nur mäßig tragende Büttners rothe Knorpelkirsche) und verdient häusige Anpslanzung.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 829 und Rachtrag S. 682; Dittr. II. S. 78. 3m D.D.Cab., Rene Aufi., 3. Sect., 5. Lief. ift fie schlecht abgebildet und auch zu Mein. Findet fich sonst nicht, und konnte auch Truchses fie noch nicht hinreichend beobachten. Dochnahl im Führer III. S. 43 nennt sie Buttners harte Rarmorfirsche, was, wenn es nur nicht wieder ein ganz neuer Rame ware, in-

sofern paste, als die Kiriche in warmen Jahren, wenn fie lange genug auf bem Baume figen tann, ein sehr festes Fleisch annimmt.

Gestalt: groß, häusig hochaussehend, am Stiele start abgestumpst und auch am Stempelpunkte ziemlich start gedrückt. Am Bauche, welcher eine breite stumpse Schneibe bildet, auf der oben sich allermeist eine Furche sindet, deren ausgeworfene Ränder nur schmal sind, ist sie nur etwas gedrückt, auf dem Rücken bagegen aber meist start, und ist der sich erhebende Bauch an den Seiten sehr sachrund, fast gradlinig begrenzt, so daß vom Stiele ab angesehen die Frucht sast ein Trapez bildet. Der Rücken zeigt meistens stache Jurche, die nach dem Stiele hin stärter und breiter wird. Der Stempelpunkt sitt in weiter slacher Senkung, bald auf der Spize, bald erhebt die Bauchseite der Frucht sich etwas über ihn.

Stiel: ziemlich stark, grun, in heihen Jahren oft etwas roth angelaufen, meist gegen 2" lang, oft jedoch nur 11/2", sit in weiter stacker Senkung, deren Rand nach der Bauchseite meist nicht, nach der Rückenseite aber stark abfällt.

Haut: glänzend, zähe, ftraff angezogen, in voller Reife rundum mit Roth so ftark punktirt und gestrichelt, daß bas Roth zusammenläuft und die besonntesten Stellen braunroth, ja in heißen Jahren bunkelroth werden. Beschattete Früchte sind weniger stark geröthet.

Fleisch: gelblich, harter als bei anbern bunten Anorpelkirschen, in voller Reife ber Frucht in warmen Jahren fehr fest, saftreich, von füßem, burch Saure Biureichend und angenehm gewürzten Geschmade.

Der Stein, an bem beim Genusse ziemlich viel Fleisch siehen bleibt, ift mehr oval als eisormig, ziemlich bidbadig, mit breiten, doch flachen Rüdentanten, die sich nach dem Stielende hin etwas erheben. Afterkanten find nur schwach. Er erscheint beim Genusse auf seiner Oberstäche rothpunktirt, welche Adthe sich jedoch mit dem Fleische abreiben läßt.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt ziemlich gleichzeitig mit der Hollandischen Prinzessinische, Ende der 4. und in der 5. Woche der Kirschenzeit, ist staut reif eigentlich erst in der 6., so daß sie sich lange am Baume halt. Farbt sich gleichzeitig mit der Hollandischen Prinzessin, früher als Buttners rothe Anorpelkirsche, ift auch früher efbar als diese. Für die Tasel ift sie am angenehmsten vor volkster Reife, mit welcher sie für Haushaltungszwede ohne Zweisel gewinnt.

Anm. Ift am tenntlichften burch ihr in voller Reife fehr confiftentes Fleisch, worin fie alle andern bunten Knorpellirschen übertrifft, und durch ihre eigenthümliche Form. In letter ift hier die dunkelrothe Knorpellirsche schrich, hat aber weniger hartes Fleisch und reift etwas früher, wird auch noch ftarter roth.

Dberbied.

No. 83. Bergegefirige. II, A. Truchfeß; Cafmeichfeln.

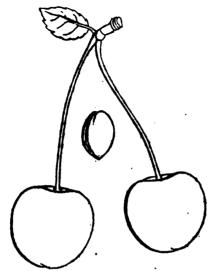

Berjogskirfche. . . + Cube b. 8. 20. b. A.g.

Beimath und Bortommen: man mag nur verunthen, bak fie aus England stamme. Rach Truchles ift fie als Duke Cherry in Deutschland icon lange befannt. Er erhielt fie jo aus Berrnhaufen, und vermuthet, bag unter ben 5 Duke Cherry, welche in Lubers lleberfegung von Abercombries Anweifung vortommen, fie 6. 163 Rr. 3 bie Common Mai Duke Cherry fein moge, unter ber ich eber bie Rothe Maikiriche fuche. Ohne Reiserbeziehung wird sich nichts bestimmtes fagen laffen, und ift Obige in England etwa gar nicht mehr befannt. Die Reifzelt feste Truchfeß aber vor Rothe Mattiriche (wenngleich fie etwas fpater anfange fich ju rothen), was lotal gewefen fein muk. In Barbowiel notirte ich bei ber von Diel erhaltenen Gorte: "Reife giemlich gleichzeitig mit rother Maitirfche, vor biefe nur zu feten in beren bochfter Reife." In Rienburg pflanzte ich einen Baum in fremben Garten, wo ich nicht genau beobachten tonnte. In ber Baumfcule reiften bie Früchte von 2 jungen Stämmen mehrmals taum vor Rother Muskateller, biefer in Gestalt ahnlich, nur etwas kleiner. Reiserverwechslung vermuthend, entnahm ich fie nochmals vom Baume bes Befannten, ben ich volltragenb fanb, jugleich auch von Sahn, ber fie bort aus Nerufalem hat. Diefe beiben machfen bier und tragen feit 4 Rahren ganz überein, reifen kaum vor Rother Muskateller, ihr in Gestalt hausig ähnlich, nur etwas kleiner. Die an sich gute Sorte ist eigenlich entbehrlich, ba Rothe Maikirsche und Rothe Muskateller nichts zu wünschen übrig lassen, ja beren Blüthen im Winter 60—61 sich weit besser bielten, wo Obige schon in ben Knospen meistens erfrorne Bistille zeigte.

Literatur und Synonyme: Truchleß S. 371 herzogskirsche; Dittrich II.

8. 371 nennt sie Frühe herzogskirsche, zum Unterschiede von der Späten h.-A. und irrig Royale halive, welche in Frankreich die Rothe Maikirsche sein wird. — T.D.S. II. S. 210 Tas. 10 und T.Fr.S. I. Tas. 9 falsch, lieferte dei Truchses die Späten Herzeich die Frieder dei Truchses die Spätengenkirsche (Wahre Engl. R.). – T.D.S. VII. S. 385 von Büttner richtig des späteden, der sie auch aus herrnhausen erhielt. — Kraft I. S. 7 Tas. 17 Fig. 1 Cherry Duke lieferte dei Truchses die Konigkiche Sühweichsel, also salsche Powar Franc S. 40 Rr. 23, Cherry Duke, Royale ancienne gab dei Truchses des Menenmung Cerise de Montmoreney. Rösler S. 166 Rr. 3 Cherry Duke, auch Später Maikische, wirft Alles durcheinander, was er von Cherry Duke sand Später Haus. 25 das, beschieden nach Truchses Angaden; Wörterd. S. 282 Cherry Duke, Corise Royale, mehr mit der Beschreibung des T.D.S. supra II. S. 212, also irrig; handd 3. Aust. S. 688 und Bollft. Powal. S. 208. supra II. S. 212, also irrig; handd 3. Aust. S. 688 und Bollft. Powal. S. 208 Rr. 48 wieder richtiger, die Figur aber die Sidler sie. — Der Rame Cherry Duke hat um so mehr Irrung verunlast, als er in England dei mehreren Früchten vorsommt. Lond. Cat. hat ihn als Synonym: a) von Royal Duke, worunter ich eine ziemlich spät reissende Frucht erhielt, d) von Royale tardive, o) bei Mai Duke, als Syn. of some, d) bei Jestrey's Duke, die ich noch nicht kenne. Als Aroh Dake erhielt ich eine tressische, ber Nothen Matkirsche spät annal S. 57 hat Jestrey's Duke als Syn. von Cherry Duke als Synon, sieuer Royale (S. 144), reisend im Juli, bei der er au Schlusse sagt, der krucht zu sent konne kade, a) ben eiwas lieineren Dua de Mai, Mai Duke, Royale hative, reis Ende Rai (Sothe Maikirsche), d) Royale tardive, en Duke de Mai, Mai Duke, Royale hative, reis Ende Rai (Sothe Maikirsche), d) Royale tardive, en Due de Mai, on Due de Mai, on Beyale tardive, en Hollmanns Duke vorlands sind batten, en Tengen.

Gestalt: mittelgroß, nach Truchses beinahe einselnund, nach meinen Bahrnehmungen am Stiele etwas abgestumpst, nach dem Stempelpunkte mit etwas exhoben gerundeten Linien endigend, häusig zum Oval neigend, größte Breite allermeist in der Mitte, am Stempelpunkte ein Beniges eingezogen, zu beiden Seiten merklich gedenkt, auf dem Nach am fläcksen. Bauch zeigt slache Jurcha, Rücken meist wur Linie oder Furche nach dem Stielende hin. Stempelpunkt sitt in schauen Grübchen.

Stiel: fast bunn, etwas gelbgrün, selten rdisslic,  $1^4/_2-2^{\prime\prime}$  lang, fitt in ziemlich weiter und flacher Senkung.

haut: fein, boch jabe, glanzend, in voller Reife fcmargbraum, am ben Furchen lichter.

Fleifch: jatt, faftreich, buntelbraumreit, ber Saft eiwas lichter, von fabweinigem, vongaglichem Gefchmade.

Stein: verhaltnifmaßig groß, lang, oval; bie flagen Rudenlauten verbreitern fich etwas nach ber Spige bin. Die größte Dide liegt baufig mehr nach ber Spige bin.

Reifgeit und Rugung: jeitigt eben vor ber Rothen Muscateller, Cube ber 8. Boge ber Riefdenzeit. Far Tafel und handhalt.

Der Baum ift gefund und recht fruchtbar.

Dherbied.

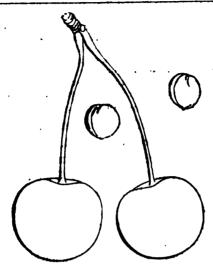

Fragifche Muskateller. \*\* + Auf. b. 5. 28. b. R.B.

Heimath und Borkommen: kam an Truchses und Buttner aus Herrnhausen. Wie der Name Muskatellerkirsche für die so benannten Süsweichseln wenig passend ist, da sie gar nichts von dem in andern Obsiklassen so genannten Muskatellergeschmade haben, so ist sehr die Frage, ob man den Ramen der Obigen von Prag herleiten darf (weshalb auch Truchses nicht Prager, sondern Pragische Muskateller schreibt), da schon Knoop sie als Praagse Muscadel Kers hat, und hat Rösler vielleicht Recht, der sie für eine Holländerin hält. Sie ist wohl ziemlich, doch nur sporadisch verbreitet, und gehört unter den spät reisenden Süsweichseln zu den vorzüglichsen; auch zeigte der Baum, der mir in Niendurg nicht recht hatte tragen wollen, und vielleicht unpassenden Standort hatte, sich in Jeinsen fruchtbar, wie mir auch Hr. Organist Mäschen ihre Fruchtbarkeit rühmt, von dem ich die Sorte eben so erhielt, als von Diel, beide weiter direkt von Truchses bezogen.

Literatur und Synonyme: Truchfeh S. 308 Pragische Muskateller. Dittrich II. S. 101; T.D.G. VII. S. 384 Nr. V. beschrieben von Buttner, und T.D.G. XVIII. S. 315 Taf. 16 beschrieben von Sidler, mit schlechter, zu kleiner Abbildung. Ebenso unkenntlich T.Fr.G. VI. Taf. 26 und auch im T.D.Cab. Nr. 14 zu schwarz gehalten. Chrift Hand. 2. Aust. S. 671 und Wörterb. S. 283, Handb. 3. Aust. S. 629 (umgesormt nach Sidlers Beschreibung) und Bollft. Pom. S. 218 Fig. 50

auch zu bunket. Gotthard S. 150 Kr. 7 (mit Bütiners Beschreibung) und Rößler S. 167 Kr. 5 haben sie als Prager Muskateller. Hennes und wahrscheinlich auch Salzmanns Prager Muskateller sind falsch benannt und die Rothe Raikriche (siehe diese). Der Lond. Cat., Downing und Hogg im Nanual haben Muscat do Prague als Gynonyme der Kontish, welche nach Hoggs Manual S. 47 zu den Amarellen gehört, welche Klasse er überhaupt mit dem Ramen Koatish bezeichnet, so daß dies Gynonym bei der Koatish ganz salsch ist. Aruchsek bezeichnet, so daß dies Gynonym bei der Koatish ganz salsch ist. Aruchsek aus hernhausen auch noch eine Coriso blanche und eine Coriso Guigne, die Hr. Plantagenmeister Baars aus Frankreich bezogen hatte, so wie eine Große Ungarische Kirsche, welche Alle die Obige gaben, — ein Beispiel, welche gewaltige Verwirrung in der Kirschenkunde geherrscht hat.

Gestalt: die Frucht gehört in gunstigen Jahren zu ben großen. Form ist ziemlich rund; am Stiele ist sie nur wenig gebruckt, am Stempelgrübchen gerundet. Auf beiden Seiten gleichfalls etwas gedrückt, auf ber Rückenseite merklicher, wo eine feine Linie herabläuft. Der Stempelpunkt steht nicht ganz in der Mitte der Spitze.

Stiel: ziemlich stark, lichtgrün, nur selten etwas braun gestedt, mit bem Absah, ber zuweilen bis 3/4 Boll lang ist, oft aber auch fehlt, 2 Boll lang, sit in enger, nicht tiefer Höhlung, beren Rand nach bem Rücken hin stärker abfällt.

Haut: ziemlich fein, von Farbe gleichfarbig braunroth, bas in vollster Reife sich zum Schwarzen neigt.

Das Fleisch ist zart, saftreich, schmelzend, am Durchschnitt etwas lichter roth als bei andern Süßweichseln, der Saft violettroth, und der Geschmad ist derselbe süßweinige erhabene, den die Rothe Maikriche hat. Truchses bemerkt jedoch, daß sie bei vielem Regen wäßrig werde.

Der Stein ift gang turg oval, ftart jum Runben neigenb, nicht groß; Die Rudentanten find magig ftart und flach.

Reifzeit und Rugung: zeitigt mit ber Bahren englischen Kirsche, Provencer Sahweichsel, ber Frühen Lemercier 2c. Enbe ber 4. und in ber 5. Boche ber Kirschenzeit. Für Tafel und Haushalt schätbar.

Der Baum macht eine bufchige, icon belaubte Krone und ift tenntlich burch feine gebrungenen, geraben Sommertriebe mit bicht fitzenben, ftart geschwollenen Augen.

Anm. Bon ber Doctorfirsche unterscheibet sie sich nach Truchses durch weicheres Fleisch, bannere Haut und etwas lichtere Farbe; von der Wahren englischen Kirsche durch rundere Form, lichtere Farbe des Fleisches und Sastes und etwas größeren Stein. Ich konnte gegen die Doctorfirsche kaum einen mit Borten gehörig zu bezeichnenden Unterschied sinden, als haß diese, die sich einige Tage später rötzete, viel weniger ansetz und der Baum einen andern Wuchs und weniger gedrungene, dies dugige Triebe hat, was auch dei der Bahren englischen Kirsche nicht der Fall ift, die noch etwas später zeitigt und sperriger die Zweige ansetz. Die Griotto von Chaux, wie ich sie aus London erhielt, war ein Beniges kleiner und etwas subser; die Gwindoux do Provence hat im jungen Baume einen gewaltigen Trieb, starte lange Reiser und recht große Blätter und die Frucht ist ein Geringes kleiner und hat etwas seisenssischere haut und Fleisch, auch etwas mehr Säure im Geschmad.



Provencer Bufweichsel. . + Auf. b. 5. 28. b. A.-8.
Guindoux de Provence.

Heimath und Vorkommen: die Herkunft dieser wahrscheinlich auch in Frankreich noch wenig bekannten Frucht zeigt vielleicht der Name an. Sie kam 1804 aus der Pariser Nationalbaumschule unter dem Ramen Guindoux de Provence an Truchseh, trug auf der Bettenburg noch wenig, und war auch ich schon geneigt, die Sorte, welche ich von Liegel und Prag überein erhielt, für wenig fruchtbar zu halten, als plötzlich der 1854 gepslanzte, schon etwas erstarkte Hochstamm, den ich schon angesangen hatte, zum Probedaum zu machen, 1860 klettevoll trug. Ihr kräftiger Trieb will also wohl erst etwas austoben. Ob mehr die spätere Blüthe Ursache des Bolltragens war, muß sich noch zeigen. Sie ist zedoch höchst wahrscheinlich eine gar sehr schägenswerthe Frucht von trefflichen Geschmacke.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 429, welcher sie nur turz besscheibt und sich auf Duhamel bezieht, der S. 147 einer Gattung Kirschen gedenkt, die man Guindolleri nenne, die er aber nicht beschreiben wolle, well sie nur gewissen Stovinzen eigen seien. Ist diese Duhamelsche Bemerkung der Ursprung des Ramens, so mühte wohl eher überseht werden Schweichsel aus der Provinz. Jamaine Durand hat in seinem Cataloge obigen Ramen als synonym mit de Prusse, worunter man sonst die Doppette Glaskirsche versteht. Leron zu Angers hat eine Guindoux de la Roohelle, welche ich erft 1861 erhielt und wohl eine andere ist.

Dochnahl im Führer hat als Synonyme noch Rothe Herzogskirsche und Griottier aus Paris. Bon beiben sagt er nicht worauf sie fich gründen, und als Griotte de Paris habe ich aus Paris eine andere Frucht, wohl eine Weichsel, erhalten.

Gestalt: mehr als mittelgroß, neigt start zum Runden, ist jedoch auf bem Bauche ein Weniges, auf bem Rüden ziemlich start gebrückt, wo sich eine sehr flache Furche, oft auch nur Linie sinbet. Am Stiele ist sie ziemlich start, am Stempelpunkte, ber in einem flachen Grübchen steht, nur sehr wenig gebrückt.

Stiel: von verschiebener Länge, 11/4 bis gegen 2" lang, ziemlich stark grün mit wenig Roth, sit in weiter, ziemlich stacher Höhle, beren Rand nur nach dem Rücken hin ein Geringes abfällt. Es siten allermeist 2, 3 und mehrere Früchte an demselben Stielabsake.

Saut: berb, mattglanzenb, abziehbar, Anfangs rothbraun, in voller Reife fcmarzbraun, fast fcmarz.

Fleisch: etwas schmutzig bunkelröthlich, etwas consistenter als bei anderen Süßweichseln, der Saft ziemlich start farbend, der Geschmad schon wenn sie braunroth, ist recht angenehm, von milber Weichselsaure, in der Reife erhaben süßweinig, mit etwas mehr seiner, doch erquickes der Säure, als bei andern Süßweichseln.

Stein: ftart, nicht bidbadig, neigt mehr zum Oval als zur Siform. Die schmalen Rüdenkanten find mäßig start, boch steht die Mittelkante ziemlich scharf vor und erhebt sich nach dem Stiele hin etwas. Afterkanten sind unbedeutenb.

Reifzeit und Rugung: zeitigte mit ber Pragifchen Mustateller, ber Frühen Lemercier und Anbern Anfangs ber 5. Woche ber Kirfchenzeit.

Der Baum ist in der Baumschule an seinem sehr starken Buchse und großen Blatte kenntlich, und macht eine geschlossene, schon emporstrebende Krone.

Anm. Bon ber Pragischen Muskateller und anbern unterscheibet sie sich theils burch ben stärkeren Buchs bes Baumes, theils burch mehr Consistenz ber Haut und selbst etwas bes Fleisches, theils burch etwas bunklere Farbe und matten Glanz auch etwas merkieher vorstechende Säure.

Dberbied.

# No. 86. Doctorfirfoe. II, A. Truchfeß; Gufweichfeln.

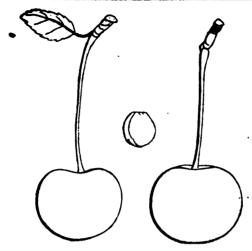

**Poctorkirsche.** •• Anf. b. 5. 28. b. R. 28.

Heimath und Vorkommen: die Herkunft biefer Frucht ist ungewiß, und erhielt Truchseß sie von mehreren Orten. Auch bei diefer an sich großen und belikaten Frucht ist sehr zu bedauern, daß sie immer wur wenig trägt, was bei mir selbst in den Jahren 1860 und 61 nicht besser war, wo die Blüthezeit der Kirschen erst ½ und ½ Mai siel und wan einen reichen Ansah hätte erwarten sollen. Wein Reis erhielt ich von Diel und Jahn überein, bekam sie auch aus Prag als Portugiesische Griotte.

Literatur und Synonyme: Truchseß S. 402 Doctorkisse; Dittrich II. S. 102 Doctorkisse, Portugiestische Griotte. Aus herrnhausen erhielt sie Truchses als Lederkisse (offenbar Berwechslung) und Sewöhnliche Muskateller; von Mayer in Bürzburg (siehe Pomon. Franc. S. 40 Rr. 21 Tas. 27) als Große Spanische Belzweichsel, Portugiessische Belzweichsel, Portugielsche Beichsel, Griotts de Portugiel. (Rrafts Griotts de Portugiel gab bei Truchses die Mahre engl. Kirsche; diere Name bezeichnet aber richtiger die Doctorkisse). Christ, der sie aus hannover unter dem richtigen Namen Doctorkisse erhielt, hat sie Handbuch S. 534 Rr. 1. und 2. Aust. S. 674 Rr. 51 mit genauerer Beschreibung, aber dem falschen Beinamen Cardinalskirsche; handb.
2. Aust. S. 672 Rr. 45 hat er sie als Gewöhnliche Ruskateller, welche Truchses, ehe sie irug, ihm mitgetheilt hatte; Wörterbuch S. 283 und 4 unterscheibet er die Cardinalskirsche von der Doctorkirsche; handb. 3. Aust. S. 592 Rr. 51 und Boust. Homol. S. 219 Rr. 52 ist die Beschreibung richtiger nach Truchses Angaben gessertigt; Röhler hat die Doctorkirsche S. 169 Rr. 13 nach Christs unvollkommener Beschreibung. — Die Buttnersche Doctorkirsche, T.D.S. VII. S. 389 Rr. 15. ist die Doctorknorpetkirsche, welche mit obiger nicht zu verwechseln ist. Hogg (Manual S. 48), hat eine American Doctor, The Doctor, welche von der Doctorkirsche der Deutscher

verschieben sei. Im Auslande wird man sie etwa als Griotte de Portugal suchen müssen. Hogg im Manual S. 56 hat eine Griotte de Portugal, die er aber der Arch Duke sehr ähnlich ober damit identich hält. Leron hat im Cat. bei Griotte de Portugal als Synon, de Hollande, und möchte man Obige in den Amales I. S. 81 unter der Royale de Hollande suchen, mit den Synon. Griette de Portugal, Griotte douce royale, Cerise portugaise, Courte queue de Bruges, doch ist das Colorit sehr hell. Duhamel hat eine Griotte de Portugal I. S. 142 Tas. 13, welche Obige mohl sein kann und bei der er die Synon. Royale, Royale de Hollande, auch Archiduc ansahrt. — Dochnahl im Führer wirst die Doctorkische irrig mit der Wahren engl. Kirsche zusammen.

Gestalt: groß, ber Form nach beinahe rund, am Stiele etwas abgeschnitten, auf ben Seiten nur etwas breitgebrückt. Der Stempelpunkt sigt in kleinen Grübchen. Furchen sehlen ober sind unbebeutend.

Stiel: 11/2-2" lang, fist in weiter, etwas tiefer Höhlung, beren Rand, sich fast rund herum gleichmäßig erhebt.

Haut: zähe, ziemlich stark, in voller Reife braunroth, oft ins Schwarzrothe spielenb.

Fleisch: bunkelroth, etwas grobfaserig, boch schmelzend und saft reich; ber Geschmad süßweinig, wobei Truchses noch eine kleine Bei mischung von Bitterkeit sindet, die ihn pikant mache.

Der Stein ist fast rund, am Stielende merklich abgeschnitten, wo sich eine starke runde Vertiefung sindet, am Ropfe ein fühlbares Spitchen. Rüdenkanten ziemlich stach, doch breit.

Reife und Nugung: zeitigt etwas vor der Bahren Engl. Kirsche, und selbst ein paar Tage vor der Prager Mustateller Ende der 4. Boche ber Kirschenzeit, oder Anf. der 5. Ift nur Taselfrucht.

Anm. Die Unterschiebe zwischen bieser, ber Pragischen Ruster teller und Wahren Engl. Kirsche sind in der Natur wohl hinreichend wahrzunehmen, aber mit Worten schwer zu bezeichnen. Die Pragische Muskateller hat gedrungenere Triebe mit geschwollenen Augen und trägt voller; die Wahre Engl. Kirsche setzt die Triebe etwas mehr sperrig an, die Doctorkirsche bildet eine schon verzweigte Krone, blüht stets sehr voll und die Blüthen sind im Abblühen merklich röthlich, röther als die der Wahren Englischen.

Oberbied.

No. 87. Babre englifde Riride. II. A. Trudfes; Gugmeidfeln.

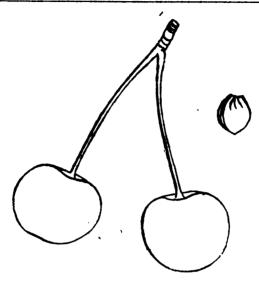

Wahre englische Birfche. . 5. 20, b. R.-8.

Heimath und Borkommen: Truchseß erhielt sie zuerst vom Gartner Bauer zu Schweinfurth unter bem Namen Spanische Weichsel, und nachher von Büttner unter obigem Namen. Ob und unter welchem Namen sie sich in England sinde, mag man für jest nicht sagen. Die Frucht ist an sich trefflich und belikat, hat aber leiber den Fehler, daß sie wenig trägt, was schon Truchseß und Büttner anmerken und bei mir, selbst in den Jahren 1860 und 61, nicht besser war, wo die Blüthezeit der Kirschen erst 1/3 und 1/2 Mai siel, so daß Nachtsöste nichts verderben konnten. Mein Reis erhielt ich von Diel, und bekam dieselbe Sorte von Dittrich als Späte Herzogenkirsche (Truchseß S. 434), deren Wentität mit Obiger schon Truchsek statuirte.

Literatur und Synonyme: Truchseh S. 405 unter obigem Ramen und S. 484 als Späte Herzogentirsche, welche Sidler in Aleinsahnern sand, Cherry Duke, Cerise Royale und ganz salsche Seigler de Montmorency nannte und im A.D.S. II. S. 210 beschrieb (conf. unsere Herzogstirsche). Dittrick, II. S. 103, und als Späte Herzogentirsche II. S. 107, T.D. Sad. Rr. 36 als Späte Herzogstirsche und ohne Zweisel auch Lief. 31 und 32 als Cerise d'Angleterre. T.D.S. VII. S. 363 von Bütiner beschrieben. — Krasts Griottier de Portugal II S. 6 Tas. 16 Fig. 1 sand Truchseh mit Obiger identisch, und entspricht die Abbildung nicht der Katur. (Bon Rayer erhielt er als Griotte de Portugal die Doctorlirsche.) Christ hands. 2. Aust. S. 682 Rr. 75 Wahre englische Weichsel; Wörterd. S. 284 mit

Büttners Beschreibung aus dem X.D.G. Handb. S. 711 Nr. 92 eben so; Bollf. Kom. S. 215 Nr. 47 mit eigener Beschreibung und der irrigen Angabe, daß der Baum häusig trage. Rößler hat sie S. 166 Nr. 4 nach Kraft als Ceriso do Potugal und S. 173 Nr. 30 als Wahre engl. Weichsel mit Büttners Beschreibung, v. Heineden hat sie S. 202 Nr. 30 nach Christs Worterbuch, also nach Büttner — Ob? und unter welchem Ramen sie sich in England sinde, ist zweiselhaft. Dochonahl im Führer will sie unter Griotis do Portugal suchen, welche aber im Lond Cat. als Synon. hat Aroh Duko, of some, mit der Bemerkung a May Duko? und mir eine andere Frucht lieserte. Man möchte sie unter Lato Duko oder Anglaise tardive suchen. Als Lato Duko erhielt ich indeh durch Herrn Behrens aus England dem Großen Gobet, und wenn man auch annehmen wollte, daß das eine Irrung sei, so sagt Hogg im Manual S. 58 bei Late Duko mit dem Synon. Anglaise tardive und Reiszeit Mitte August, daß die Haut of a sine bright rod sei und im Reisen dumlter werde, das Fleisch aber blaggelb sei, was keine Süweichsel bezeichnen kann. Der Lond. Cat. hat dei Mr. 31 Late Duko das Synon. Anglaise tardive tardive als Synon. bei Ar. 69 Royale Duko, welche beide bei mir andere Früchte gaben.

Gestalt: die Frucht ist in günstigen Jahren groß, oft größer als obige Figur. Eruchses rechnet sie selbst zu den größesten unter den Süßweichseln. Am Stiele ist sie ziemlich abgestumpft, am Stempelpunkte mehr zugerundet, am Bauche nur wenig, am Rücken etwas stärker breitgebrückt, wo eine seine Linie herabläuft. Furchen sind und bedeutend. Der Stempelpunkt sitzt meist in unbedeutendem Grübchen.

Stiel: 2" lang, oft noch etwas länger, ziemlich fiart, selten etwas gebogen, nach Truchses ohne eigentlichen Absah, ben ich boch meistens fand, grasgrün, oft etwas röthlich punktirt ober selbst braun, sigt in mäßig tiefer, nach beiben Seiten hin nur etwas aufgeworfener Sohlung.

Haut: glanzenb, zabe, läßt sich abziehen, in voller Reife bunkelbraunroth, auf ben Seiten mit lichteren Stellen.

Fleisch: licht blutroth, etwas fest, ber häusige Saft farbend, ber Geschmad fühweinig und wirklich lieblich, so baß ihre geringe Tragbarkeit zu bebauern ist.

Der Stein ift ziemlich oval, am Stielenbe etwas abgeschuitten, nach ber Spike meist zugespitzt, einzeln fast rund. Die nicht breites Müdenkanten haben schwache Rebenkanten. Die Mittelkante fieht stumpf etwas vor und erhebt sich nach dem Stiele hin ctwas.

Reifzeit und Rugung: zeitigt etwas nach ber Pragifchen Bus- tateller, Enbe ber 5. Boche ber Rirfdenzeit.

Der Baum setzt seine Zweige etwas sperriger an, als manche andere Süßweichsel und blüht spät. Dadurch, durch mehr Größe und längeren Stiel, auch späte Reise unterscheibet sie sich von andern Süßweichseln.

No. 88. Saine von Choify. II, B. Truchfeß; Glastirfcen.

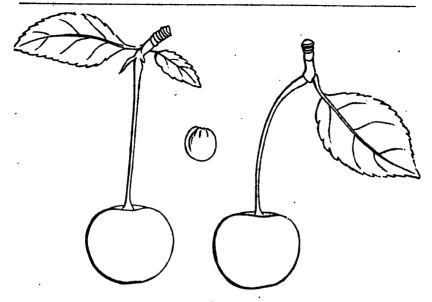

Ichoifg. \*\* 2. Boche b. R. 8.

Seimath und Vorkommen: schon länger bekannte und bereits weit verbreitete Frucht, die burch ihr zartes Fleisch und wirklich süßen, vorzüglichen Geschmad schätzbar ist, wenngleich ich hinzusetzen muß, daß ich von eigentlich reicher Fruchtbarkeit des Baums in hiesiger Gegend noch keine genügende Beweise habe, wie mir denn anch ein Baum der Sorte im Hannoverschen bisher nicht vorkam. Nach der in den Annales gegebenen Nachricht ist sie um 1760 durch einen Herrn Gondouin, Gärtner Ludwigs XV. zu Choisy-le-Roi erzogen. Mein Reis erhielt ich von Jahn und Herrn Behrens zu Travemünde überein; bekam sie auch noch 2 Mal als Dauphine von Jahn und von J. Booth zu Flotbeck.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 462 unter obgem Ramen. Dittrich II. S. 150; Algem. D. G. Mag. 1807 S. 42 Tas. 2 Rr. 9, schecht illuminirt; D. D.: Sab. 4. Lief. Rr. 37 schlecht; Annales I. S. 63 größer und schoner, als sie bei und vorsommt. Lond. Cat. Rr. 6 mit ben Synonymen Ambrée de Choisy, Ambrée à gros fruit, Cerise de la Palembre, Cerise dougete, Cerise à Noyeau teadre; Downing S. 190 mit benselben Synonymen. Hogg im Ramual S. 49 hat els Synon. Ambrée, Dauphine, Doucette; de la Palembre. Leron zu Angers hat im Cataloge als Synonyme noch Ambrée (Duham.) Belle Andigeoise, Dauphine und Nouvelle d'Angleterre, wovon mehrere auch noch andern Früchten gegeben werden und es doch sehr fraglich erscheint, ob Duhamels Ambrée (S. 140 am Schlusse seiner Rr. 11.) nach den wenigen von Duhamel gemachten Angaben,

namentlich ber wenig rothen, mehr gelben Farbung der Haut. und der angegebenen geringen Gute die Obige sei. Truchses erhielt sie aus der Pariser Rationalbaumsschule unter den Benennungen Coriso Guigno und Coriso do la Palombro ou Douoette, welches auch ihre gewöhnlichen Synonyme sind. Christ hat sie mit derfiger Beschreibung, Betträge S. 221 Nr. 76, Wörterbuch S. 293, Bollft. Pomol. S. 241 Nr. 72.

Gest alt: die Frucht ist von mittlerer Größe, und muß ich bemerken, baß ich von meinen auf Weichselwildlinge gesetzen jungen Stämmen bisher immer kleine Früchte erhielt, während die auf Süßkirschenwildlinge gesetzen freudiger wuchsen und Früchte von obiger Größe brachten, so daß die Sorte wohl Unterlage von Süßkirschen erfordert. Bon Form ist sie beinahe kugelrund, am Stiele und auf dem Rücken, wo eine Linie herabläuft, nur etwas gedrückt. Der Stempelpunkt sitzt nur wenig vertieft.

Stiel:  $1^{1}/_{2}$ —2" lang, grün, hat meistens einen Absat, und sitt in slacher Vertiefung. Nach Truses hat ber Stielabsat kein Blättchen, welches ich, wenigstens an jungen Bäumen, häufig fanb.

Hatter geröchet und mit einem freundlichen Roth, durch welches das Gelbe des Fleisches noch durchschimmert; an der Spize ist sie gelbweißlich punktirt und um den Stiel ebenso gestrichelt. Nach Truchses ist die Haut etwas trübe, und nicht so durchsichtig, als bei andern Glaskirschen, was ich nur fand, wenn die Früchte durch starte Winde gelitten hatten.

Das Fleisch ift unansehnlich gelblich, sehr zart, saftreich, ber Saft mafferhell, ber Geschmad rein suß, sehr angenehm.

Der Stein ist nach Truchses sehr klein, was ich nicht immer fand; er ist mäßig bidbackig, und bilbet ein kurzes Oval. Die Rückenkanten treten ziemlich stark hervor und verbreitern sich etwas nach ber Spize hin. An ben Kanten bleibt nur wenig Fleisch sizen.

Reifzeit und Ruşung: zeitigt schon in ber 2. Boche ber Kirschenzeit. Ik nur Tafelfrucht und würde als solche sehr gesucht sein, wenn sie recht fruchtbar wäre. Auch die Annales bemerken, daß sie nicht gehörig fruchtbar sei, was man freilich nach ber gegebenen Abbildung, die einen Busche von Früchten barftellt, nicht glauben sollte.

Der Baum machst gut, geht mit seinen Zweigen gerabe in die hohe, diese werben aber, wie Truchses anmerkt, balb kahl und nur die oberften Schöse bleiben bicht belaubt. — Die Bluthe bes Baums erscheint im Abbluhen ziemlich rothlich.

Anm. Bu ihrer Reifzeit unterscheibet fie fich burch ihren rein sugen Geschmad von allen anbern Glastirichen und zeitigt mit ihr mur bie Spanische Glastiriche.

## No. 89. Spanifde Glastiride. II. B. Trudfeß; Glastiriden.



Spanische Glaskirfche. \*\*+ Enbe ber 2. Boche b. R.8.

Beimath und Vorkommen: biefe gar febr fcabbare Frucht erbielt ich von Dittrich zu Gotha unter bem unpaffenben Ramen Große Spanische Weichsel. Ich war langer geneigt, fie für Truchses Große Glasfirfche von Montmorency zu halten; nachdem ich aber biefe von Berrn Organisten Muiden acht, birett von Truchfeg herstammenb, erhalten habe, halte ich obige für eine Sorte, die mahrscheinlich bisher gang unbefannt ift und muß fie ben Ramen, unter bem ich fie erhielt, wohl burch irgend eine Bermechslung erhalten haben, es fei benn, mas fo unmöglich nicht ift, bag Chrift felbft, von bem Dittrich bie Sorte haben wird, die von ihm beschriebene Große Spanische Weichsel nicht gekannt und eine Glaskiriche als Gufmeichfel beschrieben hatte. Ift eine Berwechslung nicht vorgegangen, fo hat Dittrich bie Sorte noch weniger gekannt. Um biefer schätbaren Sorte, bie ftets mehrere Tage vor ber boppelten Glastiriche reift, an Größe und wohl ungezweifelt auch an Tragbarteit, sowie an etwas milberem Geschmade fie übertrifft, enblich einen bestimmteren Ramen zu geben, habe ich fie, wie oben, benaunt und mochte nach längeren Forschungen nicht warten, bas pomologische Aublitum mit ihr befannt ju machen.

Literaturund Synonyme: mit dem Ramen Spanische Beichsel ist viel Unfug getrieben und sind sehr verschiedene Sorten so benannt. Truchseh erhielt (S. 407) die Bahre Englische Rirsche als Spanische Beichsel und sagt, daß in Franken dieser Rame fast allen Sühweichseln beigelegt werde, wie denn ja auch eine herrliche Sühweichsel Spanische Frührtirsche heißt. Ferner erwähnt er S. 637, daß der Große Gobet in der Gegend von Kronberg Spanische Beichsel genannt werde. Auch eine

Beichel heißt Spanische Frühweichsel, und nach Dochnahls Führer wurde auch die Jerusalemölirsche Große Spanische langstielige Weichsel genannt werden und von der Schwarzen Forellenkirsche sagt v. Heineden (S. 210 Rr. 38), daß sie in seiner Gegend Holländische oder Spanische Weichsel genannt werde. Die Frucht, welche ich mir als große Spanische Weichsel von Dittrick erbat, beschreibt Dittrick III. S. 259 nach Christ, der sie Bollstad. Romol. S. 217 Fig. 49 aufführt, aber als Sühweichsel beschreibt, auch eine ziemlich späte Reizeit angibt. Ziemlich gleichzeitig mit obiger reist und auch ähnlich in Form ist eine Montmorenoy à longue queue, die ich aus herrnhausen erhielt, doch blieb diese bisher immer Neiner. Die Rontmorencys der Franzosen und Engländer scheinen auch sämmtlich Amarellen zu sein.

Geftalt: groß, am Stiele und Stempelpunkt stark gebrūckt, nur auf ber Rückenseite etwas breit gebrückt, auf bem Bauche rund. Furchen fehlen, ober sind unbebeutend, auf ber Rückenseite zuweilen flach mit feiner Linie, ber Stempelpunkt steht in schönem, flachem Grübchen.

Stiel: ftart, 11/4 bis 11/2" lang, grun, in weiter tiefer Soble.

Haut: fein, glänzend, von Farbe ber Glaskirschen, zulest aber so bunkel, als es bie Doppelte Glaskirsche wirb.

Fleisch: zart, saftreich, schmelzenb, mattgelb, ber Saft hell, ber Geschmad in ber Reise milb und angenehm säuerlich, so baß man selbst etwas Süßes burchmerkt und ber Geschmad etwas vorzüglicher ift, als ber ber Doppelten Glaskirsche.

Stein: hangt fest am Stiel und bleibt etwas Fleisch an ihm figen. Er gleicht bem Steine ber Doppelten Glaskirsche, ist ziemlich rund; bie Rückenkanten, unter benen bie Mittelkante sehr vorsteht, erheben sich nach bem Stielenbe hin merklich. Einige seine Afterkanten gehen vom Stielenbe aus; am Stielenbe sindet sich eine Vertiefung.

Reifzeit und Rugung: röthet sich stets merklich und wohl 8 Tage früher als die boppelte Glaskirsche, (was noch ebenso ist, nachdem ich die beiden Bäume neben einander setze) zeitigt bann etwas weniger rasch, als letzere, kommt aber doch etliche Tage früher zur Reife, in der 2. Woche der Kirschenzeit. Für Tafel und Haushalt schätzbar und ziehe ich sie der Doppelten Glaskirsche vor.

Anm. Der Unterschied gegen die boppelte Glastirsche liegt in früherer Zeitigung, mehr Größe und bem Mangel einer tieferen Furche auf dem Rüden. Die große Glastirsche von Montmorency zeitigt merllich später und ift am Stempelpunkte etwas mehr gerundet.

No. 90. Bommerangentirfde. II, B.: Trudfeß; Glastirfden.



Fommerangenkirfde. + + Anf. ber 5. 28. b. R.B.

Heimath und Vorkommen: die Abstammung dieser Kirsche ist unbekannt. Sie hat ihren Namen mehr von der Form des Baumes, welche kugelförmig, wie ein Pommeranzenbaum wächst, als von der Frucht, obgleich diese, wie Dittrich meint, in ihrer Farbe einer Pommeranze ziemlich ähnlich sieht und eine schöne, große, vortreffliche, plattrunde Glaskirsche vorstellt.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 479; T.D.G. Bb. XX. S. 226. Rr. 45 Tas. 21; Christs Bollst. Pom. S. 248 Rr. 71; Oberd. S. 541. — Bon Chrift hat übrigens Truchses stücker als Pommeranzentirsche die Frühzeitige Amarelle erhalten, die er in s. Werke von der Psanzung 2c. I. Aust. S. 272 Nr. 14 so benannt hatte.

Gestalt: mehr breit, als bid und bider als hoch, auf ber breiten Seite läuft eine schwache Linie vom Stiel bis jum Stempelgrübchen, welches etwas eingebrückt ist und einen grauen Bunkt hat.

Stiel: ziemlich stark, besonbers, wo er auf ber Kirsche aufsit, stark verbickt, von 3/4 bis 11/4" Länge. Er steht in einer tiefen starken Höhlung und sitzt so fest, baß jedesmal beim Genuß ber Kirsche Fleisch baran haften bleibt.

Saut: bellroth, fast ziegelroth; bei größerer Reife etwas bunkler glanzenb und burchsichtig, mit vielen weißen Punkten besetzt.

Fleisch: helle, weiß, etwas wenig röthlich schillernd, mit gelblich weißen Abern burchzogen; ber Saft ift weiß, mafferhell, suß, burch eine feine Saure erhoben.

Stein: nicht fehr groß, rund, bid und hat ein kleines, scharfes Spischen; frisch betrachtet, bemerkt man feine röthliche Runktden, womit er befäet ift.

Reife und Rugung: die Rirfche zeitigt gegen die Mitte bes Juli (auch in Meiningen 1858 fo)\* und ift eine kofliche Kirfche.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wird stark, die Krone ist dicht mit Zweigen besetzt, welche eine Kugel bilden, die wie ein beschnittener Pommeranzenbaum aussieht. — Würde die häusigste Anstanzung verdienen, wenn der Baum tragbarer wäre, was aber nicht ber Fall ist, denn so reich er auch in den meisten Jahren blüht, so bleiben immer nur einzelne Früchte daran übrig. Auch Oberdieck hat bereits dieselbe Ersahrung gemacht, und diesem Mangel sind auch die meisten anderen Glaskirschen unterworsen, well sie in der Blüthe gegen kalte Nächte sehr empsindlich sind. Läßt man sie als Topsbäume unter einem Glasdache abblühen, so sehen sie so voll wie andere Kirschen an.

Jahn.

<sup>\*</sup> Aruchses läßt fie erft auf die Große Gladfirsche folgen, wornach fie in der Reife etwas später in die 5. Woche ber Kirschenzeit oder Ende ber 4. zu setzen ware.

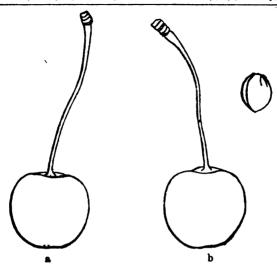

Bpanische Frühweichsel. \*++ Ende ber 2. 28. b. R.8.

Heimath und Vorkommen: Truchseß erhielt biese Frucht von Sidler und ist, über ihre Herkunft nichts bekannt. Verdient häusige Anpflanzung und hat mit der süßen Frühweichsel (Handb. S. 183) ziemslich gleichen Werth, da sie fast ebenso tragbar ist, zu Haushaltszwecken ebenso paßt und bei langsamerem Reisen sich weit länger am Baume hält, was unter Umständen Werth haben kann. Mein Reis erhielt ich von Diel und Liegel überein.

Literaturunb Spnonyme: Truchfeß S. 500 unter obigem Namen. Dittr. II. S. 113; T.D.S. XII. S. 383 Taf. 20, Abbildung viel zu groß, zu rumd und ganz unstenntlich; D.D. Cab. Ar. 19 gleichfalls zu rund und D.D.C. Neue Aufl., 3 Sect., 4 Lief. nicht besser; steht eher ber sahen Frahmeichsel ähnlich. Bon Christ erhielt Truchseß die Sorte als Spanische Weichsel, die Christ von Pflanzung und Wart. 1. Aufl. S. 272 Ar. 18 und 2. Aufl. 1. Theil, S. 263 Ar. 13 aufsührt und auch Weinfliche, Schwarze Sauerstriche nennt, nach Christ Angaben, der seine Sorten häusig nicht tannte, spat reisen son der sich mit Obiger identisch zeigte. Auf die von Truchseß gegebene Rachricht von der sich mit Obiger identisch zeigte. Auf die von Truchseß gegebene Rachricht von der frühen Reise, nahm Christ im Handb. 2. Aufl. S. 674 Ar. 52 sie als Spanische Weichsel wieder auf, mit Versetzung der Reiszeit in den Juli, hat sie im Wortende. 289 wieder als Spanische Frühmeichsel, unter Verweisung auf den T.D.G. am obigen Orte und die Ar. der Frucht im Bettenburger Airschen-Ratadoge, mit der Reiszeit Witte Juni, während er sie in der Volft. Pomol. wieder weg ließ; — ein Beispiel unter vielen, welchen Werth die Christsen Angaben haben. — Truchseß hat S. 505 noch eine Doppelte Werth die Christsen Angaben haben. — Truchseß hat S. 505 noch eine Doppelte Werthelt. Diese er von Christ als doppelte Amarelle erhielt und Christ vom Pflanz, und Wart. 1789 S. 274 Ar. 18, Wörterd. S. 280 und Handbuch 3. Ausl. S. 694 bescheidt. Diese erhielt ich von Liegel und aus Weiningen überein und tann sien langsühriger Bergleichung von obiger nicht

unterscheiben, wie man benn auch in Meiningen, wohin die Sorte von Arnchsek kam, dieselbe Ibentität fand. Aruchsek legt der Doppelten Beichsel beinahe kugelrunde Form bei und will sie von der Spanischen Frühweichsel, mit der sie reise, durch mehr Größe, längeren Stiel, mehr Säure im Geschmad und dadurch, daß Obige bei Rässe nehr leide, unterscheiben. Alle diese Unterschiede fand ich an meiner doppelten Beichsel nicht, die obige Figur den berkellt. — Diel hat im Cataloge die Frucht als Schwarze Spanische Frühmeichsel; das Beiwort kann aber füglich wegsfallen. In der Partier Nationalbaumschule nannte man sie, nach Femilie du Cultiv. 1804 S. 139, Corise d'Espagne hative.

Gestalt: Größe oft mehr als mittel, boch hängt die Große merklich vom Boben ab. Am Stiele ist sie etwas platt, auf dem Bauche meist etwas, auf der Rückenseite stärker breit gedrückt, wo sich eine Linie oder slache Furche sindet, am Stempelpunkt ist sie etwas gedrückt und bildet eine etwas schiefe Fläche, indem das Stempelgrübchen mehr neben als in der Mitte der Spize steht. Sie erscheint zuweilen ziemlich rund, neigt sich aber nach meinen Wahrnehmungen doch öfter noch zu einer etwas länglichen Gestalt.

Stiel: 11/4-2" lang, mittelftark, grüngelblich, manchmal etwas roth angelaufen, fist in flacher Höhlung.

Haut: ziemlich zähe, bunkelbraunroth, nach Truchsetz zulezt ganz schwarz mit lichterer Farbe an ber Furche, in welcher ganz schwarzen Färbung ich sie hier noch nicht sah, ba sie auch bei langem Hängen am Baume zulezt nur schwarzbraun wurbe.

Fleisch: zart, saftreich bunkelroth, ber ausgebrikkte Saft etwas heller, ber Geschmad zwar merklich säuerlich, boch nicht herbe und in wirklicher Reise angenehm.

Stein: ist verhältnismäßig nicht groß, neigt etwas zum Elliptischen, am Stielenbe ist er etwas abgeschnitten, nach ber Spige furz zugespist. Die Mittelkante bes Rüdens steht stumpf vor.

Reifzeit und Augung: zeitigt mit der süßen Frühweichsel, etwas vor der Kirsche von der Natte in der 2. Woche der Kirschenzeit; boch wird die süße Frühweichsel früher mild und rascher reif; während Obige sich, nachdem sie schon zu Haushaltszwecken brauchbar ist, 10—12 Tage länger am Baume hält. Ist vorzüglich für den Haushalt schätzbar.

Anm. Braunere Farbe, etwas mehr Saure im Geschmade, längere Dauer am Baume, und die Reigung zu einer etwas länglichen Gestalt unterscheibet sie von der gleichzeitig reisenden Sußen Frühmeichsel. Am kenntlichsen ist sie durch den Baum, der ganz das meist etwas gelblichgrüne, schmale, umgekehrt langeisdrmige, oft fast umgekehrt eilanzeitliche Blatt mit auslausender Spize und die Triebe des großen Gobet hat, jedoch schon früher als dieser hängende Zweig macht.

No. 92. Rirfine von ber Ratt. III, A. Truchfeß; Weichfeln.

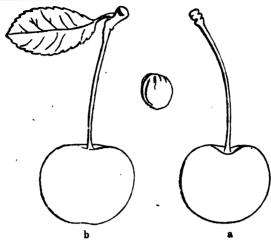

Rirfde von der Matt. . . ! Mitte bis Enbe Juli. 3. 2B. b. R.R.

Heimath und Borkommen: eine Kers van der Nat war schon Knoop bekannt und auch bessen Uebersetzer Zink scheint sie nach Tab. XI. Nr. III. gehabt zu haben, wie Truchsetz mittheilt. Sie wird beshalb ursprünglich holländischen Ursprungs sein und zwar soll sie ihren Ramen von einem dortigen Grafen von der Natte ober von Dernath haben. In Deutschland wird sie ebenfalls schon lange gepflanzt und beshalb fast in allen Kirschenpslanzungen angetrossen.

Literatur unb Synonyme: henne beschrieb sie zuerst genauer in s. Anw. Salle 1796 S. 561—63 Rr. XII, auch ebenso gut Buttner im T.D.G. VII. S. 378 Rr. 14. — Die setzere Beschreibung nahm Truchseh, S. 540 auf. Bei ber Bettensburger R. von der Ratt, die derselbe aus herrnhausen 1785 als Kirsche von der Ratt empfing, sie aber von der später von Büttner erhaltnen verschieden sand und sie deshalb nun "Bettenburger Ratte" nannte, macht er darauf ausmerksam, das Christ in seinen stüheren Schristen diese letztere beschrieb. Im Howd. S. 285 ist sie dagegen nach Büttner geschildert. — Bergl. auch Dittr. II. S. 131, der sie am ausschürlichsten beschreibt. Diese Bettenburger Ratte und die Doppelte Ratte sind von obiger nicht verschieden. Als Double Natte hat sie auch Hogg im Ranual S. 53. Odige muß nicht verwechselt werden mit der Süsweichsel Frühe von der Ratte.

Gestalt: bie Kirsche ist fast ganz rund, mitunter etwas länglich rund, auf der einen Seite etwas gebrückt, mit einer kaum sichtbaren Linie und einem beutlichen Stempelpunkte in einer kleinen Bertiefung. Die Kirsche ist mittelgroß, fast klein, einzelne Stücke aber, wenn ber Baum nicht eben voll sitzt, kann man wohl zu den Weichseln erster Größe rechnen.

Stiel: 11/2 und nach Dittrich bis 21/2" lang, bunn, grun, ohne Abfat, fiti in einer flachen Hohlung.

Daut: glangend, bunkelbraunroth, faft fcmarz, auf ber Furchenfeite etwas lichter.

Fleisch: weich, bunkelroth, vollsaftig, ber Saft ift von etwas hellerer Farbe und von einem mehr sauerlichen, als füßen Geschmad, ben viele Liebhaber (wie ich selbst, weil das Aroma nicht fehlt) erhaben und angenehm finden.

Stein: klein, länglich rund, da wo der Stiel geseffen, hat er eine Bertiesmg. Die breite Kante tritt in der Nitte wenig hervor, hat auf ihrer hohe eine flache Furche und zwei breite flache Seitenfurchen; Gegenkante sein erhoben, miten in eine kaum fühlbare Spise auslaufend.

Reife und Rugung: die Frucht reift gegen Ende Juli, in warmen Sommen aber auch früher, 1858 hatte ich fie ben 15. Juli zeitig. \* Sie halt fich aber ziemlich lange am Baume, was fie fehr schafter macht.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wird größer, als andere Sauerkirschenbaume gewöhnlich find, hat das kleine Sauerkirschenblatt und trägt wenigstens in manchen Jahren recht voll.

Bemerkungen: Außer ber obgenannten Bettenburger Rirsche von ber Ratt und ber vorliegenben sinbet sich in den pomologischen Schriften noch eine Doppelte Ratt, Double Natte Truchseh 538, welche größer und früher, im Anf. Juli, reisend sein und beren Stein eine bemerkbar scharfe Spige haben soll, auch von Büttner, der sie im T.D.G. beschrieb (VII. S. 375), als weit vorzüglicher im Geschmad bezeichnet wird. Ich besige Sorten alle drei vom Jerusalem bei Meiningen, wohin sie Truchseh gab. Sie machen auf Süßkirsche veredelt große flarke Bäume, aber ich habe sowohl in der Begetation der letzteren, wie in Form, Farbe und im Geschmad der Früchte, auch in der Reiszeit wenig Unterschied wahrnehmen können. Es sind sehr gute und große Weichseln. Die Bettenburger ist die größte und schönste, sie trägt aber wenig und ebenso verhält sich die doppelte Ratt. Die gewöhnliche Kirsche von der Ratt trug dis daher immer noch am vollsten, allein auch sie läßt gewöhnlich mehrere Jahre im Tragen auf sich warten

9060

Anm. Auch ich halte die Bettenburger Ratte, Doppelte Ratte und Kirsche von ber Ratte für ibentisch; die erstere habe ich von Diel, die zweite von Dittrich und aus Jerusalem, die dritte von Jahn ächt. Alle sitzen auf einem auf Beichselwildling veredellen Stamme der Bettenburger Ratte, liefern hier fast jährlich, und oft selbk viele Früchte und konnte ich keinen Unterschied finden. Oben ist unter b eine Figur der Bettenburger Ratte beigefügt. Ich schie Sorte sehr.

Dberbied

#### \* 3. Bode ber Rirfdenzeit. D.

Belches immer die beste Unterlage auch für Sauerkirschen ist, wenn man auf längere Dauer der Bäume Anspruch macht und die Tragbarkeit ist nach meinen Beobachtungen darauf gleich, oft besser, als auf Sauerkirschenunterlage. — Leider gibt es aber in der Blüthe gegen Frost, oder überhaupt gegen kalte Binter empfindliche Sorten, die auf beiden nichts tragen.

## No. 93. Senneberger Grafentiride. III, A. Truchfeß; Beichfeln,

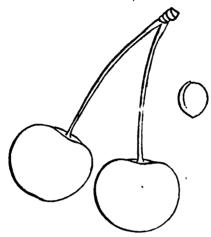

Benneberger Grafenkiriche. . . + 4. 28. 5. R. 8.

Seimath und Vorkommen: stammt aus ber Gegend von Meiningen, wo Zink in der Fortsetzung von Knoops Pomologie Theil II. S. 41 sie bekannt machte, und sehr viel Rühmens von ihr machte; Truchseß erhielt das Reis gleichfalls aus Meiningen. Die Sorte ist schätzbar, und erhielt auch ich sie aus Meiningen.

Literatur und Synonyme: Truchses S. 548; Dittrich II. S. 134; Knoop II. S. 41, wo gint Taf. 11 Kr. 110 eine beim Druck bes Werkes sehr entstellte Abbüldung von ihr gegeben hat, während Truchses bemerkt, daß die vom Hofmaler Sanger in daß gint'sche Manuscript eingetragene Abbüldung der Frucht sehr ähnlich sei; (ein Rifftand, der bei herausgabe pomologischer Aupferwerke nur zu oft vortommt.) Ob Christ von Pflanzung 2c. S. 274, Kr. 25, Hob. S. 537 und Wörterb. S. 290 als Henneberger Grafentirsche die achte gehabt habe, bezweiselt Truchses sehre Bon Dittrich erhielt ich unter obigem Ramen die Jerusalemstirsche, die er etwa auch Andern als Henneberger Grafentirsche gesandt hat.

Ge ft alt: Größe mehr als mittelmäßig, oft noch größer als obiger Umriß, breiter als hoch, am Stiel merklich, am Stempelpunkte etwas platt gebrückt. Furchen sinden sich meist nicht, so daß der Umkreis sehr gerundet ist. Der Stempelpunkt steht etwas vertieft. Kleinere Exemplare nehmen mehr eine runde Sestalt an.

Der Stiel ift 11/3" lang, mittelftark, oft bunn, grün, zuweilen bräunlich angelaufen, und sitt in flacher, ziemlich weiter Höhlung. Es siten häusig 2, 3 Früchte an einem kurzen gemeinschaftlichen Stiele, boch habe ich an bem kurzen Stielabsatze nie kleine Blättchen bemerkt,

woburch sie sich von ber zugleich reifenben, im Sannoverschen Beinkirsche genannten Frucht, die ich von Burchardt als Ersurter August-Kirsche erhielt, unterscheibet.

Die Farbe ber ziemlich feinen, glanzenden Saut ift bei voller

Reife sehr bunkel, fast schwarz.

Das Fleisch ift zart, saftreich und, so wie ber Saft, sehr bunkelroth; ber Geschmad zeigt in gehöriger Reise eine milbe erfrischende Säure und ist sehr angenehm.

Der Stein ist verhältnismäßig nicht groß, mäßig bidbadig und steht in Form zwischen oval und eiförmig, oft etwas mehr gerundet, oft fast wirklich eiförmig; stumpfe schmale Rüdenkanten stehen merklich vor, und erhebt die Mittelkante sich am stärkten, und wirft nach dem Stielende hin sich etwas auf.

Reifzeit und Rugung: die Reifzeit fällt in die 4. Boche ber Rirfchenzeit. Für die Tafel noch angenehm und zu jebem Gebrauche im Saushalte recht tauglich.

Der Baum machst aut, zeigte fich gwar auf ber Bettenburg wenig fruchtbar, boch ift bieß bort, wie bei nicht wenigen anbern Sorten lotal gemefen ober rührte, ba biefe Rlage besonders bei Beichseln und Amarellen portommt, von Gugfirfdenunterlage ber. Auf Weichselwildling veredelt hat die Sorte bei mir sowohl in Rienburg, als auch bier schon wieber, voll getragen, und mabrend die Rahre 1858 und 59 im Sanzen für bie Rirfden ungunftig waren, faß 1858 und noch mehr 1859 felbst ein erft 5 Ruß hoher Baumschulenstamm, ben ich als Buid unbeschnitten habe machsen laffen, flettenvoll von Früchten, fo baf ich felbst einen Theil berselben wegnahm, um die Uebrigen in gehöriger Bollfommenheit zu haben. An bem Baume, wie an benen ber Lespolbafiriche und Großen Morelle bemerkten Truchfeß und Butiner Ende Ruli viele gelbe abfallende Blätter und meint Truchfeft, daß bief biefen Sorten eigen sein moge. An jungeren Baumen und größeren Brobe zweigen der obigen bemerkte ich dieß bisher nicht, wohl aber an arofien Probezweigen ber Großen Morelle und Leopolbsfirfche; boch mag biete Erscheinung oft von lotalen Urfachen berrühren.

Anm. Bon ben ziemlich zugleich reifenden Sorten Braumrothe Beichsel und herzstörmige Beichsel, unterscheibet sie sich durch dunklere Farbe der hant und mehr Caure; von der Reuen Engl. Beichsel, Ersurter August-Kirsche und Erofen Brorelle, die auch nur einige Tage später zeitigen, ift sie schwerer zu unterscheiben, da etwas mehr Größe nach den Jahren an den Kirschen zu sehr varirt und demit selbst die Gestalt sich etwas andert. Im Baume ist die Große Worelle von obiger leicht zu unterscheiden; siehe blese.



Frauendorfer Weichsel. \*++ 4. 20. b. R. 3.

Heimath und Vorkommen: wurde erzogen in Frauendorf, und daselbst Große Frauendorfer Weichsel benannt. Verdient zwar nicht ganz das Lob, welches man in den Frauendorfer Blättern ihr beilegen wollte, ist indeß doch eine gute, brauchdare, volltragende Sorte, und merkwürdig dadurch, daß sie zwischen Weichseln und Amarellen mitten inne steht, indem die Haut kaum dunkler wird, als bei Amarellen, der Saft aber gefärdt erscheint. Mein Reis erhielt ich aussprauendorf.

Literatur und Synonyme: Ift, so viel ich weiß, noch nicht beschrieben. Synon. Große Frauenborfer Beichsel.

Gestalt: ist in ihr günstigen Jahren groß, immer stark mittelgroß, (obige Figur ist gemacht nach Früchten von 1860, die nicht ganz so groß waren, als früher), breiter als hoch, oben und unten stark abgestumpst, zu beiben Seiten nur wenig breit, gedrückt; auf der Rückenseite am stärksen. Die Bauchseite zeigt slache Furche. Der feine Stempelpunkt sist in slachem Grübchen.

- Stiel gut 2" lang, grün, ziemlich ftart, an feiner Bafis mit kurzem Abfate, fist in flacher enger Soble.

Saut: fein, glangenb, por vollster Reife fo hellroth wie bei

Amarellen, während ber Saft schon gefärbt erscheint, in vollster Reife kaum bunkelroth.

Das Fleisch ift zart, saftvoll, ber Geschmad zeigt eine ange nehme milbe Saure.

Der Stein ist ziemlich groß, bidbackig, gerundet mit ziemlich flachen Rückenkanten, die sich nach dem Stielende hin erheben, so daß die Rundung verschoben erscheint. Ein paar flache Afterkanten entspringen vom Stielende des Steines.

Reifzeit und Rutung: zeitigt ziemlich gleichzeitig mit ber späten Amarelle, Bouquetamarelle 2c. in ber 4. Woche ber Kirschenzeit, wo sie glaskirschenroth ist und hält sich lange am Baume. Wird ebenso gut als andere gute Weichseln für Haushaltszwese taugen.

Der Baum mächst gut und ist recht fruchtbar stets schon in ber Baumschule; 1857 faß ber große Brobezweig klettevoll.

Anm. Bis jest gibt es feine ihr in ber obgebachten Eigenthumlichleit gleichsftebenbe Frucht, mit ber fie konnte verwechselt werben.

Dberbied.

### No. 95. Große Morelle. III, A. Truchfeß; Weichfeln.



Grofe Morelle. ++ 4. 20. 5. R. 3.

Heimath und Vorkommen: Herkunft ist unbekannt. Henne hat sie in seiner Anweisung unter bem Namen Große Amarelle zuerst beschrieben. Ueber ihre Berbreitung ist mir nichts bekannt. Ich erhielt bie Sorte von Dittrich und aus Meiningen übereinstimmend, und werde sie somit ächt haben, obwohl ich die Früchte nicht so groß und nicht ganz so rund, als Henne sie beschreibt, finde, was vielleicht mit dem Alter des Baums sich ändert. Muß immer noch unter die guten Sorten gezählt werden.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 546 Große Morelle; Dittrich II.

5. 115, Chrifts Homb. S. 284, (Bollft. Pomol. S. 283 hat Chrift eine Weichselsprte als Morellfirsche, welche nicht die Obige ist.) T.D.G. VII. S. 383 Rr. 33 unter Büttners Sortimente; Henne Anweis. S. 359 Rr. 11. Gotthard S. 159 Rr. 6 als Große Amarelle. — Obwohl Truchset biese Sorte nicht so weit beachtet hatte, daß er sie schon entschieben für eine von andern Weichseln verschiebene Sorte erklären mochte, und sie nur in ber 2. Rubrit aufführt, ist sie boch eine, sicher für sich bestehende Sorte, da sie von der Reuen Englischen Weichsel, welcher sie an Gestalt und Größe gleicht, im Wuchs des Baumes und von der Leopoldskirsche, mit welcher Büttner im T.D.G. lood eit, sie für ibentisch halten wollte, schon durch frühere Reise sich unterscheibet; nach der Anschung in der Ratur kann man schon den Wuchs der jungen Bäume unterscheiben und ist obige nach meinen Beobachtungen auch weit fruchtbarer als die Leopoldskirsche.

Gestalt: fast groß, Form fast rund, am Stiele start abgestumpft, zu beiben Seiten taum etwas gebruckt; boch findet sich auf der Rückenseite oft eine flache Furche. Der Stempelpunkt sitt in einem kleinen Grübchen-

Der Stiel ist mittelstark, 11/4 bis 11/2" lang, gerabe, nimmt häufig etwas Röthe an, und sist in einer weiten flachen Hohlung.

Die Farbe ber glanzenben Saut ift bunkelbraun, in voller Reife

fast ichwarz.

Das Fleisch ift zart, saftreich, bunkelroth, ber Geschmad zwar merklich, boch nicht unangenehm fäuerlich.

Der Stein ift ziemlich groß, gerundet eiförmig und hat nur flache meift auch schmale Rüdenkanten. Die Mittelkante erhebt fich nach bem Stielende bin etwas.

Reifzeit und Nugung: reift ziemlich gleichzeitig mit ber Braunrothen Beichsel, Herzförmigen Beichsel und henneberger Grafenkirsche in ber 4. Woche ber Kirschenzeit. Taugt wie alle Beichseln zu mancherlei Haushaltszwecken.

Der Baum hat nach henne bas allerstärkfte Wachsthum unter ben Weichseln, was sich bei mir insoweit bestätigt, daß die jungen Stämme in der Baumschule besonders kräftig und sast schnurgerade wachsen und eine recht dicht verzweigte, stark belaubte Krone machen. Auch die erst etwas später eintretende reichere Tragbarkeit scheint sich hier zu bestätigen. Ueber Unterschiede von andern ähnlichen Kirschen siehe noch die henneberger Grafenkirsche.

Oberbied.

#### No. 96. Bergibruige Beichfel. III, A. Truchfeß; Weichfeln.

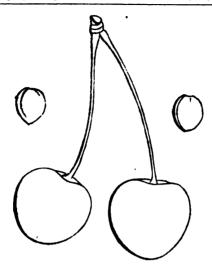

Bergformige Weichsel. +++ Enbe b. 4. 20. b. R.3.

Heimath und Vorkommen: Truchses erhielt biese schätbare Sorte 1796 von Sidler und bieser bekam sie aus Tiefenthal bei Beismar. Hat ziemlich gleichen Berth mit ber Braunrothen Beichsel, zeichenet sich burch milben, angenehmen Geschmack und Fruchtbarkeit bes Baumes aus, und verdient häusige Anpstanzung. Mein Reis erhielt ich von Dittrich.

Literaturund Synonyme: Truchseß S. 573 unter obigem Ramen. Dittrick II. S. 126. D.D.Cab., Reue Aust., 3. Sect., 4. Lief. ziemlich, Form gut, aux etwas zu klein und Farbe etwas zu bunkel. Sidler beschrieb sie im T.D.G. VIII. S. 149 unter den Benennungen Saure Hezzklische oder Kerzklischweichsel, Griotte da Chaux mit guter, nur etwas zu großer Abbildung. Truchseß bemerkt mit Recht, das Duhamels Deutsche Griotte, Griotte de Chaux, Grosse Cerise de Mr. le Comte St. Maur (Duhamel L. S. 143) die Obige nicht sein kdame, da in beider Beschreisbungen sich doch zu viel Berschiebenheit sinde. — Unsere odige Sorte hat Christ Wörterb. S. 288 als Herzschmige Sauertirsche mit Sidlers Beschreibung, Sandb. 3. Aust. S. 712 Nr., 94 als Herzschmige Weichsel mit etwas verdweterer Beschreibung und irrig unter die Süsweichseln werden keich noch Bollst. Homol. S. 220 Nr. 58 steht — Rößler, der, wie Truchses dies einenstt, nur aus Büchern nachschrieb, ohne gehörige eigene Untersuchung, hat sie S. 184 Nr. 69 als Corise Gaigne. In der Pariser Rationalbaumschule nannte man sie, nach Fouill, du Cultiv. 1804 S. 139 Corise à Coour.

() cft alt: ftark mittelgroß, hochaussehend, so lang als breit, ziemlich herzförmig; ber Bauch ist fast nicht gebrudt, ber Ruden, auf bem eine Linie herabläuft, etwas gebrückt. Der Stempelpunkt sieht kaum vertieft und sieht man, ehe die Frucht reif ist, an dem Punkte, wo der Stempelpunkt gesessen hat, eine kleine, auch fühlbare Spize, die aber, sobald die Kirsche ganz reif ist, wegfällt.

Stiel: bunn, gelbgrun, 11/2-2" lang, fist in flacher Sohlung. Saut: glanzenb, in voller Reife fcmargroth.

Fleisch: zart, am Steine bunkler als unter ber haut. Der Saft ziemlich bunkel, reichlich vorhanden, ber Geschmad sauerlich fuß und erquidend.

Der Stein ist eiförmig, mäßig bidbackig, bie Rückenkanten find schmal, bie Mittelkante ist stumpf etwas erhoben und tritt nach bem Stielenbe hin starker vor.

Relfzeit und Rugung: zeitigt Ende ber 4. ober Anfangs ber 5. Woche ber Kirschenzeit. Für die Tafel noch angenehm und für den Haushalt sehr brauchbar.

Der Baum mächst rasch und in der Jugend sehr schon pyramidal, fast noch schoner pyramidal als der der Jerusalemskirsche. Durch diesen Buchs des Baumes unterscheidet sie sich leicht von der gleichzeitig reifenden Braunrothen Weichsel, der sie in der Frucht ähnlich ist. Die Braunrothe Weichsel ist auch weniger herzsörmig, hat hellere haut und noch etwas milberen Saft.

Anm. Mit ben Benennungen Griotte d'Allemagne und Griotte de Chanx ift viel Migbrauch getrieben, und hat man mancherlei Fruchte bamit bezeichnet. Bon ber Societé van Mons erhielt ich als Griotte de Chaux eine belifate, mit ber Brager Rustateller reifende Sugmeichsel. Ebenso mar bie Frucht, welche Truchfes (nach S. 457 und Rachtrag S. 688) aus Baris als Griotte d'Allemande, Griotte de Chaux, Grosse Corise du Comte St. Maur erhielt, eine Summeichfel, und lieferte nicht weniger bie Große beutsche Belgweichsel ber Pomona Franc. (S. 40 Rr. 22 Taf. 28), welche die Beinamen Spate Sauerfirsche, Criotte de Chaux, Griotte d'Allemagne führt, auf der Bettenburg eine Sühmeichsel, (Truchseh Große deutsche Belgfirsche S. 421) Jahn erhielt als Schone von Chaur eine Glaskirsche. Dubamels Griotte d'Allemagne, Griotte de Chaux, ift nach Baumpuchs, buntetrothem Aleifch und Safte und bem, als etwas ju fauerlich, oft felbft fauer bezeichneten Befdmade allerbings eine Beichsel, und mohl noch am erften Truchses beutsche Griotte (S. 569). bie er von Kraft erhielt und fich Pomon. Austriaca G. 6 Taf. 16 Rig. 2 als Deutice Griottenweichsel findet, wenngleich Truchfest felbft bemertt, bag bieg immer noch nicht ausgemacht fei.

Dberbied.

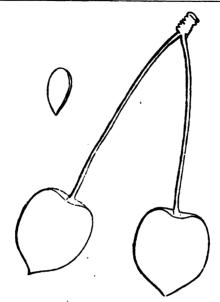

Wellingtons Weichsel. . 5. 28. b. R.R.

Heimath und Bortommen: wahrscheinlich ift es eine neue Rernfrucht Englischen Ursprungs. Dittrich bezog ben Baum aus ber stäbtischen Baumschule zu Fulba. Scheint in Deutschland noch ziemlich unbekannt zu sein, findet sich auch nicht im Lond. Cat. und bei hogg.

Literatur und Synonyme: Dittrich beschrieb sie in Bb. II. S. 117 als Bellingtons Rirsche; ich selbst gab in den Berhandlungen des Ber. für Bom. u. Gartend. in Meiningen V. Heft S. 51 einige Rachricht von ihr. — Anzusühren ist sier wohl, daß in England häusig die bekannte Große dunte Knorpelkirsche Lauermann: Wellington, Bigarroau Wellington genannt wird, die ganz verschieden von der vorliegenden ist, weshalb wir diese Wellington Beichsel genannt haben.

Gestalt: vollsommen herzsörmig, am Stiele platt, in ber Mitte bes Umfangs etwas bauchig, oben in eine auffällig vorspringende Spitze auslaufend, auf welcher ber weißgraue Stempelpunkt sichtbar ist. Auf ber einen Seite ist sie etwas breitgebrückt und hier läuft eine haarseine Linie von ber Stielhöhle bis zum Stempelpunkte hin, boch ist es keine eigentliche Furche. — Die Größe ber Kirsche ist mehr als mittelmäßig.

Stiel: bunn, 2 bis 21/2" lang, lichtgrun, mit rothlichbraunen

Fleden, oben oft mit einem Abfat, er fteht in einer fleinen, flachen Söhlung.

Haut: bunn, läßt sich leicht abziehen, in voller Reife glanzenb schwarz, wie die einer schwarzen Derzklirsche, boch sind auf der breitgebrückten Seite einige röthlich-braune ober lichtere Stellen bemerklich.

Fleisch: ziemlich fest, schwärzlichroth, nicht übrig saftig, von einem sauerlich füßen, angenehmen Geschmade, ohne viel Sauer; ber ausgebrückte Saft ist lichtroth, ftart farbenb.

Stein: sehr langherzförmig, auf beiben Seiten breitgebrückt, ba, wo ber Stiel gesessen, breit abgerundet, unten mit einer langen schafen Spite versehen. Die breite Kante hat in ber Mitte eine erhabene Furche, baneben 2 flache Seitenfurchen, die Gegenkante ist eine seine schafen Linie, die Backenseiten sind glatt. — Der Stein löst sich gut vom Fleische.

Reife und Rugung: die Frucht reift nach Dittrich im Anfang ober gegen die Mitte bes Juli, in Meiningen reifte fie 1858 ben 1. August; es ist immer schon eine spätere Kirsche, und meist erft nach ben Oftheimer Kirschen zeitig.\*

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wird nicht groß, gehört seiner Begetation nach zu bem Weichselgeschlechte, er wächst pyramibförmig, die Blätter stehen ziemlich steif an den dünnen Zweigen und sind nicht überstüffig vorhanden. Der Baum ist daran vor allen andern Weichselbäumen kenntlich, daß seine Blätter alle an den Seiten halb nach oben gefaltet, also schiffförmig gebogen sind. Leider ist die Sorte wenig tragbar und selbst in guten Kirschenjahren sind einige wenige Früchte meist die gauze Erndte.

Bemerkungen: bie Wellingtons Weichsel zeichnet sich befonders burch ihre herzsörmige Gestalt und durch die vorspringende Stempelspite aus, ebenso durch ihre glänzend schwarze Farbe, die bei Beichseln nur wenig vortommt. Die Früchte sind zwar gut, aber sie bleiben östers etwas klein, und da der Baum so sparsam trägt, so verdient die Sorte nur als Werkwürdigkeit vom Sortensammler gepstanzt zu werden.

Jahn.

<sup>\*</sup> Burbe bie 5. Boche ber Rirfchenzeit geben.

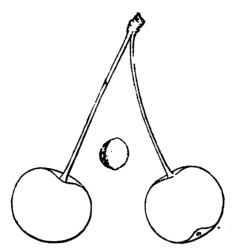

Die Große Monnenkirsche. \*\* + + 5. 20. b. R.g.

Heimath und Borkommen: sie ist besonders um Ersurt und Gotha unter dem obigen Namen bekannt, wie Sickler mittheilt, der sie zuerst im T.D.G. Bb. XIV. S. 161 beschrieben und Taf. 9 auch absaebildet bat.

Literaturund Synonyme: Truchfeß beschrieb sledam miteinigen geringen Abänderungen S. 517 selbstständig, nachdem die 1796 von Sicker empkangene Kirsche Frucht gebracht hatte. Sie ward nach ihm, der von allen seinen besten Bropfreiser nach Paris gesendet hat, in der dortigen Rationaldaumschule La grosso Coriso des Roligiouses benannt und nach Dochnobl S. 60 in Sammlungen Coriso do Varonnos. T.D.G. XIV. S. 261. Tat. 9; Christs Beiträge S. 216 Rr. 61, Wörterd. S. 287. Hands. 3. Aust. S. 697 Rr. 60, Bollst. Pom. S. 231 Fig. 61, welche Figur aber viel zu groß ist, auch gar nicht die von Christ selbst angegebene runde Form hat. Dauptsächlich zum Unterschiede von einer von Sicker noch an Truchses gesenden Aleinen Konnenkirsche de die Sicker im T.D.G. als Aleine runde Sauerkirsche mitkurzem Stiele in Bd. XVI. S. 296 beschrieb, vor deren Andau aber Truch seh warnt, weil ste allzu klein ist und nur in Stein und Haut besteht, hat man die vorliegende wohl "groß" genannt. — Bergl. noch Christ Hode. 287; Oberd. S. 540; Liegel Anl. S. 172.

Gestalt: rund, auf beiben Seiten etwas breitgedrückt mit schwachen Furchen, wovon die eine merklicher ist als die andere. Oben befindet sich ein Stempelgrübchen, das aber nicht immer in der Mitte des Kopfes steht. Die Kirsche ist mittelgroß, wie auch Truchses bemerkt.

Stiel: 11/2 bis 2" lang, grün, mit etwas Braun, in geräumiger Höhlung.

Saut: fcmargbraun, in ben Furchen etwas heller.

Fleisch: weich, bunkelroth, Saft reichlich vorhanden, ftark farbenb.

Gefdmad fauerfüßlich und in guten Jahren angenehm.

Stein: ist nach Truchses klein, außerorbentlich breit, und bleibt beim Genusse gerne am Stiele hängen. Die breite Kante tritt, wie Dittrich noch bemerkt, in ber Mitte gleich einer Messerschafte hervor und ist von 2 ziemlich breiten Seitensurchen begrenzt. — Ich fand bie Form bes Steines wie oben gezeichnet.

Reife und Nugung: die Frucht reift nach Sidler und Dittrich in der Mitte des Juli, in Meiningen meist etwas später, auch 1858 hatte ich sie erst am 24. Juli reif.\* Sie verdient wegen ihres guten Geschmades häusig angepstanzt zu werden und möchte ich sie doch keineswegs, wenn sie vielleicht (besonders auf Sauerkirschen-Unterlage) mitunter auch klein bleibt, wie Oberdied meint, für entbehrlich halten.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst auf Süßlirsche verebelt zu einem ziemlich starken und hohen Baume empor und ist darauf in den meisten Jahren auch sehr fruchtbar. An Landstraßen, und wo überhaupt größere Pstanzungen von hochstämmigen Sauerkirschen beliebt werden, will ich diese Sorte besonders, wie auch die Straußweichsel, weil beide gesunde und dauerhafte Bäume machen, bestens empsehlen. In meiner Baumschule siel mir die eigenthümlich röthlichgraubraune Farbe der meist steisen und geraden Sommerzweige, an welchen kleine spize schwärzliche Knospen stehen, gegen andere Sorten merklich auf.

Bemerkungen: von ben mit ihr gleichzeitig reifenden Beichseln unterscheibet sich die odrliegende durch ihre Furchen, ihren sußlichen Geschmack, ihren kleinen breiten Stein und bessen Festsitzen am Stiele, wie Truchseß noch hervorhebt.

Jahn.

<sup>\*</sup> Bei mir in ber 5. Boche ber Rirschenzeit, etwas nach ber Henneberger Grafen: Tirsche, fast mit bem Großen Gobet.

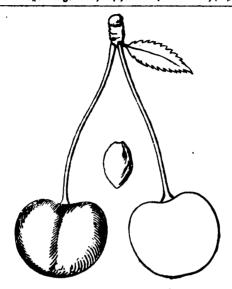

Grofe lange Sothkirsche. \*\* + 5. bis 6. 28. b. R.g. Doppelte Schattenmorelle. (Hannover.)

Heimath und Bortommen: ist weit verbreitete Frucht von vorzüglicher Güte, als Schattenkirsche unstreitig die beste, und sindet man sie auch meistens so angebaut; doch sah ich auch ein Spalier an Südwand mit großen, noch schmadhafteren Früchten. Berdient den allgemeinsten Andau. Wein Reis der Großen langen Lothkirsche habe ich aus Jerusalem bei Meiningen.

Literaturunb Synonyme: Truchseh S. 599 Große lange Lothkirsche, unter welcher Benennung sie um Gotha besonders bekannt sein soll, und Sidler im T.D.G. XII. S. 156 sie beschrieb und Taf. 10 ziemlich gut abbildete. Dittr. II. S. 137. Ob Truchseh Leichenber und Egenannt von ihr verschieden sei, möchte ich bezweiseln, salls diesenicht noch wahrscheinliche die Schwarze Forellenkirsche ist (Truchs. S. 598). Die Lothkirschen hirscheinliche die Schwarze Forellenkirsche ist (Truchs. S. 598). Die Lothkirschen hirschelbe (S. 14 Ar. 16) und Jinks (Anoop II. Taf. XI.) können etwa obige sein, noch eher des Letteren Michaeliskirsche (Anoop II. Taf. XI.). Christ Worterd. S. 291 unter Sidlers Benennung; seine Lothkirschen Hd. S. 660 Ar. 3 und 663 Ar. 20 sind sebos deibe Süßkirschen. Im Hannoverschen ist sie überall unter dem wohl am meisten passenden Aamen Doppelte Schattenmorelle, auch Große späte Schattenmorelle verdreitet, deren Identiät mit Obiger sich hinreichend zeigte. Aus Papeleus Collection habe ich sie durch Jahn als Griotte du Nord, die an demselben Nordspalier mit Obiger sich ganz tdentich zeigte und wird sie unter diesem Menen wohl auch anderweit vorkommen, der indes mehreren Früchten beigelegt wird. Christ Nordamarelle (aus Sanssouic bezogen), von ihm auch Klorentiner Weichsel genannt, ist die Brüsseler Braune (siehe blese);

von Urbanel erhielt ich als Griotte du Nord die Jerusalemskirsche. Franzbisse Cataloge haben bei Du Nord das Synon. à cau de Vie, Picarde, Ratasia, was die rechte Ratasia nicht sein kann, da sie als groß, selbst sehr groß bezeichnet wird. (Ueber Ratasia und deren Synon. im Lond. Cat. siehe die Brüsseler Braune.) Der Lond. Cat. (S. 62) und Downing (S. 197), sowie Hogg im Manual (S. 60) haben sie wohl ohne Zweisel als Morello mit den Synon. Small Morello (of some) Dutch Morello, Large Morello, Black Morello, Late Morello, Ronald's large Morello, Milan, Du Nord, Griotte ordinaire du Nord, Grosse September weichsel, gleichsels als trefsliche Schattenkirsche gerühmt und besser als die Ratasia. Jahn erhielt Obige (Monatsschr. I. S. 180) von Papeleu auch als Griotte seise à la livre.

Geft alt: groß, nicht felten noch größer als obiger Umriß, oft hochaussehend, bes breiter als hoch, am Stiele ziemlich start abgestumpst, nach dem etwas zur Seite der Spise in kleinem Grübchen sisenden Stempelpunkte fast oder wirklich zugerundet, zu beiden Seiten etwas, am stärksten auf der Rüdenseite breitgedrückt, auch an beiden Seiten mit slacher Furche, die bis zu voller Reise lichtere Farbe zeigt; an der Rüdenseite sieht man auch eine Linie. Sist am Zweige theils einzeln, theils gepaart

Stiel: lichtgrun, 13/4—2" lang, ja wenn er bunn ift selbst 21/2", steht in flacher, meist auch enger Hohlung, beren Rand nach der Rudenseite etwas starter abfallt, und sigt am Zweige an einem starten, mäßig langen Absahe, der häufig ein oder selbst mehrere kleine Blättigen hat.

Saut: glangend, fein, buntelbraumroth, gulest faft ichwargroth; boch ericeint fie im Sonnenlichte immer mertlich beller, und etwas burchicheinenb.

Fleisch: zart, saftreich, und sowie ber Saft, bunkelroth. Der Geschmad zeigt milbe, in rechter Reife erquidenbe Saure.

Stein: loset sich ziemlich leicht vom Stiele, ist merklich langer als breit, hause fast oval, nach beiben Seiten etwas zugespitzt, nicht dickadig, mit ziemlich breiten Rudenkanten, die nach der Spitze hin sich verbreitern. Beim Genusse erscheint er vom Safte merklich geröthet.

Reifzeit und Ruhung: zeitigt freistehend (wo die Frucht mir immer mertich fleiner blieb als an Nordwänden) und an meiner Nordwand, die bis 8 Uhr Morgens und von 4 Uhr Rachmittags an Sonne hat, stets schon im Angust, in der 6. Boche ber Rirschenzeit, und halt sich dann nie dis Michaelis, zeitigt aber in tiesem Schatten später und halt sich dann bis Michaelis. Bon Woltmann in Zeven erhielt ich un Michaelis schone Früchte mit meiner Sorte gleichzeitig. Ist sowohl für die Tasel als auch für die Rüche schatzen.

Der Baum machst rafch, ift dußerft und faft alljährlich tragbar; die Sommer, zweige find merklich gefledt, boch matter, als bei ber Schwarzen Forellentirfce.

Anm. Die auch fpat zeitigende Bruffeler Braume ift von Obiger burch ftatiene Herzform und merklich mehr Saure, die Buttners spate Beichsel durch noch spatere Reise verschieben. Die Schwarze Forellenkirsche hat noch starker gesteckte Reise, ift runder und gleichfalls ftarter sauer.

Dberbied



Ichwarze Forellenkirsche. ++ 5. bis 6. 28. b. R.g.

Heimath und Vorkommen: stammt aus bem Sortimente bes Herrn Passors Henne, und sehlen weitere Nachrichten. Findet sich wohl am meisten als Schattenkirsche angebaut; ob in einiger Verbreitung ist mir nicht bekannt. Wein Reis erhielt ich von Diel und verlor die Sorte beim Umzug hieher, die ich gerne von Pomologen, die sie noch sicher ächt besitzen, wieder hätte.

Literaturund Synonyme: Truchs. S. 593 unter obigem Ramen; Dittr. II. S. 141; T.D.G. VII. S. 377 Ar. 10 von Büttner beschrieben. Henne, Anweisung S. 363, der sie schon genauer beschrieb. Christ ganz nach Büttner im Wörterd. S. 288, handd. S. Ausl. S. 699 und Bollk. Homol. S. 231; deinesen S. 210 nach Büttner; jedoch mit dem Jusahe, daß sie in seiner Gegend Holländisch oder auch Spanische Weichsel genannt werde (welche Ramen andern Sorten zusommen). In der Pariser Rationalbaumschule hatte sie nach Truchse und Feuille du Cultiv. 1804 p. 139 den Ramen Corise noire des Truites, jedoch mit dem salschen Beisahe Cerasus pumila. Die Lothsirsche, Truchs. S. 596, L.D.G. VII. S. 379 Ar. 17. Christ Bolls. Hom. S. 231 und an andern Orten, auch Sauersothstrische genannt und nicht zu verwechseln mit andern Lothstrischen, ist höchst wahrscheinlich die Große lange Lothstrische oder die Obige; wenigstens sagt schon Büttner, daß sie von ihr schwer und nur durch etwas mehr Größe zu unterscheben sei, und Dittrich schein siegener Ersahrung zu wiederholen. Obige ist nicht zu verwechseln mit der Späten sawen seigener Ersahrung zu wiederholen. Obige ist nicht zu verwechseln mit der Späten sawen seigener Ersahrung zu wiederholen. Obige ist nicht zu verwechseln mit der Späten sawen, sowie dauer ihr, dauer unterscheide, daß sie sie sie sein, sowie dauer unterscheide, daß sie sie sie samen oder der sie haburch unterscheide, daß sie sie sie sie sie samen oder der sie haburch unterscheidet, daß sie sie sie sie samen der sie sie der Späten kaum noch samen ist, auch immer braunroth bleiben soll. — Im Handoverschen kommt Obige

auch wohl als Späte Schattenmorrelle vor, welcher Rame aber mehreren spät reisenden Schattentirschen beigefügt wird. Was die Engländer und Franzosen als Morello haben, wird entweder die Obige oder die Große lange Lothkirsche sein.

Gestalt: groß, ziemlich rund, nur wenig breitgebrückt, oft etwas länger als breit. Stempelpunkt fist flach vertieft.

Stiel: lang, hat einen Absat, an bem sich meistens ein Auge und ein Blättchen findet, und sitt in weiter, mäßig tiefer Höhlung.

Die Farbe ber glänzenben Saut ist in ber Reife ein schwarzes Roth, welches zulet ans Schwarze grenzt.

Das Fleisch ift bunkelroth und zerfließend, ber Geschmad fiark sauer und wird nur im höchsten Grabe ber Reife milber.

Der Stein ist mehr gerundet als länglich, fast eiförmig, verhalb nismäßig nicht groß.

Reifzeit und Rugung: zeitigt spät, erst im August, in ber 7. Woche nach Beginn ber Kirschenzeit, und hält sich bis in ben September, in tiesem Schatten bis Michaelis. Wegen ihrer zu scharfen Säure nur im Haushalt brauchbar.

Der Baum bleibt nach Büttner und Andern klein. Auf der Bettenburg und bei Dittrich trug er selten (vielleicht weil er zu sonnig stand), bei mir zeigte er sich an einer Nordwand fruchtbar, indeß gibt es auch da vorzüglichere Sorten. Den Namen wird die Sorte davon tragen, daß die Sommertriebe start gesteckt sind, merklich stärker und in die Augen fallender, als dies bei der Großen langen Lothkirsche der Fall ist.

Dberbied



Berufalemskirfche. . . + 5. bis 6. 20. b. R.3.

Heis erhielt ich von Diel und aus Meiningen überein.

Literaturund Synonyme: Truchfeh, ber die Ibentität der gedachten Sorten noch nicht erkannt hatte, hat fie S. 529 als Pyramidenweichfel und S. 557 als Jerusalemskiriche. Dittrick II. S. 136; T.D.S. IV. S. 294 Taf. 14, Abbildung ziemlich gut, doch die Farbe nicht dunkel genug. T.D.Cab. Lief. 4 Rr. 45 hat fie falsc. Chrik Hobb. S. 287, Bollft. Bom. S. 230 und an anderen Orten; Rößler S. 173, Sotihard S. 156, beide nach Sidler. Truchfeh fand auch die von Rayer erhaltene Kirschweichsel, Cerise, Guigne, Pomon. Franc. S. 40 und Taf. 31 mit der Jerusalemskirche völlig ibentisch, wonach die Abbildung Mayers merklich zu groß und besonders auch zu breit und rund wäre. Die Große schwarze himbeerkirsche (Bettenb.

Catal. 8—h), von der Truchset Ibentität mit Obiger (S. 560) vermuthet, ist jedoch, so wie ich sie von Dittrich erhielt, eine Süßweichsel. Auch bei der von Kraft bezogenen Spaten Königsweichsel, Cerisier Royal tres tardis (Truchseh S. 561), vermuthet Truchseh wegen des Buchsed des Baumes Identität mit Obiger; die Abbildung in der Pomona Austriaca Tas. 19 Fig. 2 stellt freilich eine rothe Kirche dar. — Obige erhiett in der Pariser Rationalbaumschule, wie Truchseh nach Feuille du Cultiv. 1804 S. 139 anmerkt, den Ramen Corise de Jerusalem. Bon Urbanel erhielt ich sie noch als Rordweichsel, welcher Rame wohl richtiger einer andern Beichsel zulomust. Downing kennt sie nicht, und auch der Londoner Catalog scheint sie nicht zu haben. Die Identität der Pyramidenweichsel mit der Jerusalemskirche erkannte Liegel zuerst (Beschreibung neuer Obstsorten II. S. 127) und sagt, daß sie bei Braunau Betzer menchen Sorten gab.

Gestalt: die Frucht ist in guten Jahren groß; die Form meistens hochaussehend, so daß sie etwas länglich erscheint, doch gibts auch Früchte, die, wie Sickler die Dimensionen angibt, etwas breiter als hoch sind. Auf den Seiten ist sie wenig gedrückt, die Furche meist nur durch eine vom Stiele zum Stempelgrübchen herabgehende Linie angedeutet. Am Stempelpunkte, der in einem schwachen Grübchen steht, ist sie zugerundet.

Stiel: sehr lang, oft über 2", verhältnismäßig nicht start, steht in flacher Höhlung. Die Obige, die Große lange Lothkirsche und Brüsseler Braune zeichnen sich unter den Weichseln durch besonders langen, oft gegen 1" langen gemeinschaftlichen Stielabsatz der Blüthendolden aus, an dem sich meistens 1—2 kleine Blättchen befinden; bei der Obigen bleibt aber selten mehr als eine Frucht von der Blüthendolde sitzen. Hiedurch und durch die längliche Form, sowie durch den Wuchs des Baumes unterscheidet sie sich leicht von andern Weichseln.

Die Farbe ber glanzenben haut ift bei voller Reife fehr buntelbraunroth, fakt schwarz; bas garte, saftreiche Fleisch und ber Saft sehr buntelroth und ber Geschwack bei rechter Reise angenehm, von milber Saure.

Det Stein, ber fich gut vom Fleische ibset, aber fest am Stiele fist, ift länglich, fast oval, am Stielende etwas abgestumpst; der mäßig starte Bauch sitz ziemlich in der Mitte; die nur mäßig starten und breiten Rüdentanten haben die größte Breite etwas mehr nach der Spise hin und erheben sich am Stielende nicht merklich; mehrere schone Afterkanten gehen vom Stielende herab.

Reifzeit und Rugung: reift fpat, ju Enbe ber 5. ober Anfangs ber 6. Bode ber Rirfchenzeit, im Auguft. Bum frifchen Genuffe angenehm und ju Compoten, jum Ginmachen 2c. febr brauchbar.

Der Baum wächst gut und gefund, in der Jugend sehr ppramidal und exk später fangen die Zweige an, sich etwas zu hängen. Seine Fruchtbarkeit scheint trest reicher Blüthe bei und nur mäßig zu sein, was den Werth der Sorte etwas verringert. Auch demerkt Truchseh, daß die älteren Bäume leicht am Verdorren der jungen Zweige im Frühlinge in kalten Winden litten, was ich jedoch bisher nur 1 Mal bemerkte. Vielleicht taugt der Baum sehr an Nordwände, wo auch die Reise sich leicht bis gegen Michaelis hin verzögern würde.



Bruffeler Braune. ++ 6. bis 7. 20. b. R.3.

Heimath und Vorkommen: ihrem Namen nach flammt fie wahrscheinlich aus Belgien ober holland. Truchfeß erhielt fie 1785 aus Herrnhausen als Brüffelsche Bruyn. Scheint bis jest keine große Berbreitung gefunden zu haben, obgleich fie allerlei Namen führt.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 593. Oberbied S. 592. Dittr. II. S. 138 mit dem Synonym Bruyers de Bruxelles. Dittrich Rühlselder große Beichsel III. S. 265 ift nach III. S. 276 die Obige. Chrift Worterd. S. 288 mit den Synonymen Rordamarelle, Florentiner Weichsel, welche er Bollst. Bom. S. 232 wieder wegließ. Pomon. Austr. T. 22 Fig. 1 Zweite größere Serzstrichsweichsel, sand Truchseh, der die Sorte von Kraft erhielt, mit Obiger identisch; Abstildung ist zu roth und unkenntlich. Hennes Brüffeler Braune hatte (vergl. Berhand. die Beergins sur Pom. und Sartend. in Weiningen I. S. 90). Lond. Cat. S. 63 und Hoog im Manual S. 6 haben Brune de Bruxelles als Synon, von Ratasia, wobet der Lond. Cat. als weitere Synon, noch ansührt Griotte de Ratasia, Du Nord tardive, de St. Martin, Wild Russian, Amarelle du Nord, Griotte de Hollande, Holländische Weiodsel, Florentiner Weiodsel. Wie weit diese Synonyme stür Obige richtig seien, und ob diese Ratasia unsere Brüffeler Braune ift, läßt sich ohne Reisers beziehung nicht gewisser son. St. Rartins Weichsel ist nach Truchses (S. 666)

Synon, der Allerheiligenkiriche. Gine Ratasia sindet sich auch in franzol. Catal. Mit dem Ramen Ratasia bezeichnet man, wie Truchset S. 652 anmerkt, Sauerkirschen mit farbendem Safte, aus denen der Ratasia-Liqueur bereitet wird, und sind Dushamels Petito cerise à Ratasia (Ar. XVII.) und Grosse cerise à Ratasia (Ar. XVII.) welche lettere nur zu 7—8" Durchmesser angegeben wird, Weichseln. Erstere hält Truchses für seine Ratasia Weichsel (S. 571). Daß man aber auch in Frankeich unter dem Ramen manche falsche Sorten hat, erhellet daraus, daß Truchses aus dem Jardin des Plantes als Petito cerise à Ratasia seine Aleine Amarelle (S. 656) und als Grosse cerise à Ratasia (S. 659) auch eine Amarelle erhielt. Truchses sind big als Brussels Sruynnach Paris, die man bort nach Feuille du Cultiv. 1804 S. 138 durch Brusser de Prusse übersete.

Gestalt: veränderlich, balb wie eine Herzkirsche, bald mehr rund, am Stiele etwas platt, auf ben Seiten, auch auf der einen merklicher breitgebrückt, um den Stempelpunkt meist stumpf herzsörmig abgerundet. Die Furchen sind meist sehr slach und mehr durch lichtere Färbung als burch wirkliche Vertiefungen bemerkbar. Das Stempelgrübchen steht nicht in der Mitte, sondern etwas seitwärts. Die Kirsche ist anssehnlich groß.

Stiel: meift gegen, bisweilen auch über 2" lang, boch von ungleicher Lange, frisch ziemlich ftart, boch nach ber Abnahme balb eintrodnend und fledig werbend, aber nicht geröthet. Die Stiele haben meiftens einen Absat, und fiehen auf ben Früchten in flacher, auf ben Badenseiten etwas aufgeworfener hohle.

Haut: bunkelbraunroth, sehr glanzend, boch verliert fich ber Glanz an ben abgenommenen Früchten balb; von ber mehr gebrückten Seite find merklich lichtere Streifen bemerklich.

Fleisch: blutroth, voll Saft, und biefer ift etwas lichter. Der Gefchmad hat viel Sauer und etwas herbes, was nie vergeht, auch bei fehr langem hangen.

. Stein: groß, lang, nach Truchses vorzuglich breitherzförmig, und hangt fest mit bem Fleische zusammen. Ich fand ihn wie obgezeichnet.

Reife und Rugung: die Kirfche reift (auch hier) Ende Juli bis Anfangs August. \* — Wegen ihrer Große und ihres reichlichen, aber herbfauren Geschmads ift sie zwar weniger zum frifchen Genuß, aber besto mehr zum Einmachen und zu auberm blonomischem Gebrauch zu empfehlen

Eigen schaften bes Baumes: berselbe trägt voll, ist aber leiber auch ofters bem Berwelten ber Blüthenbuschel und bem Berborren ber Zweige unterworfen, woburch in manchen Jahren seine Tragbarteit sehr leibet. Truchses. — Diese Bertrodnen ber Zweige nach ber Blüthe tommt auch vielsach bei andern Beichseln vor, besonders bei der Ostheimer, und beruht jedenfalls auf einer Erschopfung der Lebenstraft des Baumes durch zu reiches Blühen. Es lätt sich, wie ich sinde, verhindern durch jährlichen Rückschnitt der Zweige, so daß der Baum nicht mehr Holz hat, als er gut ernähren kann. Jahn. — Wie Truchseh noch bemerkt, unterscheidet sich die vorliegende Sorte durch ihre späte Reise und durch die Herzschren ihrer Früchte von allen andern ihrer Classe.

Bei mir ftets in ber 1. Salfte bes August, in ber 6. bis 7. Boche ber Rirfden geit. Bar auch bei mir volltragend, nur jum frifchen Genuffe ju fauer. D.

No. 103. Buttuers fpate Beidfel. III, A. Trudfeß; Beidfeln.



Buttners fpate Beichsel. . + Mug., oft bis Dct.

Heimath und Borkommen: ber Stiftsamtmann Buttner in halle erzog biefe spate Rirsche aus Samen, und hat sich damit wiederholt Berdienste um das Kirschensortiment erworden. Er sandte davon 1808 Propsreiser an Truchseh und schilderte sie kurz als groß, braunroth mit farbendem Saste, im September, oft auch erst im October reif, hielt sie aber für eine Sükweichsel.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 609 unter bem zu langen Ramen Büttners September- und October-Beichfel; er gewann aber bis zur verausgabe seines Buches nicht hinlänglich ausgebildete Früchte, um sie zu beschreiben. — Dieß hat Dittrich (II. S. 144) nach Früchten, bie ihm aus Reiningen durch den verkorbenen haushosmeister Rembe im October 1836 gesendet wurden, unternommen. Entweder waren diese aber nicht zur Bollsommenheit gelangt, oder es nimmt die Kirsche, wenn sie langsam reist, eine andere Form an, benn schon im vorigen Jahre wollte Dittrichs Beschreibung mit der von mir Ende August abgebildeten Kirsche nicht stimmen, und ich glaubte damals, daß ich die einzige (unter vielen in Folge der großen Sitz und Trockenheit schon gewellten Kirschen) noch gut getrossene Frucht doch ebenfalls schon im vollreisen Zustande gezeichnet habe. Auch in diesem Jahre fand ich Mitte August die sammtlichen Früchte auf meinem auf Oktheimer Unterlage, veredelten Standbaume schon

wieder geschrumpst, doch traf ich noch etwa 12 Stüd an jungen, frästigen, durch ihr Gebrängistehen sich selbst beschattenden Baumschulenbäumen sehr schon ausgebildet und die Rehrzahl bereits auch vollsommen reif. Meine Kirsche stammt übrigens von Jerwsahl bereits auch vollsommen reif. Meine Kirsche stammt übrigens von Jerwsahleren Sommern habe ich sie sehr oft schon im September und October gehabt. Ich beschreibe sie nach diesen Früchten unabhängig von Dittrich, gegen den meine Schiberung in sofern abweicht, als die Kirsche nicht, wie er sie beschreibt, rund, son dern länglich, und besonders der Stein nicht breitrundlich, sondern auffällig länglich oder vielmehrelliptische schoer Korello, Bütteners October weichel, Dresden. Satal. Büttners October Rorello, Büttners October Juderweichsel. Sattwers October Ronales. 52 und Downing S. 193 haben sie als Buttners October Morello. — Sine Holman's Duke, welche ich aus Betteren erhielt, aber nicht die des Ramens im Lond. Cat. sein kann, wird von Obiger nicht verscheen sein.

Gestalt: etwas länglich rund, am Stielende abgeplattet, am andern abgerundet stumpssich. Die Kirsche ist auf beiden Seiten gedrückt, auf der einen Seite (a oben) bleibt sie noch erhoben und did nach dem Stiele zu, auf der andern ist sie weit stärker gedrückt und ist die Furche nur als eine lichter gesärbte Linie zu erkennen, die nur da etwas einschneibet, wo sie nach dem Stempelpunkte ausläuft (b oben). Die Form der Kirsche, wenn man dieselbe am Stiele etwas aufgerichtet halt, erscheint auf dieser gebrückteren Seite wie herzsormig (wie o.). Der Stempelpunkt steht in einer kleinen Bertiefung meist obenauf.

Stiel: fehr lang, hat oft Abfat und an biefem ein leines Blattchen, ift grun, bie und ba etwas braunlich angelaufen und fitt in geringer Ginfentung, ober auch

obenauf.

haut: glangenb, braumroth, auf ber Furchenfeite meift etwas lichter, gegen-

Fleifch: hellroth mit weißlichen Fibern um ben Stein, Saft reichlich vorhanden, nicht febr farbenb; Geschmad angenehm fauer, bei voller Reife wirklich erhaben, weil

er mit hinlanglicher Sußigfeit gemifcht ift.

Stein: wie oben gegeichnet, oben faft wie unten ziemlich fühlbar fpit, an ber etwas ftart hervortretenben Sauptlante, die auf beiten Seiten 2 Rebentanten hat, bleibt gewöhnlich etwas Bleifch hangen, menn die Rirfche aber orbentlich reif ift, lofet

er fich ziemlich vollständig.

Reife und Rugung: reift in warmen Sommern wie 1858 Mitte bis Ende August, in kuhleren im September und October und ift badurch fehr ausgezeichnet und werthvoll. Sie will aber in beiben Fallen gedeihliches Better, indem bei großer hite und Arodenheit die Früchte vor ihrer Ausbildung schrumpfen, in naftalten herbsten aber ihre Reife nicht erlangen.

Eigenschaften bes Baumes berselbe wird mittelftart, gebeiht auch auf Sugfirschenunterlage recht gut und ift darauf so tragbar, wie auf Sauerfirschen. Darf in einer Rirschenpflanzung nicht fehlen als spatestreifende von allen Sauerfirschen und wenn sie, wie in beigen Jahren, auch schon im August reift, so sind bis dabin alle

übrigen Rirfden langft vorüber.

Bemerkungen: von der Großen lang en Lothkirsche, die ebenfalls langgestielt ist und als Schattenmorelle geht, und welche, wenn sie an nördliche Bande
gebracht wird, oft ebenfalls spät, im Sept., zeitigt, ist Obige durch noch spätere Resse
und ihre längliche Form unterschieden, denn die Große lange Lothkirsche ist meder
breit als lang. \* Bon der Brüßler Braunen, der sie in der Form ähnlich in und
welche ebenfalls sehr lange, mit einem Absah versehene Stiele dat, ist sie ebenfalls
durch spätere Reise und durch startgezahntes Blatt unterschieden. Letteren Unterschied
wird man deutlich gewahr, wenn man die jungen Bäume in der Baumschule dei gutem
Buchse neben einander hat.

\* Rach meinen Wahrnehmungen ist die Grofe lange Lothfirsche wenigstens oft hochaussehend, wenn auch wirklich breiter als hoch, doch unterscheidet sie sich von Obiger stets durch merklich frühere Reise sowohl an Wand, als freistehend. No. 104. Ronigliche Amarette. III, B. Truchfeß; Amarellen.



Ronigliche Amarelle. \* \* + +! Enbe Juni, oft fpater, 2. 28. b. R.g.

Heimath und Vorkommen: sie kam an Truchses von verschiebenen Seiten und scheint bemnach schon länger bekannt, auch bereits vielsach, wie sie es verbient, gepflanzt zu sein.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 610 Königliche Amarelle; Chrift Howd. S. 293 Frühe königliche Amarelle. Dieses Synon. wird unter dem mancherlei beigegebenen Ramen, unter welchen sie Truchset etzlieft, allein richtig sein. Er detam sie 1) auß Fernhausen, wohn sie angeblich auß Frankreich fam, als Corise de Montmorency (doch glaubte er, es könne wohl die Duhamel'sche Cerise de Montmorency (doch glaubte er, es könne wohl die Auhamel'sche Cerise de Montmorency sein); 2) von Kraft als Frühe königliche Maiweich sel, Royale hative, Duo de Mai (derselbe hat sie im Pom. Anstr. tad. 10 Fig. 1 ziemlich gut, nur am Stiele zu start eingezogen abgebildet); 3) von Sidler als Kleine frühe Amarelle, Petito Corise orouge prococe (welchen französischen Namen Mayer aber der Frühen Zwergweichsel beigibt), Little Mai Cherry (LD.G. VIII. S. 155 Tas. 11 Fig. 14 ganz gut, nur kleiner als sie wirklich ist, auch die Bergleichungen Sidlers meist unrichtig, welche Unrichtigseiten auch Christ am angef. Orte nachschried). — Christ hat sie nach von Truchse ihm gemachten Angaben richtig in Bollft. Bom. Rr. 77, ebendal. aber auch dieselbe nochmals als Frühe Glaskirsche unter Rr. 69. — Die Parise Amarelle royale hative. — Der Lond. Catal. und Downing schemen ste nicht zu kennen. Beibe haben unter Barry May als Synon. auch Frühe konning schemen ste nicht zu kennen. Beibe haben unter Barry May als Synon. auch Frühe konningsche Manarelle, dies zeugt von wenig Renntniß der beutschen Werte, da nach den übrigen Angaben und Dynon. erhellet, daß diese Early May die Frühe Zwergweichsel ist. — Aus Wetteren erhielt ich bie vorliegende, vielleicht durch Errühe Mwergweichsel ist. — Aus Wetteren erhielt ich bie vorliegende, vielleicht durch Bernechslung noch unter dem falschen Ramen Admirable de Soissons. Das T.D.Cab. Rr. 23 gibt zu große Abbildung. — Bergl. noch Dittrich II. S. 160; Liegels Anl. S. 174; Oberbied S. 580.

Gestalt: rund, an beiben Enden, besonders am Stiele platt, und auf den Seiten etwas breitgebrudt, boch nicht immer. Bisweilen ist

<sup>•</sup> In der neuen Folge dieses Wertes Lief. 31 tommt fie vielleicht nochmals als Cerisier hatif vor.

eine schwache Furche auf ber einen Seite vorhanden, immer aber ein Stempelgrübchen. In gunstigen Jahren ift bie Kirsche groß.

Stiel: verhältnißmäßig turz, boch von ungleicher Lange, bis 11/2",

grun, bismeilen etwas rothlich, in ziemlicher Sohle.

Haut: anfangs ganz burchsichtig und glänzend hellroth, bei vermehrter Reife wird sie weniger burchsichtig und das Roth wird mehr bunkelroth.

Fleisch: weiß, weich mit seinen Fasern, vollsaftig. Saft ganz weiß, nimmt aber bei ber Ueberreise etwas Röthe an, wie bei nehreren Amarellen. Der Geschmack ist angenehm säuerlich, mit etwas Süßigskeit vermischt.

Stein: klein, rund, nur wenig breit, taum merklich jugespitt. Auch bei gang reifen Früchten läßt er sich oft noch, bei ben weniger reifen immer mit bem Stiele aus ber Rirsche gieben.

Reife und Rutung: die Frucht reift nach Dittrich in ber Mitte bes Juni, in gunstigen Jahren schon zu Ende bes Mai. — So früh habe ich fie aber in Meiningen nie gehabt, sondern 1855 war sie ben 21. Juli, 1858 ben 4. Juli, 1859

Ende Juni zeitig.\* Sie ift zu allen 3meden brauchbar.

Eigenschaften bes Baumes: bieser mirb ziemlich start, besonders auf Sahtirschenunterlage, worauf sich seine Tragbarleit nicht vermindert. Die Aeste breiten
sich aus, sind lang und dunn und hangen gerne herabwärts. Die Krone ist tagelförmig, etwas licht besaubt. Die Tragbarteit ist sehr gut und unter Berhältnissen,
wie in Reiningen, ist diese Kirschensorte als eine der allereinträglichsten zur Aupstanzung
am meisten mit zu empsehlen, denn sie ist gegen Spätfröste weniger als audere Sorten
empsindlich.

Bemerkungen. Wie Truchses selbst auch bemerkt, empsiehlt sich die vorliegende Sorte zu häusiger Anpflanzung durch ihre Tragbarkeit, durch ihr langes halten am Baume, da sie selbst bei nassem Wetter in der Reise 4—6 Wochen ohne zu fanlen Hängen bleiben kann, und durch den nühlichen Gebrauch, den man von ihren Früchten zum Auchenbaden, Trodnen u. s. w. machen kann. Trefslich sind ihre getrockneten Früchte, sowohl mit, wie ohne Steine. Um sie in solcher Gestalt zu erlangen, schüttet man sie sammt den Stielen auf eine Darrhürde und lätzt sie im Ofen nur etwas abwellen. Dierauf nimmt man die Hürden wieder heraus und pflüdt von den etwas abgekühlten Airschen die Stiele ab, drüdt die Steine heraus, wobei sast gar kein Sast versoren geht, worauf sie wieder in den Ofen kommen, die sie völlig zu Hützelden eingetrocknet sind. Diese Amarellen lassen sich im frischen Zustande gut versahren, weil sie nicht leicht Druckseden annehmen.

<sup>\*</sup> Meine von Diel bezogene Sorte reifte in Rienburg und Jeinsen ftets etwa 8 Tage vor der Bouquetamarelle, oft auch etwas früher als Winklers weiße Derzkirsche, in der 2. Boche der Rirschenzeit, nach den Jahren zwischen 27. Juni und 14. Juli. Sie stimmt ganz, nur konnte ich sie nie wie Truchses als groß bezeichnen, doch scheint sie das nicht überall zu werden und auch Lucas zeichnete sie so groß als ich sie hatte, ein Geringes kleiner als obige Figur.

### No. 105. Sergogin von Angonieme. III, B. Truchfeß; Amarellen.

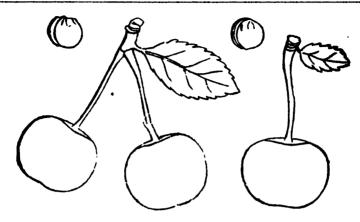

Bergogin von Angouleme. \*\* + Anf. b. 3. 20, b. R.B.

Heimath und Vorkommen: diese höchst schätzbare, mit der Röniglichen Amarelle gleichzeitig reisende, wohl noch reicher tragbare und an Größe sie etwas übertreffende Frucht erhielt ich von Herrn Pfarrer Urbanet zu Majtheny, und dieser bezog sie von Herrn Hosgärtner Rauch zu Schöndrunn. Sie ist noch höchst wenig bekannt, stammt dem Namen nach aus Frankreich, wo sie neuerlichst erzogen sein wird, und wird dieß badurch wahrscheinlicher, daß ich in Herrn André Leroys zu Angers Cataloge von 1860 sie wenigstens dem Namen nach im Verzeichniß der Kirschen seiner Baumschule mit ausgeführt sinde. Sonst sinde ich sie nirgends. Verdient recht häusige Anpstanzung, und möchte vielleicht die etwas kleinere Königliche Amarelle entbehrlich machen.

Literatur und Synonyme: beibes fehlt noch.

Sestalt: hat in Sestalt am meisten Aehnlichkeit mit dem Großen Gobet, von dem sie gefallen sein dürfte, und müßte früher Gobet heißen, wenn es nicht bereits einen solchen gäbe. Ist fast groß, bei recht vollem Tragen stark mittelgroß, am Stiele und Stempelpunkte stark gedrückt, im Umkreise fast rund und nur auf dem Rücken ein Weniges gedrückt. Furchen sehlen und geht auf den Rücken nur eine seine Linie herab. Der Stempelpunkt sitt in weiter, meist slacher, oft auch tiefer Senkung.

Stiel: ziemlich bid, turz, 11/4" lang, einzeln turzer, einzeln auch

11/2" lang, sit in weiter, tiefer Höhlung, beren Rand sich rings herum gleichmäßig erhebt. Am turzen Stielabsate siten allermeist zwei Früchte, häufig selbst brei.

Saut: consistent von ber Färbung bes Großen Gobets vor vollfter Reife mit stellenweise noch burchscheinenber gelber Grundfarbe.

Fleisch: zart, saftreich, mattgelblich, ber Saft wasserhell, ber Geschmad ähnlich bem ber Königlichen Amarelle und bes Großen Gobets in voller Reife angenehm und erquidend sauerlich.

Der Stein fist fest am Stiel, gleicht bem ber Doppelten Glasfirsche, ist fast rund, nicht bidbacig; die Rückenkanten sind nicht breit , und die Mittelkante steht merklich vor.

Reifzeit und Rugung: zeitigt mit ber Junius-Amarelle, ber Königlichen Amarelle, etwas vor ber Späten Amarelle, Anfangs ber 3. Woche ber Kirschenzeit. Für Tafel und Haushalt schätzbar. Halt sich sehr lange am Baume und ist mehrere Wochen hindurch brauchbar.

Der Baum wächst in ber Jugenb rasch, macht aber balb bie feinen hängenden Triebe ber Weichseln und Amarellen, trägt früh und fast jährlich reichlich.

Anm. Sie unterscheibet sich von ber Königlichen Amarelle durch bideren, kurzeren Stiel und mehr an Stiel und Stempel gebrückte Gestalt, wie durch etwas mehr Größe; von der Doppelten Glaskirsche und dem ihr sehr ähnlichen, später zeitigenden. Großen Gobet durch den Mangel einer tieferen Rückensurge.

Dherbie d.

No. 106. Bonquetamarelle. III, B. Truchfeß; Amarellen.



Bouquetamarelle. ++ 3. 28. 5. R.B.

Beimath und Bortommen: wenngleich biefe grucht, beren Bertunft nicht mehr bekannt ift, an fich von etwas untergeorbnetem Werthe ift, so hat sie sich boch weit verbreitet burch bie Gigenthumlichfeit, bak, mabrend in ber Mehrzahl, wie bei andern Ririchen, nur je 1 Frucht an bemfelben Stiele fist, boch häufig auch 2, 3-4 Früchte an bemfelben Stiele (nicht gemeinschaftlichen Stielabsate wie bei anberen Sugweichseln) sigen, beren Rahl an alten Baumen felbft bis ju 12 fteigen foll. Abbitbungen biefer Frucht find gewöhnlich baburch falfc. baß bie Früchte alle in gleicher Größe und oft ziemlich hoch herauf. wie Ranonentugeln um ben Stiel herum figen, mahrend bie verschiebenen Rruchte, wie obige Rigur zeigt, allemal nur an ber Bafis bes gemeinicaftlichen Stieles fteben, ber bier in mehrere gang turge Abtheilungen fich theilt, auf welchen bie verschiebenen Rruchte und beren Steine befeftigt find. Die mehreren Früchte an bemfelben Stiele entfteben baburch, bag biefelbe Bluthe mehrere Stempel und Fruchtknoten auf berjelben Stielbafis hat, von benen bann öfter mehrere figen bleiben, felten aber fich alle volltommen entwickeln. Die Corte verbient immerbin Anflangung, nicht blos wegen früher Reife und unermüblicher reicher Tragbarkeit, sonbern namentlich weil ber Pomologe an biefer nie zu verkennenben Frucht einen fichern Anhalt bat, nach ihrer Reifzeit rudwärts und pormarts bie Reifzeit ibm noch nicht ficher bekannter Riridenforten abzumeffen.

Literatur und Synonyme: Truchfeß S. 621 Bouquetamarelle; Dittrich S. 164. Schon Duhamel S. 132 Rr. 8 Taf. 6 hat fie unter ber Benennung

Corisior & bouquet beutlich befdrieben, boch in ber Abbilbung obgebachten Rebler gemacht, ben andere ihm nachmachten. Bermieben ift biefer Fehler D.D. Cab., Reue Aufl. 3. Sett., 2. Lief.; boch ift bie Frucht ba allzu flein und zu buntel bargeftellt. Anoop II. S. 41 T. 11 hat fie unter bem Ramen Traubenamarelle; Chrift führt fie wieberholt in feinen verschiebenen Schriften auf als Bouquettiriche, Traubelsie Mederyolt in seinen verscheren Schriften auf als Bouquettrige, Raubeikirsche, hedkirsche, in den spätern Schriften Tkubenamarelle; L.D.G. VII. S. 372
Bouquettirsche und XXI. Tas. 11 eine Abbildung; Pomona Austriasa Tas. 13;
Salzmann S. 46 als Troschische. In der Pariser Rationalbaumschule sührte sie
nach Fouille du Cultivat. S. 149 den Namen Cerise à douquet, dei Knoop Trea
Kers; man nannte sie auch noch Biellings Amarelle und dei Dies an der Lahn
hat sie den Ramen Rlüstchenstirsche. Der Londoner Catalog hat sie Kr. 27 als
Cluster, mit den Synonymen Cerise à douquet, Chorrouse, Corisier à trochet,
Commune à trochet, Très sertile, Traubenamarelle, Bouquet Amarelle, Hellische, Bellisches, Sellisches, Bafchelliriche, Bufchweichsel, Flanbrifche Beichsel; fo auch Downing G. 194. — Die Bouquet-Beichsel (Truchses G. 519), die in ber Parifer Rationalbaumichule auch Cerise à bouquet genannt worben, barf nicht mit Dbiger verwechselt werben. Auch bie Straugmeichfel nennt bie Pomona Franconica Corise à trochet, Traubellitice und über die falsche der Bouquetamarelle ganz ähnliche Abbildung der Frucht Taf. 19 bemerkt Truchseß S. 503, daß Mayer das Falsche der Abbildung einge-stand. — Etwas Ashnliches mit der Bouquetamarelle hat die Gedoppelte Amarelle mit halbgefüllter Blüthe (Truchseß S. 646), die aber nie mehr als 2 Früchte, also Zwillingsstüchte an demselben Stiele unten ansett, die wie zusammengemachlen fich barftellen. Diefe hat Mayer nach ber gefüllten Bluthe in ber Pomon. Franc. T. 20 abbilben wollen (Truchfeß S. 648), hat aber mirklich eine verfehlte Abbilbung von ber Obigen geltefert, wie er auch im Terte S. 38 bie Ramen Bedfirice, Buichelfirice, Bouquettirice, Buichweichsel, Flanbrifde Beichsel bat, bie nur Obiger gutommen, mit welchen Benennungen er auch an Truchfet bie Geboppelte Amarelle mit halbafüllter Bluthe fandte. Sind folde gehler bei tenntlichen Früchten vorgetommen, welche mogen in alteren Berten bei leichter ju verwechselnben Früchten sich finben! Rag und bas lehren, Truchles Syftem feftzu: halten und sein Wert zu ehren!

Geftalt: Größe mittelmäßig; am Stiele ist die Frucht ftart, am Stempelpunkte ziemlich abgestumpft, oft fast gerundet. An den Seiten ist sie nur wenig breitgebrückt, sast rund, auf der Rückenseite meist schwach gefurcht. Der Stempelpunkt six in schonen Grübchen. Die vollständig ausgebildete einzelne Frucht gleicht ziemlich der Königlichen Amarelle.

Stiel: 1 bis 11/3" lang, verhaltnigmäßig ftart, gerade, grun, felten etwas gerothet, fist in iconer, etwas flacher Hohlung.

Die Farbe ber glangenben haut bei voller Reife ziemlich buntelroth, fraher Glastirichenroth

Das Fleisch ist bei voller Reise matt rothlich und ber Saft ein Beniges gesfärbt. Der Geschmad zeigt in voller Reise eine milbe, angenehme Saure. Die Frucht tann lange am Baume hangen.

Der Stein ift klein gerundet, und lofet fich gut vom Fleische ab.

Reifzeit und Rugung: reift in ber 3. Boche ber Ririchenzeit. Sft bes sonbers im Saushalte brauchbar.

Der Baum machst gut und ift sehr fruchtbar. Rach Truchses bedarf er eine schattige Lage, wenn er viele wohlschmedende und große Früchte tragen soll, was er bann mit manchen Schattenkirschen gemein hatte, und was seinen Anbau für schattige Lage empfohle.

Dberbied.

## No. 107. Frühzeitige Amarelle. III, B. Truchfeß; Amarellen.



Frühzeitige Amarelle. + Ende d. 3. 28. d. R.: 3.

Heimath und Borkommen: Truchses erhielt sie von Kraft in Wien als Frühzeitige Weichsel, auch von Christ früher, 1792 schon, als Pomeranzenkirsche. Sie erwies sich aber als Amarelle und ist von Truchses wie oken benannt worden. Sie ist wenig in Deutschland bekannt und eignet sich auch nicht für Jebermann, sondern nur für den Sortensammler.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 616; Kraft in Pom. Austr. p. 4 tab. 10 Fig. 2; Chrift von Pflanzung zc. II. Aufl. S. 263 Rr. 14; Dittrich II S. 167 — Coriso Amarolle hative ber Pariser Rationalbaumschule.

Gestalt: runblich, gegen ben Stiel mehr als am entgegengesetzten Ende plattgebrückt, auf beiben Seiten nur wenig breitlich, auf ber einen hie und ba slach gesurcht. Das Stempelgrübchen steht etwas seitwärts, wenig vertieft. — Mittelgroß.

Stiel: verschieben lang, bis 11/2", ziemlich ftark, auf ber einen Seite etwas röthlich angelaufen, in einer flachen Sohlung.

Saut: glanzend hellroth, burchsichtig, bei völliger Reife bunkler, ohne babei bie Durchsichtigkeit zu verlieren.

Fleisch: weich, weißgelb mit röthlichem Schimmer, ber reichlich vorhandene Saft hat etwas Röthliches, ohne farbend zu sein. Geschmack sauer, nur wenig mit Süßigkeit vermischt.

Stein: nicht groß, mehr breit als rund, er hangt mit bem Stiel nur fo viel zusammen, baß er sich nur bei nicht völlig reifen Früchten

-

mit bemfelben aus ber Kirfche ziehen läßt. An den Ranten bleibt Fleisch hängen.

Reife und Nugung: die Kirsche reift nach Dittrich Witte Juli. In Meinigen meist mit der Späten Amarelle ober einige Tage früher.\* Ihre Verwendung ist dieselbe, wie die der Königlichen und Späten Amarelle, ba aber der Saft mehr Säure enthält, so ist den Gerichten mehr Zuder als bei jenen zuzusetzen.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe bleibt hier in Meiningen flein, machst auch auf Sußfirsche nicht ftart. Er tragt schon nach Truchses nicht so reichlich, wie ber ber Königlichen Amarelle, weßwegen man bie Anpflanzung nicht so wie bie ber genannten empfehlen kann.

Bemerkungen: bie Frühzeitige Amarelle unterscheibet sich von ber Königlichen burch geringere Größe und mehr Säure, auch ist ber Baum stärker belaubt und bezweigt als bei jener; von der Späten Amarelle burch frühere Reise, dicere Stiele und eine Säure ohne Beimischung von Bitter; von der Bunten Amarelle und der Amarelle mit dem weißen Stempelpunkt, mit welcher sie in Form und Größe viel Aehnlichkeit hat, durch etwas spätere Reise, weniger dunkle Haut und stärkere Säure (n. Truchseß). — Sehr ähnlich, auch gleichzeitig reis ist eine aus Wetteren erhaltene Duchesse de Paluau, doch ist beten Stiel noch etwas dicker, und der Stein etwas mehr rundlich.

Jahn.

\* Bare Ende ber 3 Woche ber Rirfchenzeit.

D.

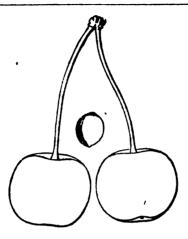

Brate Amarelle. \*\* † Enbe b. 3. 20. b. R. 3.

Heimath und Bortommen: Truchses erhielt sie als Späte Morelle aus Herrnhausen, boch erkannte er sie für bieselbe Kirsche, welche in ganz Franken in den Gärten seit langer Zeit her sich durch Wurzelausläuser fortpflanzt und deren Früchte Amarellen, Ambrellen, Ammern genannt werden. Truchses wandelte deshalb das Herrnhauser Morelle in Amarelle um, wie diese Kirschen auch in Süddentschland heißen und bemerkt dazu, daß in Holland schwarze sastreiche Sauerkirschen Morellen genannt werden, westhalb das Wort Morelle nicht mit letzteren verwechselt werden dürfe.

Literatur und Synonyme: Truchset S. 629; Dittrich II. S. 170; Chrift Howb. S. 294. wo er sie irrig mit der Süßen Amarelle für überein halt; richtiger hat er sie handb. 3. Ausl. S. 706 Rr. 78. Ob sie etwa die Kontish oder Flomish des Lond. Cat. ist, steht dasin. Oberd. S. 531. — Synon.: Corise Amarolle tardive in der Pariser Rationalbaumschule nach Fouille du Cultiv. 1804 S. 149.

Gestalt: oben und unten nur wenig platt, im Umkreis beinahe ganz rund, auf ber einen Seite ein klein wenig breitgebruckt, mit einer schwachen Furche, an bem obern Ende ist meist etwas seitwarts ein kleines schwaches Grübchen. — Mittelgroß, bisweilen groß.

Stiel: kurz, von 1 bis 11/2" Länge, gelbgrün, an ber Sonnenseite etwas bräunlich angelaufen, in flacher Höhlung.

Saut: hellroth, bei voller Reife blutroth, bismeilen auf ber breit-

gebrückten Seite weißlich punktirt, die Haut selbst hellglasartig und burchsichtig.

Fleisch: weiß, Saft farblos, nur in ber höchsten Reise mit rothlichem Schimmer. Der Geschmad ift angenehm sauerlich; ber anfangs bittere Geschmad (woher ber Name Amarelle kommen mag) verschwindet bei weiter vorgeschrittener Reise völlig.

Stein: länglich rund,\* weiß, hängt mit bem Stiele fest zusammen und läßt sich mit letterem ausziehen, was bei vollkommener Reife nicht mehr ber Fall ift. Auch bleibt wenig Rleisch an ihm haften.

Reise und Nugung: die Kirsche reift nach Dittrich Witte Juli und hält sich einzeln dis Mitte August am Baume. — In Meiningen zeitigte sie 8, höchstens 14 Tage nach ihrer Schwester, der Königlichen Amarelle, 1858 den 10. dis 14. Juli und ist eigentlich wie auch Oberdied meint,\*\* durch diese entbehrlich. Sonst ist sie zu allen Zwecken wie die Königliche Amarelle zu brauchen und im Geschmack habe ich ebensowenig einen besondern Unterschied wahruehmen können.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe trägt gewöhnlich, wie Truchses selbst bemerkt, nicht reichlich, aber in gewissen Jahren äußerst voll und alsbann sind die Früchte größer und schmackhafter, als wenn es nur wenige gibt — was sich in Meiningen bestätigt.

Bemerkungen:'sie unterscheibet sich von ber Königlichen Amarelle und von ber Früzeitigen Amarelle burch spätere Reise und geringere Belaubung bes Baumes, von ber Süßen Amarelle burch geringere Größe und weniger süßen Geschmack und von ber Frühen Gobet burch weniger platte Form. — Der Baum berselben wird stärker als ber ber Königlichen Amarelle.

Jahn.

<sup>\*</sup> Bei kleineren Früchten finde ich ben Stein von Große und Form wie obgezichnt, bei größeren etwas ftarker, mehr breiteiformig, die Mittekante nach bem Stielenbe hin merklich vorstehend.

Dieses Urtheil gründete sich daraus, daß ich als Späte Amarelle von einem nicht gehörig wuchshaften Baume nur unvollsommene Früchte gesehen, dagegen die Obige, wie ich setzt durch die aus Meiningen erhaltene Späte Amarelle gessunden habe, von Diel irrig als Süße Amarelle erhalten und so auch viel versandt habe. Diese — mithin wirklich die Obige — schätze ich sehr, sie wird bei wir noch merklich größer als obige Figur, trägt sehr voll, die Bäume wachsen sehr rasch und ist der Sast weit milber als bei dem Großen Gobet. Sie gehört zu den sehr werthvollen Früchten. Die Zeitigung der Dielschen Süßen und der rechten Späten Amarelle siel bei mir zwischen die Reise der Bouquetamarelle und des Großen Gobet, Ende der 8. Woche der Kirschenzeit.

## No. 109. Großer Gobet. III, B. Truchfeß; Amarellen.



Großer Cobet. Aurzstielige Amarelle. \*\* † Ende b. 4. B. b. R.3.

Seimath und Vorkommen: stammt vielleicht aus Frankreich ab und hat durch Güte und Fruchtbarkeit sich bereits sehr weit verbreitet, meistens unter dem Namen Montmorency à courte quoue (welche Benennung aber auch dem Frühen Gobet gegeben wird), Rurzstielige Glaskirsche, der aber wie oben in Kurzstielige Amarelle umgewandelt werden mußte. Schon die weite Verbreitung beweiset, daß, wenn Duhamel, Truchseß, Downing ihre Fruchtbarkeit tadeln, dies lokal gewesen sein nuß, oder von der Unterlage kam. Auch im Hannoverschen sah ich oft klettevoll tragende, sehr große Bäume und auf Weichselwildling veredelt trugen mir die jungen Bäume schon stets in der Baumsichule voll. Auch Krast rühmt die Fruchtbarkeit.

Literatur und Synonyme: schon Duhamel hat sie I. Tak. 7 als Cerisier de Montworency Agros fruit, Gros Godet, Godet à courte queue. — Truchses S. 634; Dittrich S. 168; Pomona Austr. Tak. 18 gute, nur durchschnittlich etwas zu große Abbildung; die Abbildung im E.D. Cab., 31. und 32. Lief., als Montmorency à courte queue, ist dagegen etwas zu klein; Christ handd. S. 537 Nr. 1 Kirsche von Montworency, Großer Godet, Godet mit kurzem Stiel; heiße bei den Engläudern Kentische Kirsche und in der Gegend von Kronderg Spanische Weichsel welchen Namen aber auch die Schwarze Forellenkirsche, Truchs. S. 594 und richtiger die Spanische Frühweichsel, Truchs. S. 501 tragen); ferner Handd. 3. Aust. S. 703 und Bollst. Bom. S. 242 als Großer Godet; Rößler S. 174 Nr. 37. In Frankreich heißt sie noch Gros Godet à courte queue; doch habe ich sie auch als Excellente Portugaise à courte queue, — und neuerdings als Cerise de la reine von J. Booth und auß Belgien erhalten. Daß sie in England, wie Christ will, von ihrer Berebreitung um Kent Kentish oherry heiße, ist nach den Synonymen, die im Kondoner Cataloge bei Kentish (Nr. 55) angegeden werden, und nach Hoggs Manuale nicht richtig, vielmehr möchte man sie im Lond. Cat. als Flemish (Nr. 36) suchen, unter welchem Namen sie auch Downing nach Figur und Beschreibung S. 195 ungezweifelt

hat, und ebenso, wie der Lond Cat, als Synonyme angibt Kentish (of Many) de Kent, Montmorency à gros fruit, Montmorency à courte queue, Gros Godet, Godet à courte queue, A courte queue de Provence, Weichsel mit ganz kurzem Stiel; English Weichsel, Double Volgers (of the Dutch). [Lestere Ramen sind unrichtig und rühren etwa daher, daß man in Deutschland die Doppelte Glassiriche als Volgers Swolse hatte.] Hogg im Manuale unterscheidet jedoch den Gros Godet (H. 56) von der Flemish (S. 55) und Kentish (S. 57) bestimmt, und sagt dei der Flemish, daß die Komish und bem Gros Godet als identisch betrachtet hätten, wie denn auch die Kentish und bem Gros Godet als identisch etwast lieiner, wie denn auch die Kentish und Flemish nur dadurch zu unterscheiden seinen daß der Baum der Flemish weniger hängende Zweige habe, die Frucht etwas lieiner sei und 8 Tage später reise. — Dochnahl hat in seinem Führer noch mehrere andere, theils unrichtige Synonyme, unter dennen obige Frucht nur durch Betwechslung vorsommt. Richtig möchten noch sein Kaiseramarelle, Vollergrößte Amarelle; er sührt auch Cerise de Prusse und Boi de Prusse auf, unter welchem Ramen ich die Doppelte Glassirsche erhielt. — Wegen den ann manchen Orten sich sindenden Unspruchtarteit hat man sie auch Coularde genannt, welcher Rame einer Süßweichsel (Truchs. S. 424) zusommt.

Gestalt: bie Frucht gehört völlig zu ben großen. Sie ist mehr als irgend eine andere Kirsche am Stiele und Stempelpunkte plattgebrückt, auf der Bauchseite sehr wenig, auf der Rückenseite doch bemerklich breitgebrückt, und findet sich hier oft, eben so wie bei der Doppelten Glaskirsche und noch stärker, eine vom Stiele zum flach vertieften Stempelpunkte herabgehende, starke, rasch abfallende Furche.

Stiel: ftart, fiets fehr turg, felten ftart 1", oft nur 1/2" lang, grun, oft etwas braun getupfelt, fist in weiter, meift auch tiefer Soblung.

Die Farbe ber vor voller Reife burchscheinenben, glanzenben Sant ift die der Glaskirschen, von benen sie sich jedoch durch den Buchs bes Baumes unterscheibet. Bei voller Reife wird die Haut etwas bunkeleroth und ber Saft etwas röthlich.

Das Fleisch ist zart, saftreich; ber Geschmad vor rechter Reise merklich herbe, in voller Reise kaum sauerlicher als ber ber Doppelten Glaskirsche, und Bielen sehr angenehm und erfrischend.

Der Stein, an bem Fleisch sitzen bleibt, latt bis zur vollsten Reise beim Genuffe mit dem Stiele sich herausziehen, ift mittelgroß, gerundet, hat die größte Dide öfter nach der Spitze hin, ist bei den Rudenkanten nicht so did als neben der Bauchtante, so daß er nach dem Stielende hin sich an Dide sehr verzüngt und zeigt am stark abgestumpsten Stielende eine runde Bertiefung. Die Mittelkante fteht merklich vor und erhebt nach dem Stielende hin sich etwas.

Reifzeit und Rugung: zeitigt in ber 4. Boche ber Rirfchenzeit, zuweilen erft Anfangs ber 5. Für Tafel und haushalt fcasbar.

Der Baum machst rasch, ift gefund und wird ziemlich groß, mit reich verzweigter Krone. In ber Baumschule machsen die Triebe steif empor, so daß man nicht glauben follte, daß die Sorte später hangende Zweige machen werde, und ist die Begetation am ahnlichsten ber Wahren Englischen Kirsche.

Oberbied.

## Nachträgliche Bemerkungen jum 3. Bande des Handbuches.

1. Ueber bie Ririche Romigin Bortenfia hat Berr Brofeffor Scheitweiler gu Gent in ber Monatsidrift 1861 Seite 126 noch michtige Rachrichten gebracht. Inbem ich bitte, bas Rabere bort nachzuseben, bemerte ich aus feinen Angaben folgenbes : - Er befdrieb fie nach Früchten aus bem Agl. Garten ju Laeten unter bem Ramen Hybride de Lasken icon 1842 in ben Berhanblungen bes Berliner Gartenbauvereins, mo fie auch abgebilbet ift, und fant 1844 im Garten bes Banquiers Mathieu ju Laeten einen wohl 40 Jahre alten Baum, von bem auch be Bavay feine Reifer gehabt habe. Mathieu habe ben Baum als junges Stämmchen von Lowen ohne Ramen erhalten, worauf beffen Gartner bie Sorte nach ber Königin von Solland Reine Hortense benannt habe. Bon ben Baumen im koniglichen Garten ju Laeten feien viele Reifer felbft beimlich von ben Sofbeamten und ohne Ramen entnommen und verschidt und moge bies zu ben vielen Ramen beigetragen haben. Ueber Urfprung ber Rirfche berichtet er, nach Ausfage bes verftorbenen Universitätsgartners Donfelaar, bag ein junger Mann aus Lowen, ber mit einem Bferbebanbler Frankreich burchjog, ben Mutterbaum im Barten eines Dorfwirthshauses gefunden und Reifer nach Lowen gebracht habe, was ben frangofischen Ursprung ber Ririche bestätigt. — Seine wichtigfte Relbung ift, baf 20 Samlinge ber Reine Hortense, bie er 1844 jog, fammtlich bie Bemeine Bogelfiriche lieferten (alfo nicht, wie behauptet ift, völlig nacharteten), auch von 34 bergleichen Stammen in v. Mons Baumfcule 1856 30 bie Gemeine Bogelliride, 4 gewöhnliche ichlechte Bergtiriden getragen hatten. Diefe Berfuche verbienen mit Sorgfalt wieberholt ju werben, mogu ich abermals Rerne gelegt habe, von 7 jeboch nur 2 Stammen erft gewinnen tonnte. Beftatigt fich bies, fo ift die Riride wohl gu ben bunten Bergtirichen ju gablen, benen fie vor vollfter Reife auch fehr gleicht, mußte bann aber wegen ihres langen Stielabsates vielleicht wirtlich als Sybribe betrachtet werben, wiewohl auch br. Profeffor Scheibtweiler fagt, bag eine Rreugung mit Glastirfden ihm unmöglich fcheine, und es ja auch nicht unmöglich ift, bag auch unter Guftirfchen einmal eine Sorte mit langem Stielabfate fiel.

hoggs Ranual gibt von unserer Frucht außer ben schon im Handbuche beisgebrachten Ramen noch folgende Synonyme: Belle de Bavay, Belle de Petit Brie, De Meruer, Merveille de Hollande, und hat sich 1861 ergeben, daß sie in Deutschland auch unter bem Namen Kirsche von Ravenna geht.

2. Rach Bollenbung bes 2-heftes bes Steinobstbandes konnte ich noch bes Deutsche Obstcabinet, Reue Auflage, einsehen. Die in ber 3. Section abgebildeten Kirschen sind sehr wenig gut gerathen, allermeist zu Kein und nicht kenntlich, und ziemlich gut etwa nur die hilbesheimer späte Knorpelkirsche, Schwarze Spanische, Thranenmuskateller, Späte Raulbeerkirsche, Blutherzkirsche, Gemeine Rarmorskieche, boch meist auch zu klein.

Beffer find in ber 4. Section bie Pflaumen, nach Früchten, bie Jahn und Liegel fanbten, gerathen, bie 1. Lieferung gibt: Bunter Berbrigon, ju braun und etwas zu ftart an beiben Enben gebrudt; Ronigspflaume von Lours, Johannispflaume (nicht recht tenntlich), Biolette Berufalemspflaume (giemlich tenntlich); 2. Lieferung: Schamals Berbftpflaume (etwas verbilbete Frucht), Riffiaer Sahnenpflaume, Bashington (etwas ju grun, nach nicht gang reifen Eremplaren, Biolette Diapre, Ottomannifde Raiferpflaume, Bavays Reineclaube (flein und etwas ju ftarl gebrudt). Columbia (unter bem Ramen Lucombos Non Buch von Donamer), [als Columbia in ber 4. Lieferung nicht fo gut bargeftellt] ; 3. Lieferung : Große blaue Zwetsche von ber Worms, Durchsichtige (etwas ju furz und ju grin); 4. Lieferung : Scone von Schonberg, Gsperens Golbpflaume (gu fablgelb), Abmiral Rigny; 5. Lieferung: von Bangenheims Krühzwetsche, Ddrells nene Aprilosenpflaume, Kirle (etwas llein), Burgunberzwetice (zu roth), Trauttenbergs Apritofenpflaume: 6, Lieferung : Italianifde Awetide (Fleifch ju grun), Gelbe Catharinenpflaume (nur giemlich), Biolette Octoberpflaume, Braunauer apritofenartige Bflaume (etwas turg); 7. Lieferung: Reigenfteiner gelbe Zwetiche (pu fahlgelb, auch Form bei mir anbers), Spitzwetfche (zu hellroth, boch war bie Frucht 1861 bei mir noch mehr roth als fruher), Rormannifcher Berbrigon, Bazaliczas Zwetiche, Dorells neue weiße Diapre; 8. Lieferung: Breitgebruckte Rwetiche, Baterloopflaume, Rothe Reineclaube (etwas ju violettroth), Graf Guftar von Egger, Roch's gelbe Spatbamascene, Rothe Rectarine (ju violettroth). Die Befiter bes Sanbbuches tragen biese Abbilbungen bei ben betreffenben Sorten wohl nach; beim britten Sefte ift bas Wert bereits benutt.

- 3. Die eben gedachten Abbildungen, zu benen die Früchte aus guter Quelle kamen, und weitere Erfahrungen haben ergeben, daß Pflaumen oft darin abdusbern, daß dieselbe Frucht unter veränderten Umständen bald oval ist, bald nach dem Stiele oder auch nach dem Stempelpunkte stärker abnimmt, welcher Untersschied in der Form also nicht wesentlich ist. Röglich hängt damit auch die von mir bemerkte Abweichung in der Gestalt der Blätter gegen Liegels Angaben zussammen. Eben so erhellt aus den gedachten Abbildungen, daß die Pflaumen doch auch dei Liegel nicht selten merklich größer gewesen sind, als er vielleicht nach Früchten von stroßend tragenden Bäumen angibt.
- 4. Die Freubenberger Frühpflaume (S. 411) ware, ba bie volltommensten Früchte boch allermeist merklich höher als breit sind, und die weniger starten Triebe sich etwas behaart zeigen, besser unter die damascenenartigen Zwelfchen eingereiht worden.
- 5. Bei ber Frühen Königspflaume ift noch ju erwähnen, daß in Hoggs Manuale sich bereits eine Royale hativo findet, die er auch Miriam neunt und von ber Königspflaume von Tours unterscheibet. Diese altere Frühe Königs-

pflaume wird es vielleicht nothig machen, unfere Frucht (G. 441) Liegels fruhe Roniaspflaume ju nennen.

- 6. Bei ber Großen Reineclaube hat hogg im Manuale nicht nur die aus Dochnahl angeführten Synonyme bes handbuches auch, sondern noch folgende im handbuch nicht genannte: Great green Damask, Ida green Gage, Mirabelle verte double, Renocolaur Gage, Verduoin, Verdocchio. Es ift gut, die Synonyme schähbarer Früchte möglichst vollständig zu geben, um zu verhüten, daß, man nicht immer unter neuem Namen alte Bekannte erhält.
- 7. Zu Ban Mons Königspflaume finde ich zufällig in Bivorts Album noch eine Rachricht. Er bildet fie bort IV. S. 95 ab als Reinsolaude rouge da Soptembre (van Mons) mit dem Synonym Reine nova und sagt, daß ein Mr. Beurré zu Brüffel sie erzogen und herrn van Mans zur Beurtheilung übergeben habe, der sie verbreitet habe. Die Reiszeit gibt er Mitte September an, und sagt, daß sie sich oft bis Ende October halte. Dies sollte glauben machen, daß Bivorts Frucht eine andere sei als die des Handbuches, indes ist die Angabe etwa nicht völlig genau und ist mir erinnerlich, daß ich als Reine nova von van Wons direct eine später wieder eingegangene Sorte erhielt, die ganz die Triebe der Ban Mons Königspflaume hatte.
- 8. Hinfichtlich ber Form bes 3. Steinobstheftes möge hier noch bemerkt werben, bas ursprünglich bie Absicht war, in bemselben Apritosen und Pfirschen zu geben, was sich jedoch nicht aussühren ließ, so daß, um ben Druck nicht auszuhalten, gewählt wurde, noch ein Heft halb Pflaumen, halb Kirschen zu geben. Dies hat immerhin den Bortheil, daß in diesen Obsttassen von den schätzarsten Früchten doch schon merklich mehr vorliegt.

Beinfen, Enbe Rovember 1861.

Oberdied.

# Verzeichnif der Schriften, welche im 3. Vande des Handbuch benutt oder allegirt find, nebst deren abgekürzter Allegirung.

Anm. Da bie meiften bei bem Steinobitbanbe bes Janbbuchs gebranchten Schriften eben jo aus bei ben Banben bes Aernobites benut und eitirt find, habe ich, um bas nachkebende Bergeichtit vor läufig gleich auch fib bie 2 erften Banbe braucher zu machen, noch bie Titel eitiger Saube binquefeigt, bie, wie mir ofine genaue Durcfifch erinnerlich war, bei me Bernobste bemagt find. Es wird barnach nur nothig werben, ipaterhin fir bas kernobst eima zu biejem Bergeichnife eines Radtrag gu liefern.

Abb. Bitb. Dbftf.; Lucas' Abbilbungen Barttembergifder Dbftforten, I. Remosft, II. Steinobft, ericien ju Stuttgart 1858-1860 gr. 4.

Aehrenth. Rernobsts.; Freih. von Aehrenthal Deutschlands Rernobstsorten in Mb bilbungen mit erlauternbem Text nach Diel; 3 Bbe. 4. Leitmerig 1833—1842

Album ober Bivorts Album; Album de Pomologie von A. Bivort.

Allgem. T. G.: Mag.; Allgemeines Teutsches Garten-Magazin. Beimar 1804—1819. Reues allgem. G. Rag.; Reues allgemeines Garten-Magazin, herausgegeben son B. und V. Beimar 1825 ff. Annales; Annales de Pomologie Belge et étrangère, publiées par la Com-

mission toyale de Pomologie, instituée par 8. M. le Roi des Belges. Bruxelles 1853 ff.; bis jest 7 Banbe.

Abercrombie; The Universal Gardener and Botanist or a general Dictionary of Gardening and Botany, by John Abercrombie. London 1778. 49; citit von Hogg.

Abercrombie, überfest von Lueber; Bollftanbige Anleitung jur Erziehung und Wurtung ber Doft- und Fruchibaume von Joh. Abercrombie, überfest von

Lubed 1781.

Arnold. D. Cab.; bas von herrn Commerzienrath Arnoldi zu Gotha feit mehreren Jahren berausgegebene Obstrabinet in Rachbildungen in Borzellanmaffe, von bem bis jest 14 Lieferungen erfcienen find.

Baltet, bonnes Poires; Les bonnes Poires, leur description abrégée et la manière de les cultiver par Charles Baltet. Troyes, Bouquot etc. 1859. Bauhin; Joh. Bauhins Historia plantarum. Ebroduni 1650 III. Vol. Fol.

Bechfiebt; Rieberfachfisches Gartenbuch von Bechftebt. 3 Vol. Leipzig 1772. Bon Jardin.; Le Bon Jardinier; Almanach pour 1843-44 ff., par Poiteen et. Vilmorin. Paris. Ursprünglich ift er herausgegeben von De Grace. Paris

anno XI. ber Republif. v. Mons Cat.; Catalogue descriptif abrege etc. von herrn Brofeffor van Mons. Louvein 1828.

Christ Beiträge; Christ Beiträge jum Handbuch über bie Obstbaumzucht und Obstlehre von 1797. Frankfurt a. DR. 1802.

Chrift. Dorfgartner; ber Baumgartner auf bem Dorfe. Frankfurt a. M. 1792 Chrifts Sanbb.; Chrifts Sanbbuch über bie Obstbaumzucht und Obstlehre. Frankfurt a. M. 1794; beffen 2. Aufl. Frankf. a. M. 1797; beffen 3. Ausl. Frank furt a. M. 1804.

Chrift Sandmb. auch : Chr. Borterb.; Pomologifch-theoretifch-prattifches Sand:

morterbuch 2c. Leipzig 1802. 40.

Chrift vollft. Bomol.; Bollftanbige Bomologie über bas Rern-, Stein- und Schalenobst mit 24 ausgemalten Aupfertafeln 2c. von Chrift. Frankfurt a. D. 1812. 80.; ber 1. Band biefes Bertes, welcher bas Beerenobft enthalt, und in ben

Seften bes Sanbbuds über Rernosit citixt ift, eridien ju Frantfurt a. R. 1809. Coxe (non Downing citixt); a View of the Cultivation of Fruit Trees in the United States, and of the Management of Orehards and Cider; By William

Coxe. Philadelphia 1817. 8°.

Decaisne; Jardin Fruitier du Museum, ou iconographie de toutes les éspèces et variétés d'arbres fruitiers, cultivés dans cet établissement, avec leur description, leur histoire, leur synonymie etc. par J. Decaisne, Professeur de culture au Museum d'histoire naturelle. Paris. Firmin Didot et frères, 1858 folio. Bis jest 4 Banbe.

D. D.=Cab.; Deutsches Dbftcabinet in naturgetreuen, fein colorirten Abbilbungen ju Dittrichs lystematischem handbuche ber Obsttunde, sowie zu jedem pomo-logischen Werte; von einer die Obsteultur befordernden Gesellschaft. Jena bei Raute 1840 ff. 24 Lieferungen. Diefes Bertes Reue Folge geht bis

Lieferung 38.

D. D.Cab. Reue Aufl.; Fortfetung beffelben Bertes, herausgegeben unter Leitung bes Professors Langenthal und unter Mitwirtung ber Pomologen Höllin in Sindringen, Jahn in Reiningen, Roch in Jena, Liegel in Braunau. Jena 1856 ff. — 4 Sectionen. Jahn citirt bisher als D. D.-Cab nur diese Reue Auflage, die wenigstens in den Bflaumen mertlich beffer ift, als die fruberen Lieferungen.

Diels Spftemat. Berz. auch: Diels Catal.; Spftematisches Berzeichnis ber vorzüglichsten in Deutschland vorhandenen Obstsorten 2c. von Dr. A. F. Abr. Diel 2c. Frankfurt a. M. 1818, nebst 2 Fortsetzungen 1829 und 1833.

Diel; Bersuch einer sustematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kerwohlssorten von Dr. Aug. Friedr. Ab. Diel, 1799 bis 1832, enthält 12 Hefte Aepfel, 8 Hefte Birnen, die jedes für sich mit Zahlen im Handbuche citirt sind, dann Heft 21 Aepsel und Birnen, citirt Heft 21, und noch 6 Hefte Mepfel und Birnen, meift citirt A-B mit gablen, von Jahn auch oft : Reue Dbft-Borten mit Rablen.

Dittr. D.-Cab; bezeichnet bas von bem Rüchenmeifter Dittrich zu Gotha heraus-gegebene Obfie Cabinet in Rachbilbungen in Bapiermaffe. Für bie Pflaumen tommt die Abtheilung D besselben in Betracht. Die bazu, ohne Jahreszahl erschienenen tabellarischen Beschreibungen führen ben Titel: Deutsches Obsi-Cabinet, D Bflaumen, 40. 1—12 Lieferung.

Dittr. I, II, III; Systematisches Handbuch ber Obsttunde x. von J. G. Dittrid. Ruchenmeifter ju Gotha ac. Bena bei Maute 1839-1841, 3 Theile, burd

bie obige Rablen int handbuche bezeichnet.

Dochnahls Fuhrer; Der sichere Fuhrer in ber Obstäunde auf botanisch pomos-logischem Wege, ober spstematische Beschreibung aller Obstsorten 2c. von F. J. Dochnahl. Rurnberg, Schmid's Buchhandlung 1835—1860. 4 Bbe., 8°. Der erste Band enthalt die Aepfel, der zweite die Birnen, der britte das Steinobft, ber vierte bas Schalen- und Beerenobft.

Domning; The Fruits an Fruit trees of Amerika etc., by A. J. Downing. 14

Edition. New-York, John Wiley, 1854.
Duhamel; Duhamel du Monosau, Abhanblung von den Obstbäumen, übersett von Oelhafen von Schöllenbach. Rürnberg 1775, 1782 und 1783, 3 Theile, 4°., mit schwarzen Rupsertafeln. — Die Originalausgabe Ardres Fruitiers etc. ift in Baris 1768 erfcienen.

Emmons; Natural History of New-York., Vol. III. etc., by Ebeneser Emmons, M. D.; Albany, printed by Benthuysen 1861. 4°. Diefes Bert beschäftigt fich in ber großeren Salfte bes 3. Banbes mit bem im Staate Rem-Port

gebauten Obste und bat illuminirte Rupfertafeln.

Fouille du Cultiv.; Fouille du Cultivateur. Paris 1803 unb 1804.

Frauend. Blätter; Frauendorfer vereinigte Blätter, herausgegeben von der praktischen Gartenbaugesellichaft in Bayern, von J. E. Fürft. Passau; eine Angahl Zahrgänge von etwa 1843 bis 1852.

Sotthard; Unterricht in Erziehung und Behandlung ber Dbftbaume von Gotthard.

Erfurt 1798

Gunderode; Die Pflaumen, herausgegeben von &. 3 von Gunderode und M. S.

Borthaufen, Darmftabt 1804—1808, 8°. Dit Rupfern.

Heineden; Carl Heinr. v. Heineden ec., Rachricht und Beschreibung einer vollsständigen Sammlung von Obstsorten, welche berselbe ehemals, vornehmlich in Aldöbern bei Calau in der Riederlausit erbauet; von neuem durchaesehen, erweitert und berichtigt von J. F. B. Sorau und Leipzig 1805, kl. 8°. Der 2. Band enthält das Steinobst.

henne ober henne Anm.; G. D. E. henne, weiland Baftor ju hammeraleben und Gunbleben im Fürstenthume halberftabt. Anweisung, wie man eine Baumfcule im Großen anlegen und unterhalten soll. 4. Aust. mit Aupfern. hale

1791 80.

Hraunfchmeig 1778, Il. 8°. Der 2. Theil enthalt bas Stein- und Beerenobft.

Hogg Ran.; The Fruit Manual, containing the Descriptions and Synonymes of the Fruits and Fruit trees, commonly met with in the gardens and Orchards of Great Britain, by Robert Hogg. London, Cottage gardener office 1860. Enthält nur turze Charatterifitien, boch eine Ueberficht über alles Obst und viele Data über Synonyme.

Hogg; Benn bei bem Kernobste Hogg allegirt ist, so ist bessen British Pomology oto. Theil I. The Apple, London, Groombridge and sons, 1851, gemeint.

Ein Theil über bie Birnen erschien noch nicht.

Hohenheimer Cat. ober Hohenheimer Obstforien; Hohenheimer Catalog von Baller. Tübingen 1828.

Horticult. Soc. Transact; Transactions of the Horticultural Society of London. London Vol. I. erforen 1813.

Hooker, Hookers Pomona; Pomona Londinensis etc. by William Hooker, London 1813. 4°. (3ft öfter von Downing und Hoog citiet.)

Hov. Magaz.; Thee Magazine of Horticulture Botany and Roral Affairs, by C. M. Hovey. Boston. 8°. (Bon Downing ofter citiet.) Erschien von 1834 an in monatischen Lieferungen.

Rernobit. S. Birttembergs; Rernobit. Sorten Burttembergs ac, von Co. Lucus.

Stuttgart bei Robler 1854.

Rnoop; Johann Anoops Pomologie 2c., aus bem Hollanbifchen überfett; 2 Theile, Folio mit Aupfern, überfett von huth. Rurnberg 1760 bei Seligmann. Da 2. Theil diefes Werkes, Rurnberg 1766, ift bearbeitet von Confiftorialruth Bint in Meiningen. Die Originalausgabe ift ju Amsterdam 1771 erfchienn. Folio.

Kenr.; The new American Orchardist by William Kenrick. Boston 1844. (Defter

von Downing citirt.)

Rraft, fiehe Pomona Austriaca.

Liegel; Spstematische Anleitung zur Kenntniß der Pflaumen von Dr. G. Liegel. Deft I. Passau bei Binkler 1888; Heft II. Linz 1841; Heft III. erschien unter dem Titel: Beschreibung neuer Obstsorten, das 1. heft, die Pflaumen, Kegensburg bei Manz 1861; Heft IV. unter demselben Titel, 3. heft, Pflaumen, Regensburg dei Manz 1856. Diese 4 Deste sind nach Liegel I., II., III., IV. bezeichnet.

Liegel Uni.; Spftematifche Anleitung gur Renninif bes vorzüglichften Obftes z.

von Georg Liegel. Baffau bei Buftet 1825.

Lindl. ober Lindley; A Guide to the Orchard and Kitchen Garden, or an account of the most valuable Fruit and Vegetables cultivated in Great-Britain, by G. Lindley. London 1831, 80.

Liron d'Airoles, Notice Pomol.; von Serrn Jules Liron d'Airolessu La Civelière

près Nantes find von 1855 bis 1859 unter bem gemeinschaftlichen Titel Notice Pomologique etwas verworren geordnet eigentlich zwei verschiebene

Berte eridienen:

1. Description succinte de quelques fruits inédits nouveaux ou très peu repandus, avec figures, edit. II. Tome I. et II. Umfaßt bie Befdreibung von 302 Birnensorten, Ift im Handbuch bis Liron d'Airol. Notice Pomol. citirt und soll zum Anterschiebe fünstig citirt werben Liron d'Airoles Desoriptions.

2. Liste synonymique historique des diverses variétés du Poirier etc. Nantos 1857; gerfallt in bie Abtheilungen a) von S. 29-100, Die eigentliche Liste synonymique bistorique, b) mit neuer Paginirung von 1-80 Table des variétés du Poirier, dont l'historique n'a pu être complété et qui entreront plus tard dans la liste synon, historique. Bu jeber Abtheilung find bis 1859 Supplementlieferungen erschienen. Dies zweite Wert wird tunftig citirt werben a) Liron d'Airols liste synon., b) Liron d'Airoles Table synonym , bie Supplementhefte als folche bezeichnet.

20nb. Cat. ober Hort. Soc Cat.; Catalogue of the Fraits cultivated in the garden of the Horticultural Society of London. Third Edition. London 1842 mit einem Supplemente am Schluffe. Enthalt febr zahlreiches Sortiment, bei vielen Sorten auch tabellarisch ganz furze Angaben zur Charatteristik.

Man; The New England Fruit Book, by R. Manning. 2d. edit. by John M.

Ives Salem 1844; oft von Downing citirt.

Merlet; Abrégé sur les bons Fruits, et manière de les connaître et de les cultiver, par Merlet. Paris 1767. Rehrmals aufgelegt.

Mayer, fiehe Pomona Franconica.
Rayer, fiehe Pomona Franconica.
Ryger, Sübbe. R. D.; Regger, Sübbeutsche Kernobstsorten; Frankfurt, Mönner
8. 1847. Miller; Millers allgemeines Sarten: Legicon. Runnberg 1769. 4
Theile. 4°. Hogg citirt bas Originalwerk The Gardoners Dictionary by Ph. Miller. ed. 8. 1 Vol. fol. London 1768. Das von Downing citirte Miller sche Berk hat ben Titel The Gardoners and Botanists Dictionary by Philipp Miller, revised by Prof. Martyn, London 1819. 2 Vol. 8°.

Roifettes Gartenbuch.

Dberb. Anleit. ober blog Oberbied; Anleitung jur Renntnig und Anpflangung bes porguglichten Obftes fur bas norblice Deutschland zc. von Oberbied (bergeit Superintendenten ju Rienburg). Regensburg bei Rang 1852.

Baftor Reger; Die Obftfructe in vergleichenber Bufammenftellung 2c. von R. S G. Meyer, Pfarrer ju hof. hof 1830. Die 1. Abtheilung enthält Bflaumen in 4 Beften.

Poiteau, Pomologie Française; Receuil des plus beaux Fruits cultiveés en France par Poiteau, Paris 1888 ff. 4°.

Pomona Austriaca ober Rraft; Johann Rrafts Abhandlung von den Obstbaumen 2c. Bien. 2 Theile in 4°. 1792 und 1796, mit illuminirten Rupfern.

Pomon, Francon. ober auch Mayer; Pomona Franconica ober Abbilbung und Befdreibung ber Obstbaume und Früchte im fürftlichen Hofgarten zu Burz-burg, von Johann Mayer. 1. Band. Rürnberg 1776, 2. Band 1779. Diefe 2 Bande enthalten das Steinobst, der 3. 1801 enthält Aepfel.

Pom. Mag; The Pomological Magazine or Figures and Descriptions of the most important varieties of Fruits cultivadet in Great-Britain. London

1827—1830, 3 Vol. 8°.

Quintinye; Instruction pour les Jardins fruitiers et potagers etc., par M. de la Quintinye. 2 Vol. Paris 1690; edit. ultima 1756, ift im Sandbuch citict. Ift auch 1725 ju hamburg ins Deutsche übersett. Quintinge mar Director ber Ronigl Garten ju Baris.

Rögler; Syftematifches Bergeichniß aller in ben Baumfoulen ber Bobiebraber Dechantei cultivirten Obitiorten zc. von Robler, Dechant ju Bobiebrab, Brag

1798. 80.

- Ronald Pyr. malus; Pyrus malus Brentfordiensis etc by Hugh Ronalds. London 1831. 40. (oft von Hogg und Downing citirt).
- Rouenner Bulletin; Bulletin de la Société centrale d'Horticulture du Departement de la Seine inférieure. Tome I. Pomologie. Rouen 1850. Decaisne citirt bies Bert mit ber Abfürjung Pomol. Seine inférieure unter hinjufügung bes Auters einer Beidreibung.
- Royer Fruit Cultiv.; The Fruit Cultivator, description of all the most esteemed species and varieties of Fruits cultivated in the orchards and gardens of Great-Britain by J. Royers. London 1887. 1 Vol. 80.
- Salzmann; Pomologie ober Frucklichre z. von F. S. Salzmann, Königl. preuß. Hofgariner.

  2. Aufl. Berlin 1796 (bie 1. Aufl. ift von 1793).

  St. Ltienne; Nouvelle Methode pour connaître les bons Fruits et les arbres.
- fruitiers par D. Claudo St. Etienne. Paris 1670. 8°. T. Fr. G; Der Teutsche Fruchtgärtner, Auszug aus Sidlers Teutschem Obstagartner und dem Allgemeinen Teutschen Garten-Magazine mit ausgemalten Kupfern. Weimar 1816—1829. 8 Vol. 8°.
- 2. D. G.; ber Teutsche Obsitgariner 2c., herausgegeben von Sidler, Paftor pa Rleinfahnern. Weimar, 22 Banbe 8°. mit Rupfern 1794—1804.
- Travemunder Baumidulen; Travemunder Baumidulen, befdreibendes Bergeidnig einer Auswahl von Obftforten von S. Behrens ohne Jahresgahl, etwa 1850.
- Ift der Catalog seiner Baumschule. Truchleß; Systematische Classificaten und Beschreibung der Airschensorten von Christian Freiherrn Truchleß von Weshausen zu Bettenburg, herausgegeben von F. T. deine, Pfarrer zu Effelder bei Codurg. Stuttgart dei Cotta 1819. Bilvord. Cat.: Catalogue general des Popinieres Royales de Vilvorde von Proposition of the Cotta 1828.
- Bavay. Bruxelles 1832/33.

# Register.

### Borbemerfungen.

Die gesperrt gebrudten, mit besonderen Rummern versehenen Sorten find als feststehende Sorten ju betrachten und im handbuche auf der beigefügten Seite beschrieden. Wo zwei Ramen engegeden find, bedeutet das zwischen benselben flesende was ber vordergehende Mame mit dem nachstehenden synonym sei, und ift ber 2. Ramen im Allgemeinen als der pomologisch richtigere zu betrachten. Wo flatt bes Beidens wich ein, far" ober "Syn. von" findet, soll bies andenten, daß die Gleicheit beider Sorten zweiselhaft ift, ober der erfte Rame für die darauf genannte Sorte nur aus Frithum gebraucht ift. — Ginige aus Dogge Manuale nachtraglich noch erfebene Spuonyme find gleich noch mit aufgenommen.

### I. Ririden.

A courte queue de Provence 544, 20nb. Cat. und Downin, Syn. für Flemish und mohl = Großer Gobet.

A eau de Vie 524.

Adams Crown 99 = Abams Bergfiriche. Abler, jowarzer (Ro. 78) 471. Admirable de Soissons 533.

Agathe, belle de Novembre 188. Amarelle, allergrößte 544-Großer Gobet.

Amarelle, Bouquete (Ro. 106) 537. boppelte 515, Chrift = Doppelte Beidfel

Amarelle du Nord 529, Lond. Cat. für Ratafia.

Amarelle, fruhe tonigliche 533 = Ronig. lice Amarelle.

frühe rothmelirte, 163, fafic für Große Glastiride.

Frühzeitige (Rr. 107) 539 u. 505. Große 163 für Doppelte Glast.; 507 bei henne und Gottharb für

Große Morelle; 544 für Großer Øobet.

Bedoppelte mit halbgefüllter Bluthe

Raifer: 544 - Großer Gobet. Rleine frühe 583, Sidler für Ronigliche Amarelle.

Ronigliche (Ro. 104) 538, im Lond. Cat. falfc für Fruhe Amerameichiel.

Amarelle, Ruraftielige 543-GroßerGobet. Spate (Ro. 108) 541.

Suge 541.

Trauben: 538 = Bouquetamarelle.

Biellings 538 = Bouquetamarelle. Amber or Imperial 126, mobi = Große Pringeffinfirfoe.

Ambrée à gros fruit 501 = Schone von Choifn.

de Choisy 501 = Schone von Choisy.

Ammer 541, für Späte Amarelle. Ambrelle ( Ammer, große, 163, in Thuringen für

Große Glastirige. Anglaise 125 = Mai Duke, wohl =

Rothe Maifiriche.

Anglaise tardive, 500 für Late Duke, ibidem, auch für Royal Duke.

Angleterre hative 501 theils für Rothe Maitiride cf. 180.

Arch Duke 152, 492, 500; ift ahnlich ber Rothen Maitiriche.

Archidue 448 bei Duhamel mohl = Doctorfirice.

Baumanns Mai 49 == Frühe Maihergt. ? = Coburger Maiherzt. 51?

Belle Audigeoise 186 für Rönigin Hortenfia; 501 für Choifn; es wirb noch eine britte geben.

Belle de Bavay, Hoggs Manual = | Ronigin hortenfia.

de Jodoigne 168 = Ronigin Portenfia.

de Lacken 168 = Rönigin Hortenfia bei Bogg.

de Magnifique 179 = Chatenaps - Schone.

de Petit Brie, nach hogg == Ronigin hortenfia.

de Prapeau 168 = Ronigin Bortenfta.

de Roemont 123 = Schone von Rocmont.

de Sceaux 179-Chatenans Schone.

de Spaa, 179 für Ronigin Dortenfia, bezeichnet auch Chatenans Schone. magnifique. 179 = Chatenans

Schone. suprême, Hoggs Man. - Ronigin hortenfia.

Belgtiriche, große beutiche, 518. Belgweichiel, 528, für Jerusalemstiriche. " Große beutiche 518.

Große Spanische 497, für Doctorfiride.

Benhams fine early Duke 152, siehe Duke.

Bernfteinkirsche, Gubener (Ro. 40)

Bigarreau 126, im Lond. Cat. wohl == Solland. Bringelfint. ; Sogg unterscheibet jeboch biefe bavon; 471. Blana 127 = Beige Spanifche.

Cartilagineux de Büttner rous

183 = Buttners rothe Knorpell. à gros fruit rouge très froncé 85

= Burpurrothe Anorpellirice? de Hollande 126 = Große Brin-

geffinfirfde. gros de Prinzesse de Hollande 126 = Große Pringeffintirice.

de Lard 117 = Spectirione.

de Mai 49 = Fruhe Maihergt.? = Coburger Raihergfiriche?

de Mai, Wilders 49, mobi == Frabe Maibergtirfoe.

d'Octobre 91.

Downton 486 = Downtonfiride. dros 126 - Große Bringeffintirice.

gros commun 123 = Gemeine Marmortiride

gros noir 90, mohl = Große fowarze Anorpelfiriche.

hativ potit 473 - Frühe schwarze Anorvelliride?

Holland 126.

Bigarreau large black 90.

Lauermann 126 = Große Brinjeffintirfde.

Lemercier 157.

Napoleon 126 - Große Bringeffint. Es mirb noch eine andere bes Ramens geben.

Parmentier 126 = Stoke Stis-

peffintiride?

Royal 126 = Große Bringeffint. tardif 126 = Große Brimeffint.

tardif de Hildesbeim 139 = Silbesheimer fpate Anorpelliride.

blanc tardif de Hildesheim 139 = Silbesheimer fpate Anorpelliride.

Turkey 126 - Große Bringeffint. violet 121 = buntelrothe Ruorpell.

Wellington 519, femmt als Sau. für Solland. Bringeffinfiride por. white 126 = Solland. Bringeffint,

Bigarrentier commun 123. Bluthergtiriche (No. 32) 113.

Buchananz early Duke / of. Duke und " fine early Duke \ Mai Duke. Bouquetamarelle (Ro. 106) 587. Bouquetfirice 538 = Bouquetamerelle. Bufchelfiride 538 = Bouquetamarelle. Bufdmeichfel 538 besgl.

Bruffeler Braune (Ro. 102) 529, bei Denne u. Dittrich wohl = Leonolds.

Brüsselsche Bruyn 529, besgi. Bruffeliche Rothe 175, für Rothe Dranient. Brune de Bruxelles 529, 20nd. Cat. = Ratalla, die vielleicht - Bruffeler Braune.

Bruyere de Bruxelles 529, bei Dittrid = Bruffeler Braune, die jedoch bie Leopoldstirfce ift.

Bruyere de Prusse 530, = Bruffelet Braune.

Carbinalstirfde 497, Chrift für Dottock. Carnation 175 = Rothe Dranienfitide. Cerasus Chammeerasus 187.

" pumila 525. Cerise à bouquet 106, für Bouquet amarelle, 538 für Bouquetweichfel.

à coour 517 = BergformigeBeichfel. à courte queue 163, für Doppelts

Glastirfde.

Amarelle hative 539 = Frühreitige Amarelle.

Amarelle Royale hative 533 = Ronigliche Amarelle.

Cerise Amarelle tardive 541 = Späte | Amarelle.

" à noyeau tendre 501 = Schöne von Choisp.

a souffre 141 = Gelbe Bergfirsche.
a Vie 152, für Rothe Maitirice.

belle de Ribeaucourt 85 = Burpurs rothe Anorpelfirice.

, blanche 494, falfc für Prager Ruscateller.

d'Agen 179 — Chatenaus Schöne.
d'Angleterre 499, für Bahre engl.
Rirfche; conf. Angleterre hative
u. Cerise Nouvelle d'Angleterre.

, d'Arenberg 168 = Königin Hortenfia.

d'écarlate 152 = Rothe Maifirsche.

d'Espa 179 = Chatenans Schone.
d'Espagne 179=Chatenans Schone.

d' Espagno hative 511 - Spanische Frühmeichsel.

de Hollande 498.

d'Hollande ou Coularde 175, falich für Rothe Oranientiriche.

de Jerusalem 528 = Jerusalems?.
de la Palembre 501 unb 502 =
Schone von Choifn.

" de la reine 543 = Großer Gobet. de l'oineleur 156, für Folgerkirsche.

de Montmorency 533, gab bie Königliche Amarelle; 492 irrig für Herzogsfirsche; 499.

de Montmorency à longue queue 504, im Lond. Cat. — Kentish. de Planchoury 189 — Chatenans

Schone?

de Portugal 175, für Carnation; 500 für Bahre engl. Kirsche.

de Prusse 504, Dochnahl, für Großer Gobet.

. de Saxe 180, 178, 179.

de Apaa 168, für Rönigin Sortenfia; 179 = Chatenays Schone.

, de Stavelot 168 = Rönigin Hortenfia.

, de Vilaines 176, cf. Griotte de Villènes.

, de Varennes 521 = Große Ronnenfirsche.

" double de verre 163 = Doppelte Glastiride.

doucette 501 = Schöne von Choisp.
douce du Palatinat 161 = Bel:
ferfirsche.

grosse de Mai 152 = Rothe Mail.

grosse de Mr. le Comte St. Maur 517 unb 518. Cerise la grosse des Religieuses 521 == Große Ronnenfirsche.

" grosse rouge pale 175 unb 176 — Carnation.

" grosse à Ratufia 530, bei Duhamel Beichfel, Truchfeß erhielt auch Amarellen.

"Guigne 182, 159 bei Duhamel wohl
— Rothe Maikirsche; 469 und 470
für große füße Maiberztürsche; 494
für Bragische Wuskateller, 502 für Schole von Choify; 517 für Herzschmige Weichsel; 527 für Jerusamskirsche.

Guigne Variété 156 == Folger-

firfce? 469.

" Indulle 182 = Frühe Zwergweichsel. " Larose 177 = Larose Blaskiriche.

Lemoroier 157 — Frühe Lemercier, in ben Avnales eine spätere Sorte; Sogg im Man Syn. von Königin Hortensta, Bigarreau Lemercier.

Masard blanc 109 gab bie Luriine, noire 152 = Mai Duke.

" noire des truites 525 = Schwarze Forellenkirsche.

nouvelle d'Angleterre 159, 157, 177, 469, 501; in England jest Syn. der Carnation, bei Duhamel wohl = Rothe Waikirsche

. petite à Ratafia 530.

" petite rouge précoce 181 — Frühe Zwergweichfel; 533 bei Sidler für Rönigliche Amarelle.

" petite ronde précoce 182 = Frûhe Zwergweichsel.

, Portugaise 498 = Doctorfirsche.
, précoce 151, irrig für Rothe Mait.

" précoce de Mai 151.

"Royalo 499, fatio für Bahre engl. Kiriche; cf. Royalo.

" ronge d'Orange 175 = Rothe Oranientirsche.

" tardive du Mans 91.

Cerisier à bouquet 538 = Bouquetamarelle.

" à gros fruit rouge pale 163 u. 175. richtig = Bleichrothe Glastirfce.

" & trochet 538 = Bouquetamarelle.; bei Mayer auch Strausweichsel.

" de Montmorency 165, 499. " de Montmorency à gros fruit 548 — Großer Gobet; 165.

" Nain à fruit ronde précoce 181 = Fruhe Zwergweichsel.

Royal twis tardif 528, für Jerusa: lemskiriche 475. Cherry common red Kentish 167. Duke 1, 152, 475, 492, 499. little Mai 552, Sidler für Ronialiche Amarelle. Pie 166 = Kentish. Virginian Mai 166 = Kentish. Wax 175, Lond. Cat. Syn. von Carnation.

Chevrouse 538, Lond. Cat. = Bouquets amarelle.

Circassian 62 = Schwarze Tartarifche. black 62, besgl.

superbe 62, besgl. Circassienne 62, besal.

Clouster 538 = Bouquetamarelle. Common red = Kentish.

Commune 166 = Kentish.

à trochet 166 = Kentish; 538 = Bouquetamarelle.

Cornelian, creat, mit Synon. Doubl. Glass, bei hogg = Doppelte Glast. ober Große Glastiriche.

Coularde 152 faifd für Rothe Maifiride; 175 falfd für Rothe Dranienfiriche; 544 falfd für Großer Gobet.

Courte queue de Bruges 498 = Doctor: litiche?

Craffion, vid. Graffion.

Crevestirice 179 = Chatenans Schone Crown 175, Lond. Cat. Syn. von Carnation.

### 20.

d'Arenberg, Hoggs Man. Syn. von Ronigin Sortenfia. Dauphine 501 = Schone von Choifn. d'Espagne 152, Syn. von Mai Duke. de Hollande 152, pesgleichen; 498 Syn. von Griotte de Portugal; cf. Royale de Hollande. de Kent 544 = Flemish.

de la Palembre 501 = Schöne von

de Merner, nach Hoggs Man. = Rönigin

Hortenfia. de Prusse 496, siehe Roi de Prusse. de St. Martin 529, Lond. Cat. für Ratasia; cf. St. Martins Weichsel. Doctor, the 497.

american 497. Doctorfirice (Ro. 86) 497; bei Buttner ift fie bieDoctorinorpelfirice. Donna Maria 168 = Konigin Hortenfia, tommt aber auch bei anbern Früchten por, a. B. bei Royal Duke (hogg). Double Royale 467 = Ronigliche Bergt.

Doucette 501 = Schone von Choffy. Double Volgers (of the Dutch) Lout.

Cat. für Großer Gobet. Downton 485 = Downtouticioe. Domntonfirfde (Ro. 80) 485.

Downer 487 = Downers Downers late fpate Bergfirfde. Downers late red

Duc de Mai 151, mohl Rothe Mailirfde; 533 auch für Ronigliche Amarelle. Duchesse de Paluau (%0.59) 169. Duke Arch. 152, vielleicht = Rothe Rais

firide, welche llellner unter bem Ramen erhielt; 492 und 500. Benhams fine early 152 = Mai

Duke

Buchanans early 152 = Mai Duke. Cherry 491 = Bergogstirice?

Common Mai Duke Cherry 491 = Bergogstirice.

early 152 = Mai Duke. early Mai 152 desgl.

Holmanns 532, falich für Buttners fpate Beichfel.

Jeffrey's (Jeffries) 152. large Mai 152 = Mai Duke.

late 152 und 650.

Mai 152. Wohl Rothe Mailiride; mare biefe jeboch bie Arch Duke fo ift Mai Duke vielleicht bie Frühe Maikirsche, die Truchles (495) von Maier als Mai Duke und Royale hative erhielt. Millets late heart 152 = Mai Duke.

Morris 152 = Mai Duke.

Morris early 152, besgl. Portugal 152, besgl.

Royal 152 unb 158. Thomsons 152 - Mai Duke. Durchsichtige, Jahns (Ro. 46) 143. Du Nord, fiehe Griotte du Nord. Du Nord tardive 529, Lond. Cat. = Ratafia.

Eagle block 471 = Comarger Abier. Elkhorn 90, mohl = Große schwarze Knorpelfirsche. Elkhorn of Maryland 90, besgl. Elton 105 = Eltonfirice. Eltonfirsche (Ro. 28) 105. English bearer 175, für Carnation (of some). Erbfiridenftraud 187. Erdweichsel 187.

Ergbergogstirfde, Englische 163, falfc | für Doppelte Glastiriche.

Fischbach 168 = Ronigin Sortenfia. Flamentiner (Ro. 24) 95. Flamentin, le 95 = Flamentiner.

Flemish 95, 166, 541, 543, nach Lonb. Cat. mohl = Großer Gobet, nach hogg bavon verschieben.

Folgerfirice (no. 52) 155. Hollanbische 155 = Folgerkirsche. For ellentiriche, ich warze (No. 100)

525.

fpate fdwarze 525. Frasers black 61-Schwarze Tartarifde. Frühherzfirsche, suße 183.

Frühtiriche, Altenlander (Ro. 70) 468.

Frühliriche 50, 55. Frühliriche, Große163, für Doppelte Glast. Brager 49 = Frube Maiberglirice.

Spanifche (Ro. 49) 149, 503.

Schwarze spanische 49 = Spanische Frühliride.

Wanfrieder Rothe 151 und 152 =

Rothe Maitirice. Frühmeichfel, füße (No. 66) 183; im T.D.G. irrig ftatt Suße Fruh-herzkiriche; 507.

Liegels fage 183 = Sage Frah-

meichfel.

Spanifche (Ro. 91) 507, 504.

Schwarze fpanifche 507 - Spanifche Frühmeichfel.

Gean Transparent 143.

Gewurztiriche, Ameritanische 163 = Doppelte Glastiriche.

Glangfiriche, Große ichmarge 89 = Große fdmarge Anorpelfirice.

Glangfiride, Rothe 163-Doppelte Glast. Glastirice, Bettenburger (Ro. 60) 171.

Bleichrothe 175.

Doppelte (No. 56) 163; irrig auch für Große Glastirfae und Rothe Dranienticiche.

Frühe 533, Chrift Rgl. Amarelle. Große (Ro. 61) 178; irrig auch

Doppelte Glastiriche.

Große von Montmorency (Ro. 57) 165; auch ber Große Bobet beißt Cerisier de Montmorency à gros fruit.

Slagtiride.Rleine von Montmorence 165.

Rurgftielige, 548 für Großer Gobet, 173 für Große Glastirice.

Larofes (Ro. 63) 177. Brachtige 179 - Chatenans Schone.

Spanifche (Ro. 89) 503. von der Ratte 168.

Gobet, Früher 543, 166.

Sobet, Großer (Ro. 109) 543.

mit turgem Stiele 548 = Großer Gobet.

Gobet à courte queue 543 = Großer Gobet.

Goldfirfce 141, für Gelbe Herztirfche. Grafentiriche, Benneberger (9Ro. 93) 511.

Graffion 106, 126, wohl - Sollandische Pringeffintirice.

Foreythe 126 besgl. Griotte d'Allemagne 518.

Deutsche 517 und 518.

de Chaux 517; irrig für bergformige Beichfel, 518, 494.

d'Espagne 152 = Mai Duke (of some).

de Hollande 529 Lond. Cat. Syn. von Ratafia.

de Pons 496; bei Dochnahl für Brovencer Sagmeichfel.

> 152, 175; 497 =

de Portugal Doctorfirice; 498bei Sogg Syn. von Arch Portugiestiche Duke, 499 falich für Babre engl Rirfche.

de Ratafia 529, Lond. Cat. = Bruffeler Braune? conf. Ratafia.

de Villenes 175 - Rothe Dranient. 623 u. 524 = du Nord

ordinaire du Nord Große lange Lothfirfde, bezeichnet jeboch auch andere Sorten, Jerufalemstirfche 2c., cf. du Nord.

grosse noire 125 - Mai Duke.

précoce 152, als Syn. of some von Mai Duke.

seize à la livre 524 = Große lange Lothfirsche, cf. Soixe à la livre mas = Ronigin Portenfia. Griottenweichsel, Deutsche 518.

Griottier nain prénoce 182 = Frühe Amerameichiel,

rouge pale 175 Syn. vonCarnation. Grolle Große 135 = Rrolls Rnorpelfiriche. Gros de Sceaux 180 - Chatenans Schone. Grosse de Wagnelee 168, nach Einigen

= Königin Hortensta. Grote Princess 126 = Große Prinzessing.

Guigne des booufs 69 = Desenheral.

de fer 126 = Groke Bringeffint.? de Perle 3 = Beritirice.

de Petit Brie 168 = Rönigin hortenfia.

donce Royale 498 = Doctorfiride? early pourple 49 und 51 = Co.

burger Raihergliriche?

grande de Mai précoce 49 = Krübe Maibergtiriche.

grosse douce de Mai 470 = Große füße Raiberrfirice.

jaune 141 - Gelbe Bergfirfche.

jaune de Duhamei 141 = Gelbe Bergtiride.

mure de Paris 75 = Spate Maul-

beerfirfche.

muscat des larmes de l'Isle de Minorque 81 - Thranenmusta-

noire 473, unrichtige Nebersesung für Frühe ichwarze Anorpelfirice.

noire cartilagineuse 89 = Große idmarge Anorvelfiride.

noire de Büttner 59, Büttners ichwarze Bergtiriche. noire de Russie 62 = Schwarze

Tartarifce.

nouvelle hative 49 = Frühe Mais hergfiriche.

précoce de Werder 53 = Berberiche Frube Bergfirice.

rose hative 56 = Rofenrothe Muit. à fruit ross hatif 55 = Rosens

rothe Daitiride.

rouge et blanche tiquetée précoce 93 = Krübefte bunte Bergfiriche.

rouge hative 113 = Gascoignes

rouge au lait clair, la meilleure de ce genre 483 - Rothe Mol: tentiride.

sanguinolle 113 = Blutherafiride.

Sauvigny 91 - Sauvigny's Anorpelfiride.

Tabascon 65 = Bettenburger Bergs firfce ?

tardive 476 für Sedbacher.

transparente 143.

Guignier à gros fruit blanc et rouge 93 = Frühefte bunte Bergfirfche.

à rameaux pendants 81 == Thranenmustateller.

hatif de Mai à gros fruit noir 49 = Fruhe Maihergfirice.

Guindolière 163 - Doppelte Glastirice. Guindolieri 495.

Guindoux de la Rochelle 168, für 26: nigin Bortenfia.

de Provence 494 u. 495 = Brevencer Sügweichfel.

Heart cherry Ardens early white 93, mobl = Frühefte bunte Bergfiride.

bleeding 113 = Bluthergtirige?? Bullooks 69 = Dofenherztirige.

Büttners black 59 = Büttners fdmarze Bergfiriche.

early white 93, mohl = Arubefte bunte Bergfiride.

Gascoignes 113=Blutherafiride??

Harrisons = 126 = Groke Brin-

seffinitrice Herefordshire 113 = Gascoignes Heart.

Hertfortshire 90.

Italian 126 = Große Bringeffint. Lions 69 = Dofenherzfirige.

Ox 69, besgl.

red 113 = Gascoignes Heart.

Ronalds black 61 = Schwarze Zartarifde.

Ronales large black 61, besgl. Tilgers white 103 = Tilgeners

Bergfiride. Tradescants black 90, wohl =

Große ichmarge Rnorpelfiride. Turkey 126, mohl - Große Brins

geffintirice. very large 69 = Ochsenbergtirice.

Wests white 126, mohl = Groje Bringeffintiride.

white 93, 105. Bedfiride 538 - Bouquetamarelle. Bergtirice, Abams (Ro. 25b) 99.

Anatolijde blagrothe 50.

Anatolijde fomarje 50.

Bettenburger (Ro. 9) 65. Bettenburger ichmarge 65 = Betten

burger herriniche. Blut. (Ro. 32) 118; 89 falich für Große ichwarze Berginiche. Borbans (Ro. 25) 97.

Borbans fruhe weiße 97 = Borbans Bergtiride.

Bowyer's fruhe 99 = Abams berp firice? Sogg unterscheibet beibe. Buttners fowarze (Ro. 6) 59.

Büttners neue fcwarze 59 = Butt.

ners fowarze herztufche. Coburger frühe fomarze 51 = 500 burger Daihergfirfche.

Frafers Tartarifde fdmarge 61 == Sowarze Tartarische.

Fruhe bunte 93, III. = Frube lange meike Bergiriche.

Früheste bunte (Ro. 28) 93.

Frubefte weiß und rothe 93 == Frühefte bunte Bergtiride. Fromms (Rr. 8) 63.

Fromms Cowarze 63 == Fromms Bergfirice.

Selbe (Ro. 45) 141.

Belbe fpanifche 141 - Gelbe Bergt. Große glanzenb ichwarze 70 =

Dofenbergfiriche.

Groke ichmarie 96 und 70, besgl. Große ichwarze aus Samen 73 ==

Reue Ochienbergfiriche.

Große ichwarze mit festem Fleisch 87, für schwarze Spanische; 89 für Große fomarze Anorpelfiride.

Große weiße glanzende 141 = Gelbe Bergfiriche.

Hallas große frühe 49 = Frühe

Maiherztiriche. Rleine fruhe rothe 55 = Rojenrothe Maifiriche.

Ronigliche (Ro. 71) 467.

Rrugers (Ro. 10) 67.

Rrügers fdwarze 67 = Rrügers Bergfirice.

Krügers zu Frankfort 67; 2onb.

Cat. wohl für Arugers Bergfiriche. Lange weiße 111, falich f. Berlfiriche.

Lauermanns 126 = Große Brinzessinkirsche.

Reue Dofen. (Ro. 13) 73.

Dofenbergtiriche (Ro. 11) 69. Saure, 517-Sergformige Beichfel.

Spisens (Ro. 12) 71.

Spisens fomarge 71 = Spisens Dentirice

Spate 87 = Schwarze Spanische.

Schwarze bitterliche 89 = Große fomarge Anorpellirice. Spate braune Spanifche 89 =

Große schwarze Ansrpellirsche. Tilgeners (Ro. 27) 103.

Tilgeners rothe 103 = Tilgeners

Bergtiride. Tilgeners weißgesprengte rothe

herztiriche = Tilgeners herztiriche. Babre fruhe 61 = Coburger

Maiberatiride. Beige Spanifche 141, mobi

Gelbe Bergfiride.

Bunfrirtes Banbbuch ber Dbftfunde. IIL.

Herztirfde, Downers fpate (Ro. | Herztirfde, Berberfde Frahe 81) 487. (Ro. 3) 53.

Werberiche fruhe fomarze 53 = Berberiche fruhe Bergliride.

Beige und rothe große 93 : Früheste bunte Bergfiriche.

Winklers weiße (Ro. 26) 101. Bergfirfdmeidfel 152, f. Rothe Maifirfde,

517 für herzformige Beichfel. zweite größere 529, bei Rraft = Bruffeler Braune. Herzogin von Angouleme (No.

106) 535.

von Baluau (Ro 59) 169.

Bergogstiriche (Ro. 83) 491; bei Christ irrig — Sedbacher 475. Frühe 492 - Herzogskiriche.

Rothe, bei Dochnahl für Provencer

Sugmeichfel. Spate 499 = Bahre engl. Riride. Himbeerkirsche, große schwarze 527. Holmanns Duke vid. Duke 492. Hortense belle 168 - Rönigin Hortenfia. Hortense Reine 168, besgi.

Hybride de Laekn 168 besgl.

Jeffrey's Duke 492. Spn. pon Cherry Duke, cf. Duke. Indulle 182 - Frahe Zwergweichsel. Jerufalem stirfce (Ro. 101) 511.

Raiferamarelle 544, Syn. von Großer Bobet.

Kentish 166, 449, 541, 543 unb 544.

" common red Kentish Cherry 166.

Kers, Gaderobse 89, für Große fcmarze Anorpelfirice; ift richtiger eine bunte Bergfiriche.

Orange 175 = Dranienfirice.

von der Natt 509 = Ririche von ber Ratte.

Praagso, Muscadel 493 = Pras-gifche Mustateller.

Zwolse 163 - Doppelte Glasfiride. Ririge, Altenborfer 175 = Rothe Dras nientirfche.

Bettenburger von ber Ratte 509

= Rirfche von ber Ratte. Elton, fiebe Eltonfirice.

Flamifche 95 = Flamentinet.

Fleischfarbige 175 = Rothe Dras mienttrice.

Frantifche 187-Dabeimer Beichfel.

Riride, Gottorper (Ro. 55) 119. Graf Dunfters 125 = Große Pringeffintiride.

Große Spanifche gewürzte 175 = Rothe Dranienkirfche. Große Augarifche 494, falfch für

Bragifde Mustateller.

hollandische 175, für Rothe Dra-nientirsche, richtiger = Coularde. Rentifche 584.

Rleine Oftheimer 187 = Oftheimer Beidfel.

Dftheimer 187 = Oftheimer Beichfel.

Polnifche 163 - Doppelte Glast. Rothe Tartarifche 61.

Rocmonter 123, falfd für Gemeine Marmorfiride.

Sedbacher 473 = Sedbacher.

Turfifde 109 = Turfine.

von der Ratte (Ro. 92) 509. von Ravenna, gab 1861 die Ros

nigin Dortenfia. Bahre Englische (92a, 87) 498, 499.

Wellingtons 519 = Wellingtons Beichiel; begeichnet auch die Lauermannstirfce.

Rixiomeichfel 527 - Jerufalemetirice, conf. Bergtirfdweichfel.

Aluftchenstiriche 538 - Bouquetamarella. Rnorpelfirice 89, für Große ichwarze Rnorpelfirice.

Braune 89, bei Buttner - Große fdmarge Anorvelfirfde.

Butiners neue rothe 133, für Buttners rothe Anorpelfiriche; 489 == Butiners ipate rothe Anorpell, Butiners rothe (Ro. 41) 133.

Butiners (pate rothe (Ro. 82) 489.

Doniffens (Ro. 47) 146.

Drogans gelbe (Ro. 48) 147.

Drogans große gelbe 147 == Drogans gelbe Anorpellirice.

Duntelrothe (No. 86) 121; 490. Eltons bunte 100 == Eltonfirice.

Efperens 126.

Frühe ich marge (Ro. 74) 473. Sang rothe harte Spanische 119.

Semeine 123 - Gemeine Marmort.

@rolls (Ro. 42) 135.

Grous bunte 185.

Grolls große bunte 185 = Grolls Anorvelliride.

Große rothe 133 = Battners rothe Anexpelliride.

Ruorpeltiride, Große ichmarge Ro. 21) 89; 87 u. 89 bei Buttner irrig får Somerge Spanifde. Große fpate fomarge 92.

Silbesheimer gang fpate weiße 139 = Silbesh. fpate Anorpelliriche.

Silbesheimer gang fpate 139 besgl. Silbesh. fpate (Ro. 44) 139. Rochs fpate fcmarge 92.

Aroto's 139.

Lampensidmarse(90.67)477. Meininger (pate (Ro. 43) 137.

Burpurrothe (Ro. 19) 86.

Rothe and Camen 133 - Buttners rothe Anorpelfiriche.

Sauvigny's (Ro. 22) 91.

Somarze Spanifde 87 = 5dwarme Spantide.

Spate bunte aus Frauendorf 137 == Reininger fpate Anorpelliride.

Szuscer schwarze 90, gab Große fomarze Knorvelliriche.

Labors (dwarze (Rs. 16) 79. Bintlers fowarze (Ro. 18)83. Ronigin Hortenfia (Ro. 58) 176. Königsweichfel, fpate 528-3ernfalemst.? Rrameffirfde, große bunile brannrothe 85 = Burpurrothe Anorpelliride?

Große ichwarze 89 = Große fdmarze Knorpelfiride.

Rroupring von hannover (Ro. 77) 479.

Labermannskirfche 125 - Große Prisseffintirfde.

Large Mai Duke 152, v. Duke. Late Duke 499, cf. Duke.

Lauermannstirfde 126 == Große Bringeffindirfde.

aus Samen mit weichem Fleische 135 falider Rame für Grolls Ansrpelfiride.

Lebertiriche 89, bei Chrift = Große fowarze Anerpeltirice bezeichnet aber auch überh, fomarze Rustpelfirfden; 497 irrig für Doctori.

Semercier, frahe (Ro. 59) 167. Lemercier 158 = Frahe Lemercier; 168 Syn. von Rönigin Sportenfie-

Leopolbeliriche 515, bei Buttner irtig = Große Morelle.

Lothfirige 628 und 525 - Große lange Lothfiride? Bezeichnet auch mehr mais Sühiriden.

Lothfirfde, gr. lange (98. 99) 523.

Betflinfic, uethe 152- Rothe Mulliriche. " Schwarze 89 - Große ichmarze Rnotpelliride.

Louis Philippe 168 -- Königin Hertenfia. 98 gebt noch eine andere Aruche unter bem Rangen.

Louis XVIII. 168 = Ronigin Hortenfia. Lucientirfoe (Ro. 29) 107.

Mai Duke 151, sicher — Rothe Raistriche; 471, 475 bei Christ irrig für Gedbacher; 429 als Cye. of some pon Cherry Duke.

early 183 = Arabe Amergweichfel. small 182, besgl.

Maihergfiride, Coburg. (Rr. 2) 51. Frabe (No. 1) 49.

. Graße frühe 49 == Frühe Maihergt.

Große fuße (Rr. 72) 409, 50.

Reue frabe 49 - Frube Maibergt. Rothe 50.

Strafburger frabe 49 == Frabe Maihergariae.

Sage 49 und 50; 469.

Mailiride, Berliner 151 == Rothe Rail. Doppelte 151 == Rothe Mailirfche; bezeichnet jedach auch die Safe Maiherztirfche und Große füße Maiherztirfche, 480. Frahe 49, 56.

Große 151 - Rothe Railirige.

Rojenrothe (Ro. 4) 56. Rothe (Ro. 50) 151, 491.

Spate 159, wohl = Rothe Mustateller; 475 bei Chrift irtig für Sedbacher; 492 für Bergeget.

Bermovfene ifi-BelferRiside. Maiweichsel, Frühe tonigl. 588, Kraft für Ronigliche Amarelle.

Prefiburger 101 = Rothe Mail. Malvaftertiriche, weiße 175, bei Soift für Rothe Dranienftrice.

Marmorfirice, Buttners harte 489 = Buttners fpate Anorpelfirfde.

Gemeine (Ro. 36) 123.

Große gemeine 125 = Gemeine Marmorfirice.

Dilbesheimer Tpate 199 = Dilbesbeimer fpate Anorpeffirice. Maulbeerftriche 75.

Raulbeert, fpate (Ro. 14) 75.

Spate aus Baris 78, besgi.

Rleine 75, desgl.

Maulbeerhergtiriche, fpate 75 = Spate Maulbeerfiride. Mazard 109.

Merveille de Hollande, nach Soggs Man. = Ronigin Sortenfig.

Mehlerfiride, große rothe 152 = Rothe Mailiride.

Milon 624, 2s nb. Cat. = Morello. Milletts late heart Duke 152 = Mai Duke.

Micaelistiriche 523, wehl = Große lange Lothfirice.

Molfentirice, rothe (No. 79) 483.

\_ Rothe bittere 488 = Doppelttrag. fleine rothe Spattiride.

Somarie 488 - Comarie Balbi. Montmorency 166.

à courte queue 543 unb 544 == Großer Gobet, bezeichnet jeboch auch ben Srüben Gobet.

à longue queue 160 = Kentish; 504.

& gree fruit 544, Lond. Cat. == Gros Gobet.

Monstreuse de Bayay 168 = Rönigin Bortenfta.

de Jodoigne 168 besgi.

Morelle, frahe (920. 67) 185. Große (Ro. 95) 513.

fpate bai = Spate Amarelle. Morelltirice 515. Morello

black

524 und 526, mohl datch. = Große lange large Lothtiriche. late

Ronalds late

Büttners October 532 = Büttners fpate Beidfel.

Morentin 168 = Ronigin hortenfia. Morris Duke, fiehe Duke.

late early Duke, flebe Duke. Mittateller, gewähnliche 497 = Doctorfirfde.

Musoat de Praque 499, als Syn. von Kentish, cf. 166. Muscadel Kers Prägse 493.

Dustateller, Brager 498 = Bragifche Dustateller

Diustatellev, Pragifoe (90. 84); 493; 152 irrig für Rothe Rait. " Rothe (Ro. 54) 159; 491 u. 92.

Muskat rouge 159 = Rothe Rustateller. Mustateller, Shranen- (Ro. 17) 81; 474.

Threnens and Minorta 81 = Three nenmustateller.

Ħ.

Nain précoce 182 — Fr. Zwergweichsel.
" à fruit ronde précoce 182 besgl. Ratte, Bettenburger 509 u. 510 — Rissipe von der Ratte.

" Doppelte 509 unb 510 = Rirfde von ber Ratte.

" Frühe von ber Ratte (Ro. 51) 1581 509.

" Frühe aus Samen 168 = Frühe von ber Ratte.

Notre de Tartario 82 = Schwanze Lartartide.

p bative de Coburg 51 = Coburger Maibergliriche.

Ronnentirf & e, Große (Rr. 98) 521.

Nouvelle d'Angleterre 501 == Schone von Choify; cf. cerise nouvelle d'Angleterre.

Rorbamarelle 523 und 529 bei Chrift = Bruffeler Braune.

## D.

Dofenherztirfche (Ro. 11) 69. Dranieutirfche, rothe (Ro. 62) 170; bezeichnet ibidem falsch auch eine herztirfche. "Gelbe 176, falsch für Rothe Drasnientirsche.

Oranje Kers 175 = Rothe Drantent. Oftheimer 187 = Oftheimer Beichsel.

## 26.

Pertherztiriche 111 = Bertl., im T.D.G. Bb. 22 jeboch == Bertinorpeltiriche; cf. 129.

Berlitiride (90. 81) 111.

" Rleine weiße 111 = Dontelmannst. Perlinorpelliriche (Ro. 39) 129; cf. 111.

Pfälzerfirsche 161 = Belserfirsche. Picarde 524 = Du Nord.

Pomeranzentirfche (No. 90) 506; ibid. auch für Frühzeitige Amarelle.

Portugaise excellenté à courte queue .

643 = Großer Cobet.

Portugal Duke 152 = Mai Duke; vid. Duke.

Prages Muscadel Kers 498 == Prag. Mustateller.

Précoce 182 = Frühe Zwergweichsel.
" de Montreuil 182, besgl.

Prinzendirfche 88 = Geohe fcwarze Anorvell.

Prinzessintirsche (Ro. 38) 175; falfch für Rothe Dranient.

Bringeffint., große (Ro. 37) 125., hollanbiiche große 126 - Große Bringeffintiriche.

Princess Groote 125 und 126 = Crofe: Prinzessinitrice.

Bpramibentiriche 527 = Jerusalemst. Bpramibenweichfel 527, besgl.

## a.

Ratala 524; falich auch f. Große lange Lothfiriche, cf. 530, 529 Loub, Cat. Eruffeler Branne.

Reine des Cerises, 168 = Rouigis. Borteufia.

Richmond early 166 = Kentish.

Riefent., Hebelfinger (Ro. 15) 77; 474.

Roi de Prusse 163 = Doppette Glast., cf. de Prusse; 544 nach Dochnahl == Groker Gobet.

Rothe Bruffel. 175, f. Rothe Dranient. Royale 152, falfch für Rothe Mait.; 160 für Rothe Mudlateller; 492

Christ für Herzogskirsche. Royale ancienne 492 — Alte Königsk.; 162 fallo für Rathe Mait.

" de Hollande 498 == Doctorf.? Bei Duhamel wohl such == Doctorfirsche 593.

" hative 151, wohl = Rothe Mail.; 492 irrig für Bergogstirice.

bardivo 492, Synon. von Cherry Duke, bei Duhamel eine Saueri.

Royal tardif 475, Chrift für Godbacher.

Duke 152, 492, cf. Duke.

Museat 162, für Rethe Mail.? Rouvroy (Bouvroy?) 168 - Kbnigin Hortenfia.

Russian black 62 = Schwarze Tariar.
" wild 629, Lond. Cat. = Ratafia.

## **X**.

Sauerfiriche, braunrothe 189 == Braunrothe Beichfel.

" Bergiormige b17 = Hergibrunige Beichfel.

, Rleine runbe mit turgem Stiele 151 = Rleine Ronnenfiride.

" Schwarze be?, bei Chrift = Spen. Fruhweichfel.

" Spate 518.

Bauerliefic, Boife 181. Sauerlotfirfce 523 und 526 = Große lange Latht, ? = Somarze Forellenlitide ?

Charlacticide 152 - Rothe Maillufde. Santiemnaselle. Donnelte 623 == Groke lance Lothliriche.

" Große fpate 523, bengl.; cf. 526 auch für Schwarze Forellentiriche. Soone, Chatenans (200. 64) 179.

nou Chang 518.

von Choifp (No. 88) 501.

von Marienbobe (Ro. 5) 57. Somarzweichsel 475, Chrift für Ged.

Somefelliriche 141 = Belbe Benfiriche. 6.adbader (90. 75) 475.

Soedling Sheppards, nach Hoggs Man. Son, von Schwarze Tartarische. Beise à la livre 198 - Königin Hor-

tenfia; cf. Griotte seise à la livre. Septemberfitige, fpate braune harte 89 = Groke fdmarge Anorvelfiride.

Septemberweichiel, große 524 = Große lauge Rathfirice.

Spattirice, Doppettragenbe fleine rothe 488.

Spanifoe, Somerze (No. 20) 87. " Suße (No. 78) 481.

Rleine füße 481 = Süße Span, Beiße (Ro. 38) 127.

Spanish yellow 126 = Große Prinseifintiride.

white 127 = Beige Spanifce.

Spedfiriche (Ro. 34) 117.

Succesfionstirfche 152, Benne f. Rothe Maitirfde.

Süffiriche, frühe rosenfarbene 55 = Rosenrothe Raifiriche.

Sugtiridenbaum mit hangenben Zweigen 81 = Thranenmustateller.

Sussex 166 = Kentish.

## Z.

Tartarian 61 = Comarge Tartarifde.

black 61, besgl. Frasers 61, besgl.

Frasers black 61, besgl.

Tartarifche, Schwarze (Ro. 7) 61. Taubenherz, buntes 123 = Gemeine Rarmorfirice.

Schwarzes 69, ohne Zweifel = Dofenbergtirfde.

Thomsons Duke 152, fiehe Duke. Thranenmustateller, fiebe Rustateller. Thromore Muskuteller and Minorka. Lond. Cat. ft. Thranenmustateller. Traubenamarelle 538 == Bouquetamar. Traubelfiride 538 == Bouquetamarelle; bei Raper - Straufweichfel.

Transparent 126, falfc für Große Bringeffinkiriche; 143. Coës 144

Transparente double 163 = Doppelte Glastiriche.

Trempée précese 51 = Cob. Maibers!. Très fortile 688, Loub. Cat. - Bous quetamarelle.

Aroldfirfche b88, Salzm. = Bouquetamarelle.

Trea Kers 638, Ancop, besgl. Türline (Ro. 80) 109; 95 im T.D.G. fallc für Flamentinez.

Turkine, la = Türfine. Turquine, besgl.

Belferkirsche (Ro. 55) 161. Volser Kers 161 - Bellerfiriche.

Bolgerfüsche 156 = Folgerfiriche. Volger Kers 156, bei Angen nicht bie

Folgerfiride. Volgers double (of the Dutch), Lond.

Cat. = Großer Gobet. Volgers Swolse 163, Lond. Cat. = Doppelte Glastirsche.

Badefiride 141 - Gelbe Bergfiride. Bablerliriche 77 = Bebelfinger Riefent. Waldfirsche, große schwarze 483. Beichfel, Bouquet 538.

Buttners October: 523 = Buttners fpate Beichsel.

Octobergudermeichfel 532, besgl. Butiners Ceptember- und October-523, besgl.

Buttners (pate (Ro. 103) 531. Braunrothe (Ro. 69) 189; 517.

Doppelte 507 = Span. Frühm.

English , Lond. Cat. = Großer Cobet (Flemish).

Frauendorfer (Ro. 94) 513. Frauendorfer große 513 = Frauen. borfer Beidiel.

Fruhe 3merg: (Ro. 65) 181. Flanbrifde 588 = Bouquetamar.

Florentiner 523 unb 529 = Chrifts Nordamarelle—Brüffeler Braune ;

529 und Lond. Cat. = Ratafia.

Beidfel. Gefprentelte 58, falfc far Mamentiner.

Geofe fpate Oftheimer 187-Die beimer Beidiel.

Stoke Spanifche 508 == Cpanifche Glasfielde.

Große Spanifche langftielige 511, Docnahl für Jerefalemeftriche.

Bergformige (Ro. 96) 517.

Sollanbifche 152, far Rothe Mai-Arice; 504 u. 826 far Somarje Forellenfiriche; b29 Lond. Cat. für Ratafia.

mit gang furgem Stiel, Lond. Gat. = Großer Gobet.

DRABifelbet 188 = Cate Frate. Mahlfelbet große 029 - Bruffeler

Braune.

Reue Englifde 515.

Dftheimer (Ro. 66) 187.

Bolnifche 163 = Griotte de Kle-

Volnische große 163 - Doppelte Glasthiae.

Bortugiefice 497 = Doctoeffefche; cf. Griotte de Portugal.

Ratafia 530.

Spanifche 503, für Bahre englifche Rirfche; in Franten überhaubt Rame von Gugm.; 504 und 525

für Schwarze Forellenftrige; 507 = Spanifge Fruhweichiel; 528 für Jerufalemslitiche; 584 auch für Großer Gobet. Beichfel, St. Martins 520 - Allerheb

ligentiriche; cf. do 8t. Martin.

von Montmorency 160 == Große Glastirfche von Montmerency.

Babre Englifche 499 und 500 == Babre englijde Rirfde. Banfrieber 161 = Belfestirfde.

Bellingtons (98. 97) 519. Beinkleiche 507, Chrift für Span. Früh-

weichfel. rothe 483, Chrift für r. Motteut. Beiferfiriche 161 = Belferfische. Buderfirfde, frant. 187 = Dfifeiner Beidfel.

Yellow, Lady Southamptons 141.

Zwergfirichenbaum mit rumber fratzeit. Bencht 181 = Felbe Bwergweichfol. 3 mergweichfel, frahe (Ro. 65) 181. " rothe runbe frahe 181 = grabe

3mergweichfel. Zwelse Kers 163 - Doppette Glast.

## II. **Va**anmen.

Anmertung: Die irrige Meinung, bie literarifden Citate auch aus Ditirichs 3. Banbe icon in meinen alphabetifchen Catalog eingetragen gehabt gu haben, bat veranlaft, bag bei einer Angahl Bannen die Permeijung auf biefen britten Banb bes Dittrichifchen handbunde unterblieben ift. One if infofern fein Schaben, als bas Dittrichifche Beret fan therall nur true Jusammentragung aus anderen Berten ift. Da indef Biefe im Beft bes Dittrichifchen handbuchs fein werben, so find biefe Citate bei ben betreffenben Gorten bier im Megifter noch nachgetragen.

Abricotee 325 = Aprilojenart. Pflaume. de Brannan 328 == Braunauer Aprilosenartige Pflaume.

de Tours 325 = Aprilosenartige

Bflaume.

Ė

rouge 425 = Rothe Aprilsfemal. Admiral Rigun (Ro. 56) 399; Dittr. III. 373.

Albertuspflatme, große glänzenbe 394 = gelbe Gierpflaume.

Alteree blanche 319 == EBrife Suntefernpflaume? bezeichnet auch bie

Moneieur jaune. double 241 = 3talien. Zwetfche. Es heißen noch mehrere andere Früchte Altesse cf. Sobeitspfl.

ordinaire 244 = Dausametide. Amaliapflaume 253 als Syn. von Rothe Gierpflaume.

Anauaszw. 271, falfc für große Zuder-zweische 275, für Aleine Zuderzw. Anglaise noire 420 == Herrnpflaume. Apriest 328, für Apriessenart. Pflaume.

vert 345 = Große Reineclaube. yellow 326 = Aprilojenartige Bfl. Apriloje, grune 244-Große Reineclaube. Apritojenpflaume 325, 425.

Apritojenpflaume Dorells (Ro. 53) 333.

Dorells neue 888 = Dorells Apritojenpflaume,

Frühe (Ro. 113) 453. Oberbieds frühe 453 = Frühe

Aprilofenpflaume. Große rothe, 425.

Dinberts 286.

Aprikosenpflaume, Kochs spate 335 🖛 Rochs spate Damascene, tangheris

Rangheris Mirabelle.

Rothe (Ro. 99) 425, 801.

Trautienberas (Ro. 89) 305. Weiße 325 = Aprilosenartige BfL

Muguftzweische (Ro. 2) 231; wird auch die Bahre Fruhametiche oft fo genannt.

Rifitaner fcmarge 231.

Avant prune blanche 404 = Catale: nifcher Spilling.

d'Avoine 403 = Catalonischer Spilling.

Badvflaume 244 - Sauszwotiche. Backpruim double 241 - 3taffenifce Awetlice.

en ketde 244 = Dauszwetiche. Bauernpflaume 244 besgi.

Beauty, Dennistons Albuny 379.

Belle de Schöneberg 379 = Schone von Schoneberg.

Beckmanns Souriet 419 = Bleeters

rothe Bflaume. Beigweifche 271 - Große Buderzweifche. Bleekers Boarlet 419 - Bleefers rethe Bflaume.

Bockbutten 245 - Rothe Ralicevilaume. Bodshoben 245 besgl. Bolmar 377 = Bashington,

Breveorts pourple 377 (ein Sam-ling bes Bashington).

Irviuge 377 = Bashinaton. Bonaparle 249.

Bonum magnum 253 für Rothe Sierpfi., 393 für Gelbe Sierpfi., 245 falfch für Rothe Raiserpfi.

magnum red 245 für Rothe Raiserpflaume, bezeichnet in England auch (S. 253) eine im Sept. reisende,

onalrunde, große Pflaume, 291 auch für Smits Orleans.

" magnum white 393 = Gelbe Eierpflaume.

magnum yellow 393 besgt. Brignole violette 429 — Herrnpflaume. Brijette 331, falfch f. Gelbe Catharinenpfl. Rleine 394 — Brijette.

Buhl=Eltershofen (Ro. 78) 883.

€.

Caledonian 295, 372 fine.
Catalonian 403 — Catalon. Spilling.
de Catalogne 403 besgl.
Outherine, siehe St. Chaterine.

" de Tours, siehe St. Catherine.

violette 373 — Biolette Octoberpfl.
Cerisette blanche 404 — Catalonischer Spilling.

Cheston 269, wohl = Biolette Diapre. Coour de Pigeon 439 = Rothes Taubenberz. Columbiap flaume (Ro. 72) 371. Constuche 244 = Daubzwetfche.

Ð.

Damas Aubert 394 = Gelbe Gierpfi.

" ballon jaune 299 = Ballonartige gelbe Damescene.

ballon jaune et vert. 299.

" jauno panaché variété 432 — Ballonartige geibe Da: mascene.

, " panaché 299 — Ballonart. gelbe Damascene.

rouge 299 = Ballonartige rothe Damascene.

" rouge et jaune 299. " An 431 = Chrifts Damascene?

gros vert344 = Große Reineclaube. musqué 253.

" moir betif 867 = Johannispff,

rouge 299.

ļ.

rouge roud 299.

" vort 344 = Große Reineclaube. " violet 244 = für Hauszwetsche.

" violet gros 244 bengi.

Damascene Alberts 394 = Belbe Gierpf.

Damascene, Ballonartige 423 = Ballon: artige gelbe Damascene.

" Ballonartige getbe (Ro. 96) 229, 423.

" Ballonartige rothe (Ro. 36) 299; Dittr. III 364.

Braunauer Apritofenartige 323 = Braunauer Apritofenart. Bflaume.

" Chrift's (Ro. 102) 431. " Feine 431 — Chrift's Damascene.

, Friedheims rothe 403.

" Fruhe platte 350=Fruhe Schwarze.

" Große von Lours 430. " Große weiße 338, 340.

Rochs (pate (No. 45) 335.

Müstirte 431 und 432.

Dnbertas (Ro. 67) 361.

Runde rothe 299.

" Späte schwarze 431 und 432 = Christs Damascene?

Trummers (No. 38) 303.

Trummers violette 303 — Trums mers Damascene.

, von Mangeron (No. 37) 301,

pon Mougiron \ 331, 423.

Dame Aubert 898 = Gelbe Cierpflaume.

" blanche 394 besgi.

" jaune 394 b sgl.

" rouge 258 für Rothe Gierpflaume, violette 246, 252.

Bamenpflaume, Albertus 394 = Celbe Eierpflaume. Damascenerpfl. ballonartige gelbe, 297.

Damascenerzweische 301.
Damask black 367 = Early Marocco.

, easy 367 beigt.

" groat green bei Hogg == Große Reineclaube. " Italian 367.

" red 429, für herrupflaume.

Dattelpflaume blane 237 = Biolette Dattelpweifche.

" Große geibe 271 = Gelbe Datteb

" Grünliche von Befançon 393 = Getbe Cieppflaume.

, Lange violette 237.

"Spate 271 — Gelbe Dattelzw. 237. Dattelzwetiche bei Dittrich II. 20 = Biolette Dattelzwetiche.

Dattelgmetiche, Große gelbe (910. 18) 263.

" Lange violette 238 = Biolette Dattelzwetsche.

" Biolette (No. 5) 237. Dauphine 343 = Große Reineclaube. Dauphinde Bflaume 344; vergl. Dittrich ! III. 353.

Dauphinspflaume, gelbe 326 = Mpritojenartige Bffaume.

Deliciouse la 283, wohl = Coopers große rothe Bflaume.

Dennie bei hogg, Son. von Chreston und wohl = Biolette Diapre.

Diademe Imperiale 254 - Rothe Cierpfl. Diamanspflaume (Ro. 85) 397, 398 falfch für Bonts Samting.

Diamond 397 - Diamantofigume. Diapre, blaue, 269 - Biolette Diapre.

Dorell's neue weiße 259, mohl == Beife Diapre.

Roots gelbe 405 = Roots neue Diapre.

Roots neue (No. 89) 405.
Diapré rouge 254 in England und Amerita für Rothe Gierpflaume begeichnet, richtiger b. Rothe Diapre.

Diapre, violette (Ro. 21) 269.

Bahre meiße (Ro. 18) 259. Double Beurré witte 319, mohl == Beiße Jungfernpflaume.

.Drap d'or d'Esperen 329 == Correns Goldpflaume.

Duo de Waterloo261=Baterloopflaume. Durchfichtige (Ro. 56) 337; Dittr. III. **373**.

Barty Yellow 408 - Catalonifder Spill Egg, Askews golden 394 == Gelbe Gierpfi.

Phum 398 = Gelbe Cierpflamme. Yellow'394 besgt.

white 394 besgi.

Pourple 253.

Gierpflaume, achte ober eble 394 == Gelbe Gierpflaume.

Blaue 240, falfc für Rothe Gloupfl. ift auch Son. von Bioletter getufalemspflaume, die auch Babre blane Cierpflaume beißt. Bezeichnet richtig eine bejonbere grucht.

Gelbe (Ro. 83) 893.

Orope gelbe 393 == Gelbe Gierpft. Belbe Ungar. 394 == Belbe Gierpft.

Derrembaufer blaue 271 = Große Buderzwetiche.

Rleine gelbe (Ro. 47) 821. Marmoritte (920. 31) 289.

Rienburger (Ro. 80) 387. . Rothe (Ro. 13) 252, 284, 425. Rothe Cyprifche 258-Rothe Cieupfi.

Sternwetfche, Eggersfice 255 '= Graf Guftar von Egger.

Favourite, Rivers early, 355 = Nivers Prühpflaume.

**Polionborg**, fiehe Fellenberger Zwetsche. Florence 246, 258. Franklin 377 — Washington.

Frühbamasc., blane (Ro. 100) 427. Rothe (Ro. 69) 366, 411; Dittr.

III. 396.

Frühpflaume, bunte (Ro. 60) 347.

Freudenberger (Ro. 92) 411.

Große 352 - Johannispflaume. Subfons getbe(Ro. 64) 451,338.

Rleine gelbe 403 = Catalonischer Spilling.

Rivers (No. 64) 355. Frühmetiche Bionbecks 408.

Fruh zwet de Furfts (Ro. 25) 277. " Eugen Bufts 277- gurfts Fruhzw. Belbe (Ro. 82) 391, 408; Dittr.

LH. 351.

Große 241, 245.

Große und Tange 238 = Biolette Dattelimetiche.

Rifitger blaue 231.

von Bangenheims (Ro:1)229.

Bahre 229, 230.

Marftenametiche 283, f. Biolette Raiferin.

Gage Bradfords 343 = Brbfe Reine. claube.

Bruyn 343 besal. Brugnon 343 besgl.

Columbia 371 - Columbia:2ff.

Golden 265 = Coos rothgefledte Bflaume. .

Green 848 = Greße Reineclaube.

Hudson 451 = hubfons gelbe Frühpflaume.

Ida green, bei Hogg Synon. von Große Reinedlande.

Iselworth green, Send. Cet. wife hogg = Große Reineclaube.

July green 31. Reneselaar, bei hogg = Große

Meineclaude. Reyal green 844 - Große Reines claube.

Shuglers 343 == (and bet Song) Große Reipeclaube.

Wilmots green 344 besgl.

Gage Wilmots Burly green 344 besel. Georg IV. 389 = Abmiral Rigny. Gisbornes Early 407 = Gisbornes 2m. Gloire de Schöneberg 379 = Schöne von Schoneberg.

Golden drop

Coës / 265 = Coës roth: Fairs ( gefledte Pflonus. new

Colopfiaume 375.

Solopfi. Esperens (No. 51) 329. " Rothgefledte 379 = Coone von Schoneberg.

Boliath 295.

Graf Guftav Egger (Ro. 29) 285. Große Glangenbe 393 - Gelbe Gierpfi. Große weiße Glangende 393 besgl. Greese Luissante 393 besgl.

Bute Grune 344 = Große Reineclaube.

hafertrieche 865, als Syn. von Rothe Frühdamascene.

Sahnenhobe 249, falfd far Rifftaer Sahnenpflaume.

Rifitaer 249 - Rifit, Beinenpff. Dahnenpflaume Rilitaer (Ro. 11) 249.

Sahnenpflaume (Sahnenhobe) wahre 249. Sammelefad 263.

Handpflaume, Große 244 = Saudem. Dauszwetiche (Ro. 8) 243 Berbfipflaume, Soamals (Ro. 42)

herrnpflaume (Ro. 104) 429.

Frühe 367, falfc für Konigspff. von Tours.

Gelbe 429.

Meue 429

Smiths 291 - Em. Orleanspfl.

Spate 483 für Spater Berbrigon, 244 får Sausmetide, 429 == Someigerpflaume.

Beupflaume 406. Sohritapflaume 258 für Rothe Cierpfl., 288 für Biol. Raiferin; cf. Altesse.

Spacinthpffaume 309.

Jacobizweifche 271 = Große Buderzw. Jackson 889 = Womizel Rigny, auch für Basbington 377. Jame de Catalogne ) 468 = Entalon.

Jaune hative Jaune white Spilling.

Sefferjan (Rs. 62) 351. jerujalem 251 Remiglemspflamme 247.

Sahus gelbe (Ro. 84) 395. Biolette (Ro. 12) 251, cf. 247;

Dittrich III. 849.

Imperial Plum Coës 265 = 505s ratis geflectte Bflaume.

great 245 = Rothe Rei iervflaume.

Jonkina 295 == Stothe Rectaring. 246 unb 253. 3n Gug-

Pourple 263 / land unb Amerita eine im Gept. reifenbe Red

arofe spale Gierpfi. blanche 263 für Gelbe Dattelzwijch.

264, 394 für Gelbe Gierpflaume. de Milan 889 webl = Mailand.

Raiferpflaume.

bative 245 = Rothe Raiferpflaume. Ottomanus 317 = Ottomanuifoe

Raiferpflaume. rouge 245 = Rothe Reiferpfl.:

in England und Amerita 245 n. 263 eine spätere Frucht.

violette 203, 881. violette à fouilles panachées 286. Imperatrice blue 283

Downton 267-Downtond Leiferin.

violette 244 felfc für hausewetide. 283 = Biolette Raiferin.

violette grosse 283, 244 als Con. ber hauszweifche.

Johannispflaume (Ro. 65) 367. lumelles, les, de Mr. Liegel 300 == Liegels Amillingapflaume. Jungferupflaume, Rothe (20.117) 461.

Beife (Ro. 46) \$19.

Raifet , Beifer 263 unb 398 als Con. non Gelbe Gierpflanne. Raiferin Domntous (Do. 20) 287;

Dittrid III. 872.

Reue meife 268. Biolette (No. 28) 283.

desferpflaume, blaue 245 falfch für Asthe Raiferpflaume.

Frühe gelbe 325 für Apritofens artige Pflaume.

Railanbifde (90. 81) 389; Dittr. III. 348.

Ottomanuifche (Ro. 46) 317 Dittr. III. 869.

Rothe (Ro. 9) 245.

Raiferpflaume, Biolette 283, 300.

Beige 268 u. 894 falfc für Gelbe Gierpflaume.

Raiserzweische, breitgebrückte 255 = breitgebrückte Ametiche. Rothe 246 = Rothe Raiferpfl.

Michangianne, fleine 287 für rothe Mirabelle.

Ronigin, weiße (Ra. 114) 458. Ronigin Claubia 844 = Grofe Reines

denbe.

Königin von Tours 369, bei Diel für Admigspffaume.

-Ronigspflaume (Ro. 71) 860; bei Diel falfd für Rinigspffaume v. Tours.

Beğrens (Ro. 98) 418.

Fruhe (Ro. 107) 441; hogg im Manuale hat and eine Royale hativo, mit Synon. Miriam, bie nicht die bes Sandbuchs ift, die beftbalb vielleicht beller Liegels Ron igspflaume genannt wirb.

Daffners (Ro. 95) 417, Queas (970. 199) 445.

Militaer frahe 441.

Blatte 443.

Matte hellrothe 448 - Procupour. Spate 488 - Spater Berbrigon. Spate von Paris 488 besgl.

von Raugeron 201 - Damas-cene von Rougerou, van Rons (No. 110) \$47.

- von Tours (Ro. 79) 867, 414.

Lawrences early 447.

- Frühe rothe Pflaume 448, 451. Favourite 448.
- Gage 448.

Lombard 413 = Bleeters rothe Bft. Louis Philippo 295 = Rothe Reltacine. Lubwigepflaume, Birginifche 237 gab bie Biolette Dattelym.; bezeichnet aud Sidlers glubenbe Roble.

Malonke 268.

" Gelbe 394 - Gelbe Gierpflemmt. Mammouth, Parkers 877 - Bashington. Maronte, Große 394 = Getbe Gierpfl. Mattelounée 518 - Pfigume von Gt. · Etienne.

Maroccopflaume 358 fatich für Johannis-pflaume, bei Diel - Folhe Schm.; bet Chrift eine Robts früher Pflaumenametide abnliche Frucht.

Marunte 263.

Gelbe 263, Synon, von Großer, gelber Dattelam., 894 für Gelbe Gierpfl.; Liegel hat fpater unter bem Ramen eine bejond. Fruct; Dittrich III. 355.

Rothe 258 u. 254 = R. Gierpfl. Matchless 269 = Biolette Diapre? Mirabelle Abricotée 375 für Gelbe Mirabelle; 421 = Aprifojenart.

Mirabelle.

Apritosenartige (No. 97) 421. Mirabelle blanche (white), bei hogg Syn. von Gelber Mirabelle.

Mirabelle Bohns (Re. 63) 858. Bobus Geftreifte 863 = Bobus

Mirabelle. Mirabelle de Vienne 268 bei Sonn ==

Gelbe Mbalelle. Mirabelle, Gelbe (20.74) 875; 286.

Seperite 421. Große Doppette 875 = Goldpfl.

Grune (%). 118) 457.

hofingers (Re. 106) 487. hofingers rothe (Ro. 105) 487.

Mirabelle jaune 375 — Gelbe Mirabelle. Mirabelle, Rleine | 375 Syn. von Gelbe Rirab.; 421 v. Apri-Petite ) fofenattige Mirabelle.

Mirabello Perle bei hogg = Gelbe Mirab., Liegel hat eine Mirabollo Parido befonders.

Mirab. Rangheri's Mangheri'n Frage { (No. 44) 315.

Belbe Rothe (Ra. 35) 297.

Spate 831, falfc far Gelbe Catha. rinenpfl.; richtiger = Briffette.

verte decide, bei Sogg Syn. von Groke Reineclaube.

v. Flotere allerfrifefte 411.

Mogulepflaume) Mogni Plata 398 a Selbe Gierpfl. Mogal white

Monsieur 429 = Berrnpflammt.

hatif 429 = Frahe Derrenpfl. james 429 = Gelbe hemmpfl. ordinaire 291, 429 = Herrenpfl.

wirdit 344 für hauszweische; 429 für Schmeigerpfl.; 488 für Später Berbrigon.

gab fie Jahn die Köniesus. 9. Tours.

Morocco carly \$67. black 867. Mustateller, schwarze 431 🛥 Christs DamaBcene ?

Noire hative, flehe Prune. Nectarine 295 = Rothe Rectarine. Rectarine, rothe (Ro. 34) 296; Dittr. III. 361. Nelsons Victory 429. Non Such, Lucombes 571 = Lucombes Unvergleichliche.

Octobermirabelle 334. Detoberpflaume, violette (Ro. 73) 373 Orange 249. Orleans 429 = Serrapflamme. . old 249 besal. " Wilmots late 429. new early 420. Kreveths late 429.

Drieanspflaume Smithe (Ro. 32)

291.

Patersons 407 = Gisbornes Smetiche. ·Berbrigen, bunter (天o. 41) 30; Dittric III. 876.

Perdrigon de Normandie 868 = Rormannifcher Berbrigan.

Rormannijder (20. 68) 363; Dittr. III. 392.

Rother (Ro. 40) 397.

Sowatier 363 - Rormannifcher Berbricon.

Cpater (90. 108) 438. .. Weißer 269.

Bflaume, Mpritofenattige (R.49)

Bieler 886 als Syn. d. Johannisoff. Blaue berafbrmige 200 = Biolette

Bleeters rothe (90. 96) 419. " Brannauer Mpritofemartige

(Ro. 48) 823; Ditte. III. 370. Bunte 347 (nicht = bunte genhpfl.)

" Buntfarbige vislette 269 - Biol.

Entalonische 403 - Catalonischer Colling.

Pflaume, Coss retigefledte (Ro. 19) 265; Dittr. III. 356.

Coes rothgefledte Golboff. 265 = Cods rethgefledte Bflaume.

Coes fehr fpate rothe 878 = Bio-tette Octoberpflaume.

Coopers große (%s. 8) 258. Epprische 264 u. 263.

Borells große Ungarifche 271 für große Buderzwetiche.

Freubenberger 411 (nicht Freuben-

berger Frühpfleume).

Brube Schwarze (Ro. 66) 359; 867 als ofter gebraucht für 30bamibpfk; Noire hative beißt auch die Précoce de Teurs.

Fürftenzeller 425 = Rothe Apris tojempleume.

Gelbe frithe 408 = Catalonifder Seilling.

Große Ungarijche 240.

" Sauptmann Rirchoffs (Ro. 91) 400.

Jaspisartige (No. 57) 341; Dittric III. 876.

Rirtes (90. 38) 298; Dittr. III.

, Alebraner 271 = Große Zuderzw. " Ronigliche von Tours 36? - Ronigspflaume von Loues.

Lieflander gelbe 826 für Apritofes

artige Pflaune. nat bem Pferfchenblatt 241 == Stal. Smittche.

Defterreichische 237 = Biolette Dattelywetiche.

Bobiebraber 307 = Rother Berbt.

Reizensteiner 287 = Reizensteiner gelbe 3metiche.

Schwarze von Montrenil 857 = Johannispflaume.

6miths Drleans : (30.32) 291.

Spindelformige 403.

Turtifch gelbe 317 = Ottomanifche Raiferpflaume.

, bon St. Ctienne (30.43) 313. von Bangenheims 229 = von Bangenheims Frühzweifde.

Beige Bollanbifche 393 = Gelbe Cierpflaum&'

Philippo I. 377 — Bathington.

Philippo I. 377 — Bathington.

Philippo I. 347 — Bathington.

artige Pflauma

Plans, Abricot Plum of Tours 826 == Apritofenart. Bflaume.

fers rothe Bflaume. Blookers souriet 419 == Bleeferd rothe Bflaume. Caledonian 295 falic für Rothe Rectarine. Coss 265 == Cods rothgeft, Bfl. " fine late red 803 = Dielette Octoberpflaume. late red 803 == Bislette Dc= toberpflaume. Coopers large 238 = Coopers große Pfaunet. large red 233 = Cospers große Pflaume. large American 233 = Sospers große Bfleume. early Bustisn 244 für hausen. early white 403 = Catal. Evill. Howelle large 295 = Rothe Rectarine. Hungarian 287 für Biol. Dattels swetfåe. London 404 = Catalon, Spill. Mimms 254 = Rothe Gierpfl.? Peach 295 == Rothe Rectarine; es heißt jeboch auch bie Behre Ca-lebonian fo, und bat hogg noch eine besondere Ponch Plum Picketta July 404 == Catal. Sp. red Apricot-Plum 245 == Rothe Aprilosenpflaume? Rivers early 866 = Rivers Frahpfl. Royal red, bei hogg = Royale = Ronig spflaume. Bir Charles Worsley's, bei hogg = Ronigspflaume. white Holland 893 = Gelba Gierriff. Pommerangengwetiche 249 ald Sun. ber Riftiaer Dahnenpfl.; bezeichnet jeboch eine eineme Frucht. Pends Pourple 385 = Bonds Cauling. Pourple Breevorts 377 (Sämling bes Bashington.) Primordian Amber 403 = Cat. Spill. white 408 besgi. Brocureur (No. 108) 448. Prune Catalone 103 == Catal. Colli. Castolane 148 besgi. d'Abricot 826 f. Aprilofenast. Bfl. d'Abricot rouge 425 == Rothe Aprilojempflaume, d'Allomagno 244 - Dansquotige.'
Damasquinée 481 - Signarge

Mustat. = Chrifts Ramascene?

Datte jaune 263 == Gelbe Dattelam.

Datte 237.

Plum, Bookmanns scarlet 419 = Bloov | Prune Datte violette 287 = Biolette Dattelametide. d'Antriche 237 besal. d'Avoine 403 = Catalon, Spill. de Catalogne 408 besal. de Chypre 431 u. 482 = Damas musqué Dubamel: 253 für Rothe Gierpflaume. do Malthe 431 = Damas musque, Duhamel de Monsieur ) 429 = herrenpfi.; de Monsieur ! 384 f. gelbe Giervil. ordinaire de Monsieur hatif 429 = Frühe herrnpfl. d'Oeuf 394 = Gelbe Gierpfl.; 253. d'Oouf blanche 394 = Gelbe Cierpflaume; 253. de 8t. Jean 357 = Johannispfl. de Waterloo 261 = Baterloopfl. early Favourite 355. Favourite précoce de Rivers 355 = Rivers Frühpflaume. German 244 = Dauszwetiche. grosse noire hative 357 = 30 hanni Spfl.; bezeichnet jeboch auch andere frühe Pflaumen. jaune hative 403 = Catal. Spill. jaune précoce 403 besgl. noire hative 359 für Précoce de Tours cf. frühe ichwarze Pfl. Poobo 295 = Nothe Rectarine cf. Peach Plum. précoce 319 mobl f. Beike Rungfernvilaume. sweet 244 für Sauszweifche. transparente 337 = Durchfichtige. true large German 244 = Squeso. van Mons 447. Prenus Catalonica 403 = Cat. Spill. Catalona 403 besal. Intea 403 = Gemeiner Spill. Quetsche commune common 244 = Hausyw. d'Allemagne grosse d'Italie 241 = Stalienische 3m. de Mets 244 Sausam.

Followberg 241 = Stal. Buetige.

Tarkish 244 für Sausyw. auch ==

{244 - Dansm.

Grosse

Leipsie

· or German Pruse )

· Biolette Dattolaw.

Reineclaude ancienne 343 = Große <del>Rei</del>neclaube.

Reineclaube Bavays (No.59) 345. Coës golden drop 261 unb 262.

de Guigne (Ro. 116) 459. d'Orée 343 = Große Reineclaube. Frube gelbe 33? = Durchfictige.

Fürftenzeller 425 = Rothe Apritofenpflaume.

Gelbe 325 = Apritofenartiae BfL

Große

Große grune (Ro. 58) 343.

Mechte große ) hative 881 = Frühe Reineclaube;

hogg hat jedoch darunter eine andere Frucht.

Merolbts (9to. 50) 327.

Merolbis gelbe (Ro. 80) 327. Monot 345 = Bavans Reinecl.

Rothe 447 == v. Mons rouge Rönigspflaume.

rouge van Mons van Mons 447.

verte tiquetée 344 == Gr. Reinecl. Reine blanche 455 = Beiße Abnigin.

,, grosse 848 = Große Reineclaube. " nova 447 = v. Mons Königspff., Hogg hat Reine nova als Sum. von Belle de Septembre, Gros

rouge de Sopt, aber nicht bei Reineclaude rouge van Mons. Riesenzweische 241.

Blaue 241 = Stalienische Rm. Roche carbon 254. Rognon de Coog 249. Rofinenpflaume 279 = Rothe Zwetfche.

Royale 369 = Rönigspff.; cf. 367. très grosse = Ronigspff; cf. 367.

de Paris tardive 433 = Später Berbrigon.

de Tours 867 = Ronigspff. von

Sir Charles Worsley's bei hogg Syn. ber Rontgepff.

Rubelphapflaume 284.

Cabelpffaume 288 = Biplotte Datteljm. Ungarische 288 besal. Samling Bonds (Ro. 76) \$78. Beedling Bury 265 = Cobs rethgeft. Banne

Ponds 385 = Bonbs. Siming.

Samison, Bogg Manmile Synon. von Stalienische Zwetsche.

Sentember - Danascene 488 irria fit Spater Berbrigon.

Spathamascene, Rochs gelbe 336 = Rochs fpate Damascene.

Spätzwetiche, gelbe 287. Spilling Catalon (Ro. 88) 403.

Gemeiner gelber 408. Rother 437; bei Dittrich irrig = Sofingers Mivabelle. Soldpflaume 247 u. 279 🛥 Rothe Zv.

Spitzwetiche (Ro. 10) 247; Ditt.

Sprenkelpflamme, ovakumbe 407 = Gibbornes Ametide. St. Barnabé 408 = Catal. Spilling.

St. Catherine 83 | = Gels Catherineup L. . de Tours 881 besul.

377, Syn. son Cole fine late red = Sio St. Martin · / Lette Detoberpff 5 and St. Martin rouge bie Schweberpff. u. Anbere beigen &t. Martin

Suarin vort 343 == Große Reineclaube. Sucina greccella pieceta 481 = Späte fdmatze Damascene = Chrifts Damascene ?

settembrica quislis 28? 🛥 Rei zenfteiner geibe Zwetiche.

foria d'uova de Borgogne == Burgumber Awetsche.

2.

Laubenhery, rothes (No. 100) 439. Leibzweijch, fr. 245 — Rothe Raiferff. Trompo Carcon 344 == (and bet hogg) Große Reinechnibe.

Valet besal.

Verdacin nach Sogg == Große Reinect. Vertachn nut Joyg — vertachn nut Joyg belgi. Verto bonne 848 u. 344 belgi. Beilheupflaume 290 — Biolette Diaput. " Biolette 290 belgi. " Beihe 341 — Jaspisantige Pf.

Virginale & fruit blane 316 - Maje

Jungfeenpflaume. à frait rouge 461 == Rothe

Jungfernpflaume. rouge belgi.

Bashington (Ro. 75) 377; Dittr. III. 402

Washington Bolmars 377 = Bashingt. " Brevoorts pourple 377 (Samling

bes Bashington).

new 377 = Bashington. Waterloo 261.

Bateriospflaume (Ro. 17) 261. Wenthworth 394 - Gelbe Giernfl.

Bilbling von Shropshire 398.

Buderfüße Trauttenberas (Ro. 94) 415.

Buderawetiche, große (Rs. 22) 271. Dittric III 378.

Rleine (90. 24) 275. Amedve 244 - Beusemetiche.

Bmetice Bazeliczas (Ro. 23) 273.

Bazaliczas große blaue 273 = Bazaliczas Zwetfche. Breitgebrückte (Ro. 14) 255. Buhl-Eltershofens 383 = Buhl

Eltershofen. Burgunder (Ro. 27) Dittr. III. 385.

Coopers große rothe 238 = Coopers große Bflaume.

Deutide blaueDerbft244-Dauszw.

Dorrells neue große 271.

Donauers gusammengebrudte 255 = Breitgebrudte Bmetiche.

Englische 240, 284.

Fellenberger 241 = Stalien. 3m. falfd auch für mabre Frühzw.

Awetiche, Frühe grüne 338.

Gemeine 243 - Pauszwetiche.

Gisbornes (No. 90) 407.

Große 237 = Große Engl. 3m. Große blaue von ber Borms 235

= 3metice von ber Borms.

Große Englische (Ro. 6) 239. Sauszwetiche (Ro. 8) 243.

Bonig. 415 = Bon Trauttenbergs Ruderfüße.

Stalienifche (Ro. 7) 241; falfc auch für Babre Frühametiche.

Stalien. blaue 241 = Stalien. 3w. Stalienifche grune 340. Leipziger 244 für Sauszwetiche.

Lieflonber grane 344 = Jaspis-artige Pflaume.

Mayerbods (Ro. 87) 401.

Melnider (Ro. 86) 899; Dittrich IIL 379.

Blattrunbe255-Breitgebrudte8m.

Reizenfteiner 287.

Reizenft. gelbe (Ro. 30) 287.

Reigensteiner rothe 287. Rothe (No. 26) 279; Dittric

III. 383. Schweizer 241 - Stalienische 8m. fallch auch für große Engl. 8m. Leutiche blaue 24 gleich Sauszw.

Turfifche 237, Syn. von Biolette Dattelam.; 248 auch von Sausam.

Ungarifde 237-Biolette Dattelam.

von Datliton 241 = Stalien. 8m. ?

v. Hartwiß gelbe (Ro. 15) 257. von ber Worms (Ro. 4) 235.

Zwillingspflaume, gels, (Ro. 41) 309.

# Drudfehler im 3. Banbe bes Sanbbuches.

5.8 lette &. eine Blüthentnofpe, ft. einer. — S. 16 &. 14 von oben Fig. 11, ft. Fig. 5. — S. 16 &. 8 von oben Fig. 4 a und b, ft. Fig. 4. — S. 16 &. 9 von unten Fig. 6 b, ft. Fig. 6. — S. 91 Literatur 5. 3. tardivo du Mana, ft. du Mona.

•

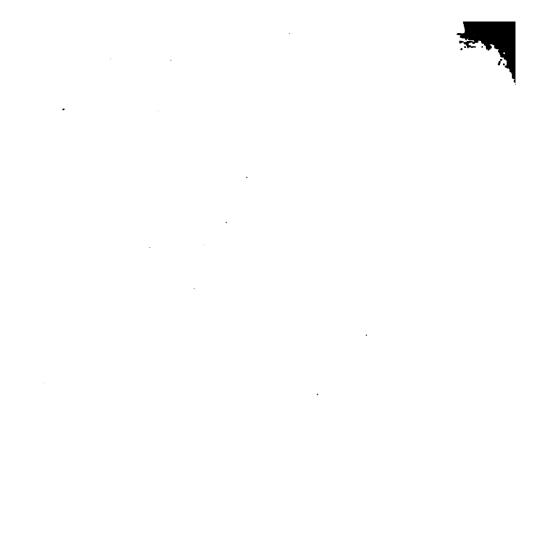

